

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





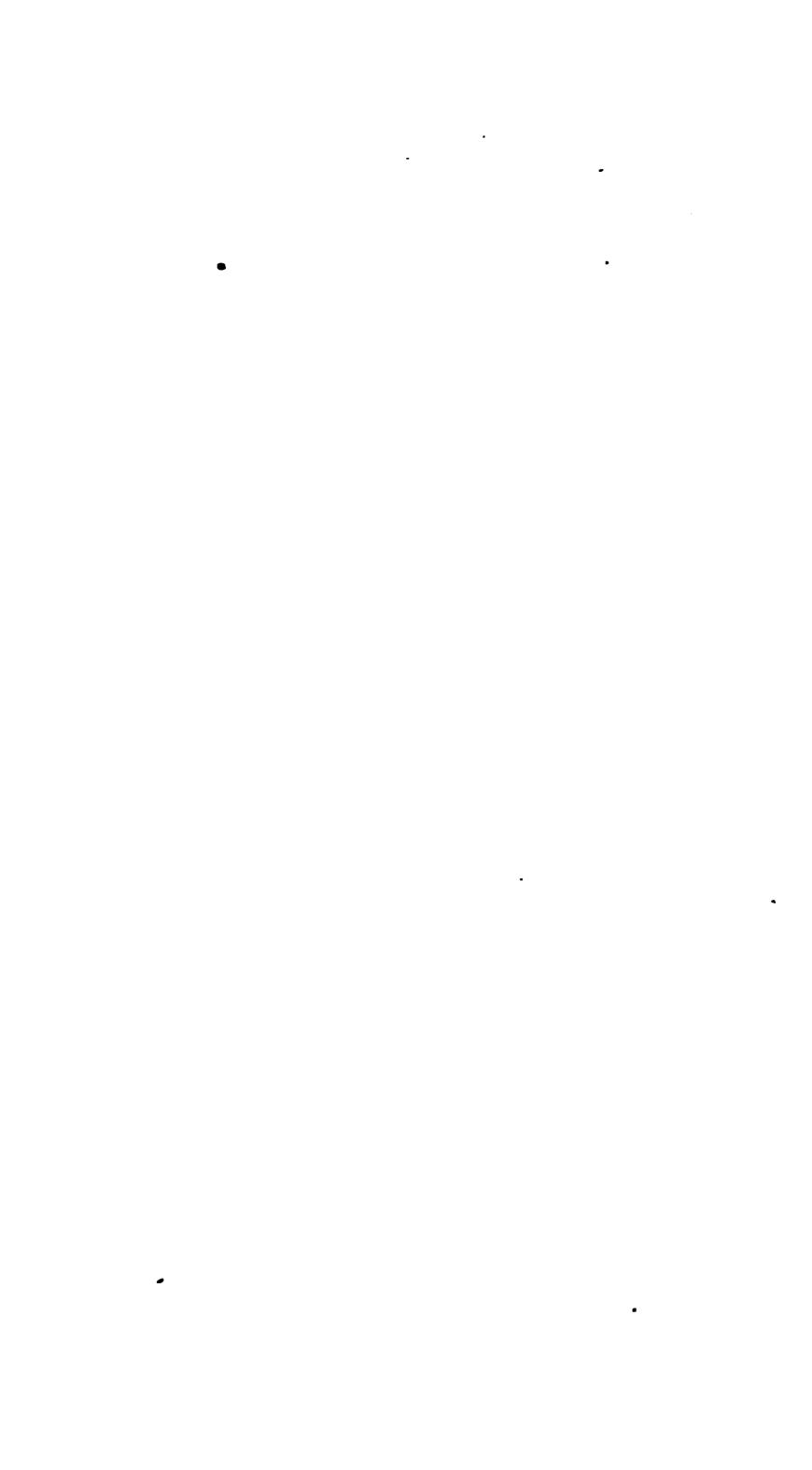

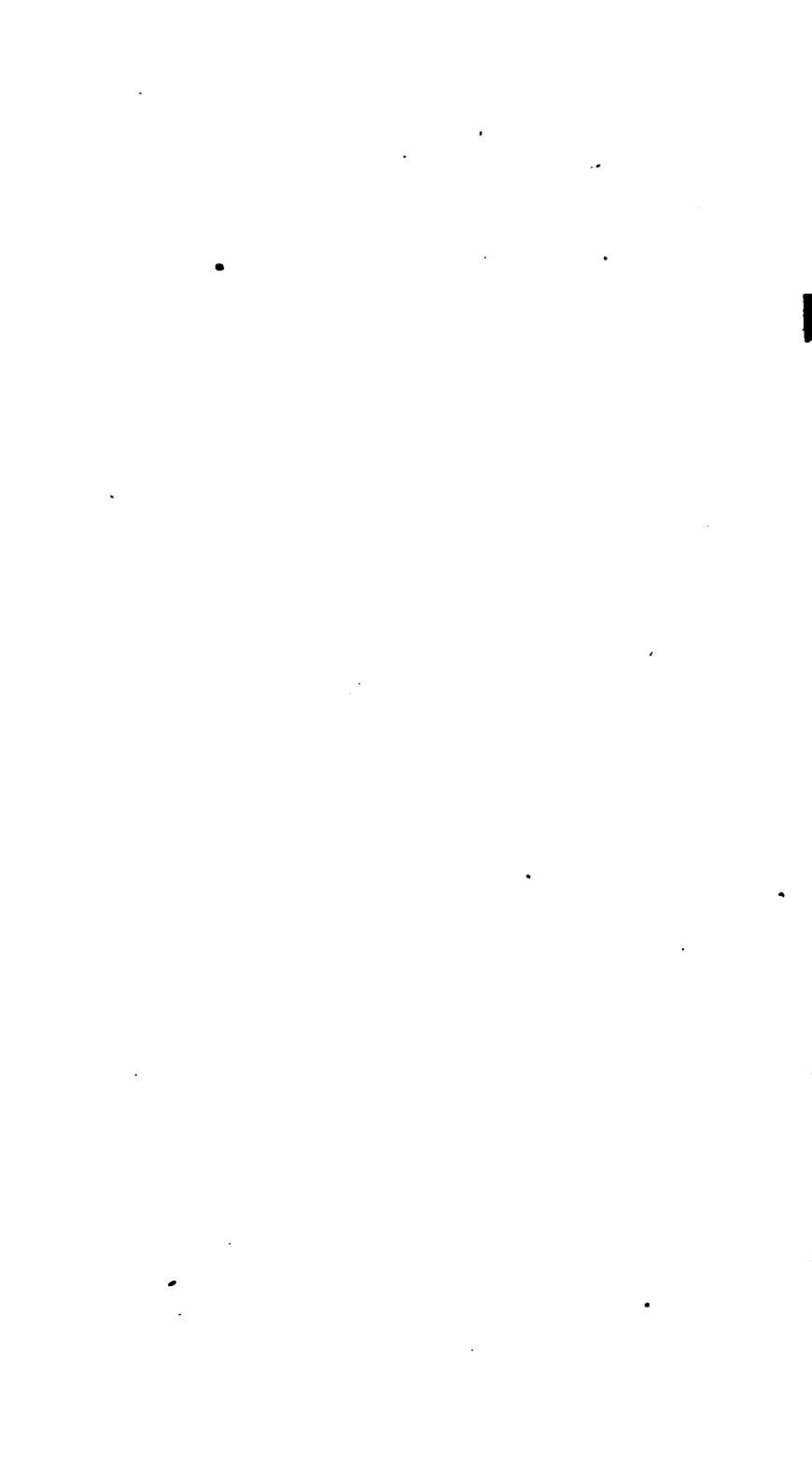

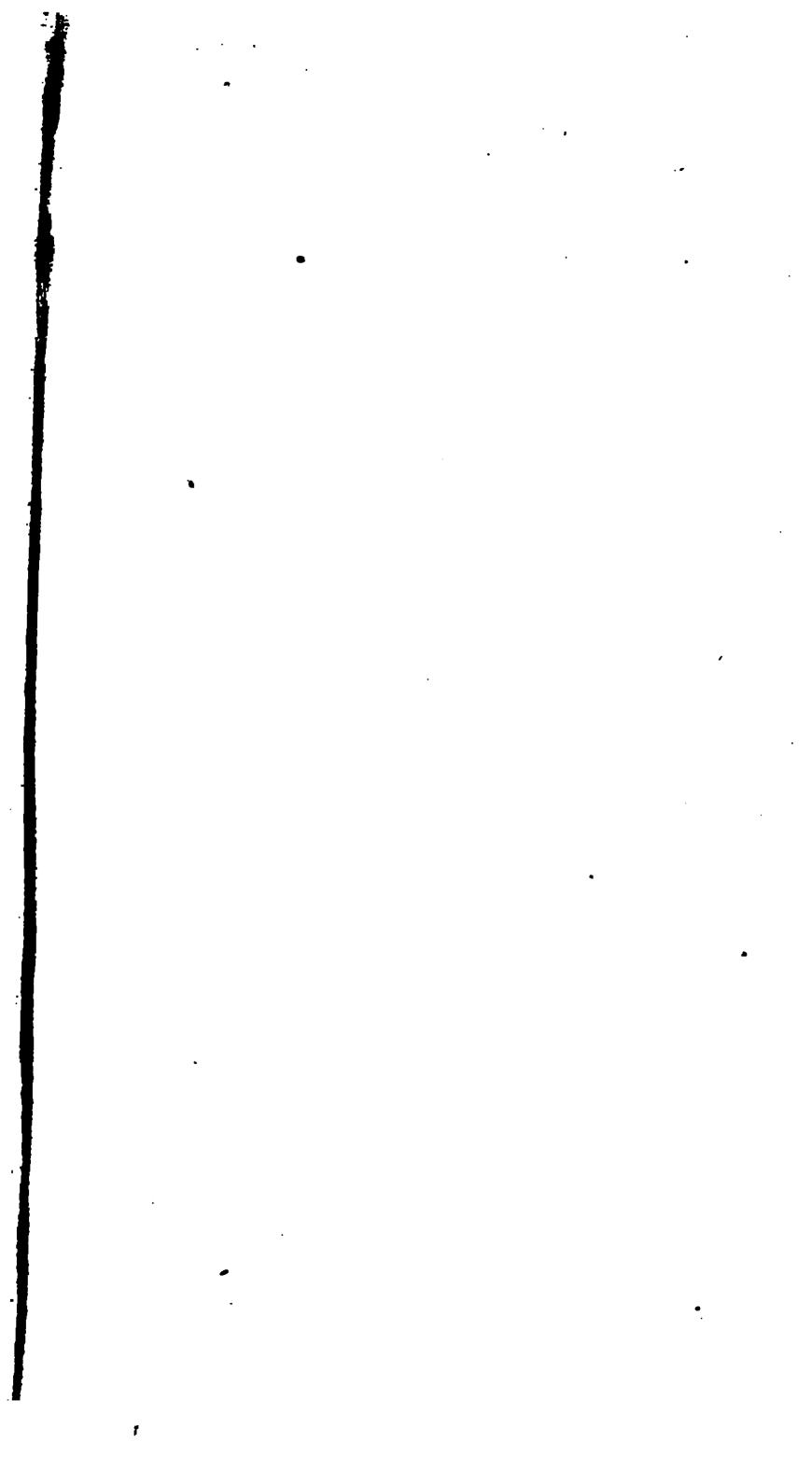





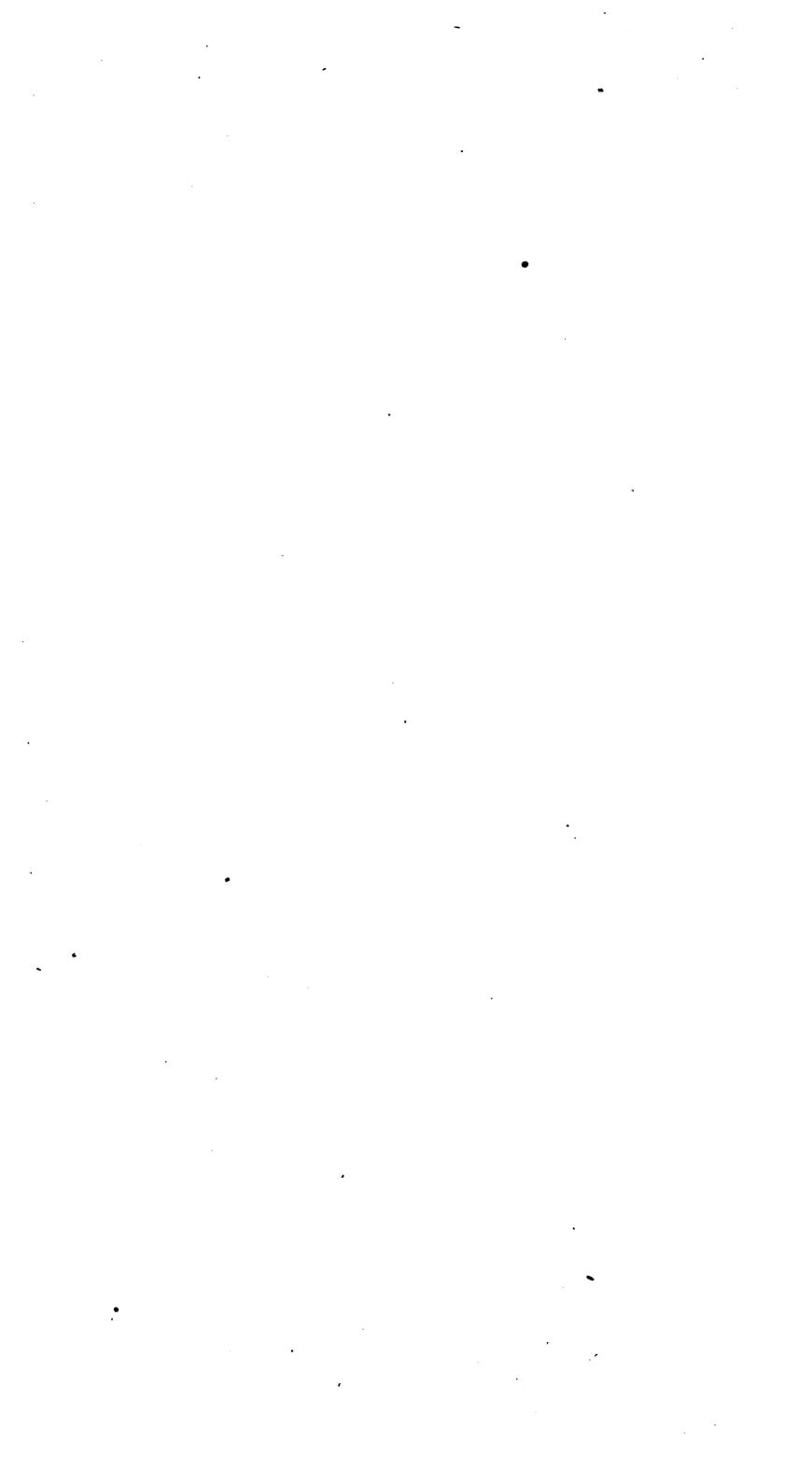



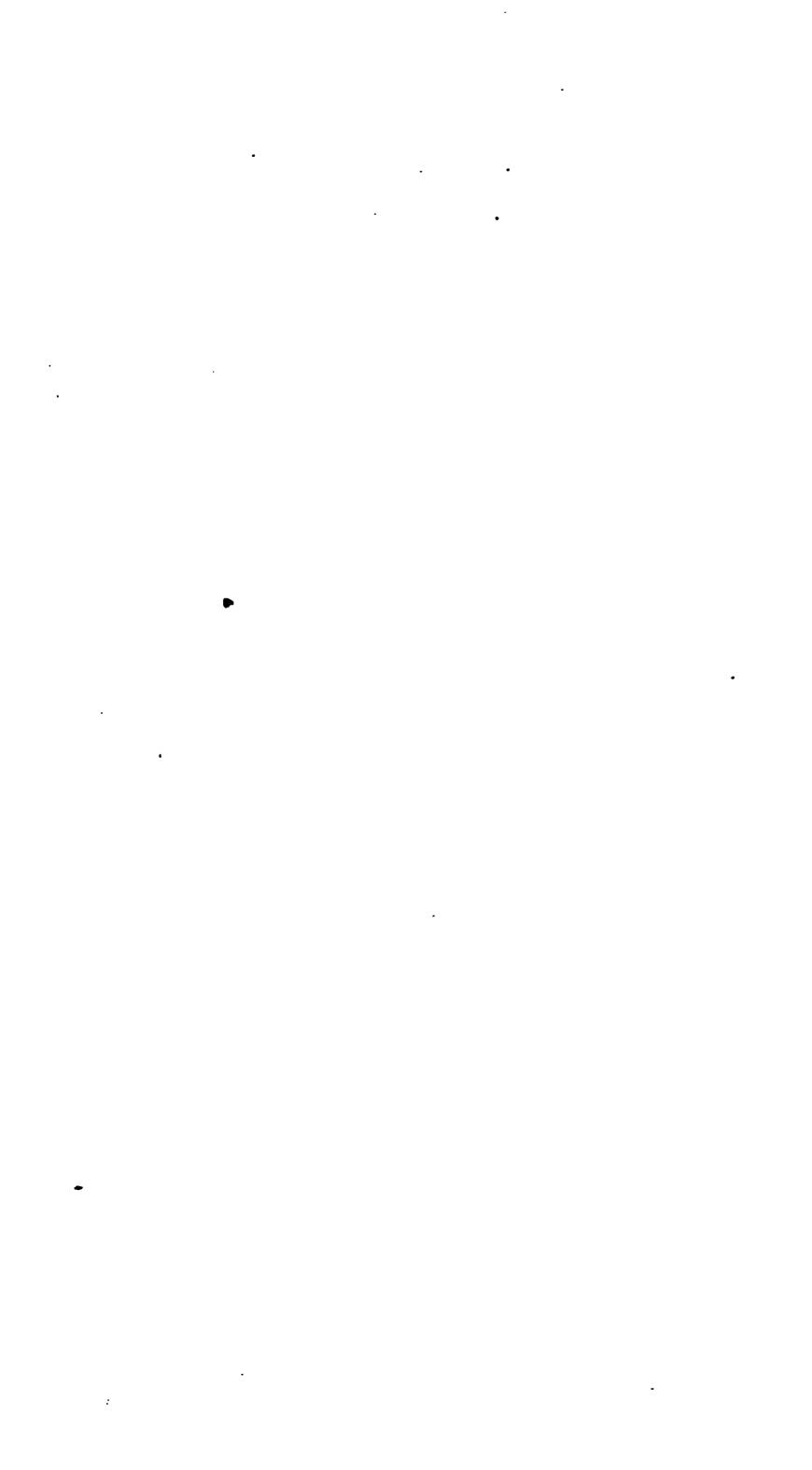

Des Burttembergifchen Pralaten

## Friedrich Christoph Getinger

## Biblisches Wörterbuch.

Reu herausgegeben

und mit den nothwendigen Erlauterungen, sowie mit einem Register über die wichtigsten Materien verseben

DOR

Dr. Julius Hamberger.

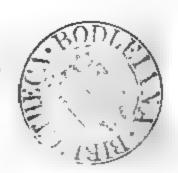

Mit einem Bapwort

OOM

Dr. Gotthilf Beinrich v. Schubert.

Stuttgart, 1849. Berlag von J. F. Steinkopf. Πάντα δοκιμάζετε· τὸ καλὸν κατέχετε.
1 Thess. 5, 21.

#### Vorwort.

Es fällt mir schwer, dem Bunsche der Freunde zu genügen und mich, so wie ein Zwerg zu der großen Pyramide bei Ghizeh, als Borredner zu dem Berte des großen württembergischen Prälaten hinzustellen. Detinger, in all' seiner schmucklosen Natürlichkeit ist eine Majestät, der ich mich niemals ohne ein tiefes Gefühl von Ehrfurcht zu nahen vermochte; dem Geheimniß seiner hohen Gedanten bin ich mit reger Theilnahme nachgegangen, wie der Stimme eines Rusenden im Balbe, deren lauten Hall man vernimmt, wenn auch nicht immer in all' ihren einzelnen Worten sie versteht.

Detinger hat sich, wie er dieß selber bekennt, seine Logik nicht aus den Hörsälen der Hochschulen geholt, sondern dieselbe durch das Wort Gottes und in stetem Umgange mit diesem sich bilden lassen. Darum redet er nicht wie unser Einer, sondern in einer Sprache, darin die einzelnen Worte angethan sind mit der Kraft der Thaten. Seine Gedanken, so wie sie in seinen Schriften dastehen, haben öfters ihren Anfang oder ihr Ende in den Gedanken des geoffenbarten Wortes; in diesem ihrem Zusammenhange wollen sie verstanden seyn, außer demselben erscheinen sie als unvollendete Redestheile und Räthsel.

Die Welt des Sichtbaren und Geschaffenen, in all' der Mans nigfaltigkeit ihrer Erscheinungen, hat ihren urbildlichen Anfang in einem Reiche des Unsichtbaren und Schaffenden; aus diesem oberen,

jenseitigen Reiche entspinnen sich die Fäben der Geschichte unseres Geschlechtes im großen Ganzen, wie im kleinsten Einzelnen. Und darin liegt eine göttliche Eigenthumlichkeit jenes Beiftes, der aus dem geoffenbarten Worte zu uns redet, daß er die Dinge und Thaten der Sichtbarkeit nicht nur in ihrem oft verschleierten Abbild, sondern zunächst in ihrem reinen, klaren Urbild als einen Rath und Gebanken des Schöpfers erfasset. Ber so, wie Detinger, sein ganges Leben hindurch in der Schule jenes Geistes gesessen, der hat sich an eine Beise der urbildlichen Anschauung der Natur der Dinge gewöhnt, welche freilich eine andere ift als Die unserer gewöhnlichen wissenschaftlichen Beschreibungen und Zergliederungen. Zugleich aber empfängt bei ihm durch jene urbildliche Anschauung das Wesen der Leiblichkeit eine Burde und Weihe, welche ihm die Weisheit unsrer Ochulen nicht zu geben vermag. Und diese Beihe ift es, welche mit so erhebender Macht den Inhalt von Detingers Schriften durchdringt; deren Hauptaufgabe es war, den wesentlichen Zusammen= hang und den gemeinsamen Grundgedanken der sinnlich erkennbaren Werte und des geoffenbarten Wortes jenes ewig Ginen zu erfassen, welcher, Er Selber, das Wesen der sichtbaren Leiblichkeit an sich genommen hat.

Bon dem, was mein theurer Freund Dr. Hamberger bei der Bearbeitung des biblischen Wörterbuches unseres alten, ehrwürdigen Prälaten gethan, hatte ich freilich mehr zu sagen, als er selber in seiner, die meinige ergänzende Borrede davon gesagt hat. Detingers Segen, der Segen eines kindlich frommen, tiefen Forschers in den Wegen und Offenbarungen Gottes, ruhet im reichen Maße auf der vielzährigen, mühsamen Arbeit meines Freundes. Er hat zu diesem Werke Gaben und Erkenntnisse mit sich gebracht, welche, so sehr

Teine bescheidene Hand Alles zurückhielt, was nicht unmittelbar nothwendig zur Sache zu gehören schien, dennoch dem tiefer unter= richteten Leser sich bemerkbar machen werden. Et vor Andern war es werth, den lange unbeachtet gelegenen Schat dieses bedeutungs= vollen Detinger'schen Buches wieder hervorzuheben, damit derselbe ein Gemeingut Vieler, für seinen Werth erkenntlichen Seelen werde.

Bei dieser Gelegenheit reiche ich auch meinem lieben verehrten Freunde, Dr. A. Rothe in Beidelberg und mit ihm zugleich dem Verfasser des trefflichen Werkes: die Theosophie Oetingers, dem Dr. Auberlen dankbar brüderlich die Hand, sie Beide segnend für das, was sie zur Förderung unseres gemeinsamen Werkes einer Wiedererweckung der Oetinger'schen Wirksamkeit gethan haben.

Pahl im Ammergrunde, am 14. Oft. 1848.

Dr. G. H. v. Schubert.

### Vorrede des Herausgebers.

Durch die Beröffentlichung von Detinger's Selbstbiographie, welche ich im Jahr 1845 in Druck erscheinen ließ, hoffte ich für diesen bedeutenden, noch viel zu wenig beachteten und gewürdigten Theologen ein lebhafteres Interesse zu erwecken und hiemit zugleich der damals bereits angekündigten neuen Ausgabe seines "biblisch en Wörterbuches" den Weg zu bahnen. In der That erklärten sich auch mehrere theologische Zeitschriften so günstig über dieses Unterenehmen und erfolgten auch von mehreren trefslichen Gelehrten so nachdrückliche Aussorderungen zu dessen wirklicher Aussührung, daß der Muth hiezu, ungeachtet der mehrfältigen innern und äußern Schwierigkeiten, welche derselben entgegentraten, am Ende nicht mangeln konnte.

Es ist tein Zweifel, daß gar manche besondere Unsicht und Ueberzeugung Detinger's, gar manche seiner Schriftauslegungen u. s. w., welche schon bei seinen Lebzeiten Anstoß erregten, auch gegenwärtig, nachdem der theologische Gesichtstreis sich erweitert und jugleich ein größerer Tiefsinn sich entwickelt hat, als in der eigent= lich rationalistischen Periode der Fall war, dennoch nicht als wirk= lich haltbar betrachtet werden konnen. Der äußersten Abstraction, dem entschiedensten Spiritualismus seiner Tage gegenüber, welcher eine völlige Verflüchtigung ber driftlichen Lehre zur Folge haben mußte, suchte Detinger seine durchaus concrete Unschauungsweise, feine Liebe jur vollen, körperlichen Wesenheit auf alle Weise geltend ju machen, verfiel aber eben hiebei, theils in Absicht auf das Fest= halten von schwer zu erweisenden, ja vielleicht irrigen Ueberlieferun= gen, theils in Absicht auf die Erklärung von Bibelstellen, welche seiner Richtung irgendwie gunftig schienen, in das gerade gegenüber liegende Ertrem.

So werden denn manche seiner Behauptungen als problema= tisch, einige darunter als vergängliche Auswüchse zu betrachten seyn, wie sich dergleichen überall ergeben, wo ein lebendiger, kräftiger Geist einer in der Zeit liegenden verderblichen Richtung sich entgegenstellt. Der Grund und Boden selbst aber, aus welchem sie hervorgiengen, das eigentliche Wesen des Gedankenspstems, aus welchem oder viel= mehr welchem zu Liebe sie sich als ein zuletzt freilich preis zu gebens der Ueberschuß gestalteten, wird sich gewiß noch als echt und bestands haltend erweisen.

Die Entscheidung dafür oder dawider, die Entscheidung, wie man wohl allgemeiner sich ausdrücken kann, für die Bibelwahrheit nach ihrem eigentlichen, vollen Sinne oder in rationalistischer Bersstüchtigung, mit allen den praktischen Folgen, welche hieran geknüpft sind, ist ziemlich nahe in Aussicht gestellt. Auf dieselbe dränget einerseits die große äußerliche Macht hin, mit welcher sich in unsern sturmbewegten Tagen der Rationalismus geltend zu machen droht, wobei ihm nur zu sehr die schon länger vorwaltende Richtung auf das sogenannte praktische Leben, auf die Beförderung der Annehmslichkeit des irdischen Dasens zu Hülfe kommt. Anderseits treibt eben hiezu die neuerdings wiedererwachte Liebe zum göttlichen Worte, und das Verlangen nach dessen tieserem Verständnisse, worauf man sich, nach langer Vernachlässigung, durch ganz naturgemäße Fortschritte in der Wissenschaft hingewiesen sinden muß.

Schon in der Vorrede zu Detinger's Selbstbiographie habe ich auf einen Grundbegriff der christlichen Wissenschaft, auf den Begriff der wahrhaften Natur, aufmerksam gemacht, der freilich nur von wenigen Theologen in hinreichender Klarheit erfaßt, von noch wenizgern festgehalten und zum Verständniß der biblischen Geschichten und Lehren nach deren eigentlichen Kraft und Wahrheit benüßt wird. Detinger steht in dieser Beziehung fast einzig da, und schon im Hinblick auf diesen Begriff, der aber bei ihm nicht ein bloßer einzelner Gedanke war, sondern sein ganzes Wesen erfüllte, erscheint das Unternehmen einer neuen Ausgabe des "biblischen Wörterbuches", welche hier dargeboten wird, vollkommen gerechtsertigt.

Jene Einheit und Geschlossenheit, in welcher allein die christliche Wahrheit mit Zuversicht behauptet werden kann, läßt sich nur mitztelst dieses Grundbegriffes gewinnen; in jener Kraft und Fülle, welche allein dem Gemüthe Befriedigung gibt, stellt sie sich nur unter dieser Voraussehung dar. So mancher Theolog, der noch ungewiß, wie am Scheideweg steht, könnte demnach allerdings durch die geistigen Anschauungen und Erkenntnisse, welche Detinger ihm an die Hand gibt, eine vollere, lebendigere Liebe zum Christenthum

und einen freudigern Muth zu dessen Anerkennung in seiner vollen Integrität gewinnen.

Doch, nicht bloß dem eigentlichen Forscher auf dem Gebiete der christlichen Wissenschaft möchte das "biblische Wörterbuch" das höchste Interesse gewähren, auch dem praktischen Theologen, der weniger Veruf oder Neigung in sich fühlt, dürfte selbes bei seinem großen Neichthum an trefflichen Schrifterklärungen und wahrhaft erbaulichen Schriftanwendungen, an tiesen Lebenserfahrungen, an einzelnen überraschenden Geistesbligen, welche sich ihm hier darbiesten, zu einem erfreulichen Handbuche werden. Wer Detinger's Persönlichkeit aus dessen Selbstbiographie bereits kennen gelernt hat, der weiß es ja ohnehin, welche Hoheit des Sinnes und welche inz nige Frömmigkeit, welche Natürlichkeit und Ungezwungenheit, welche hohe Kraft, welche edle Ruhe und Milde, welche Fälle der Gelehrssamkeit und Universalität der geistigen Vildung dem Manne eigen war.

Um aber das "biblische Wörterbuch" in der einen wie in der andern Beziehung recht nußbar zu machen, war es vor Allem nothwendig, dasselbe in der neuen Auslage von der grossen Menge von Drucksehlern zu reinigen, durch welche die Origis nalausgabe, wahrscheinlich aus dem Srunde verunstaltet ist, weil Detinger zu der Zeit, da dieselbe erschien, nichts unter seinem Namen drucken lassen durste und also auch keiner Correctur oder Revision seiner Druckschriften sich unterziehen konnte.

Es erschien mir aber ferner unerläßlich, die Ortographie unseres Autors der jest üblichen mehr anzunähern, ja sogar auch der oft in bedeutendem Grade vernachlässigten Construktion mit schonender Hand zu Hilfe zu kommen. Zum strengsten Gesetze machte ich mir's hiebei, seinen Sinn in keiner Beziehung zu alteriren; und so fürchte ich denn deßfalls von Seite seiner wahren Freunde, derjenigen nämlich, welche nicht an der Schaale seiner Leistungen haften, sondern auf deren Kern gerichtet sind, um so weniger einen Vorwurf, als bei dieser Behandlung der Geist ides Mannes nur um so reiner und klarer heraustritt.

Eine weitere wichtige Aufgabe war die Aufhellung der vielen einzelnen Dunkelheiten des Textes durch untergesetzte Anmerkungen,\*)

<sup>\*)</sup> Hie und da wurde auch in den Text selbst eine kleine Erläuterung eingefügt, durch das Zeichen [—] von Detingers eigenen Parenthesen (—) leicht zu unterscheiben.

ju welchen zum Theil Detingers eigene sonstige Schriften benütt wurden, und in denen öfters auch auf die Leistungen früherer und späterer Forscher, besonders Jacob Böhm's, hingewiesen ward, in dessen Lehre unser Autor eine weit größere Uebereinstimmung mit der heil. Schrift anerkennt und nachweist, als diejenigen, welche, dessen Werte weniger sorgfältig erforscht haben, voraussetzen. Man wird hoffentlich sinden, daß ich in diesen Anmerkungen mich der möglichsten Kürze besleißigt, nicht das ohnehin Deutliche besprochen und dafür, wie es bei ähnlichen Arbeiten wohl hie und da vorkommt, über das nicht so leicht zu Enträthselnde, als wenn es für sich klar wäre, stillschweigend hinweggegangen seh.

Wenn durch die Anmerkungen über das Verständnis im Einzielnen und Besondern gesorgt ward, so hoffe ich durch eine dem Werk vorangestellte "Einleitung" den Zugang zur Lehre unseres Autors überhaupt und im Ganzen erleichtert zu haben. Besonders nothwendig, war hier eine genauere Entwicklung des schon oben berührten so wichtigen Begriffes der wahrhaften Natur, dann eine gedrängte Darlegung der christlichen Weltanschauung Detingers unter eben diesem Gesichtspunkte.

Endlich sollte noch durch einen am Schlusse beigefügten Realz inder der Leser in den Stand gesetzt werden, ohne vielen Zeitaufzwand die Ansichten und Ueberzeugungen Detinger's über alle in diesem Werke von ihm besprochenen Lehrpunkte kennen zu lernen. Da er bei seiner freien, ungezwungenen Darstellungsweise in vielen Artikeln noch von ganz andern Dingen handelt, als der betreffende Litel zu erkennen gibt, so ist dieses Register wohl nicht als eine überstüssige Zugabe anzusehen.

Nachdem meine in der angegebenen Weise eingerichtete Arbeit bereits im Drucke begriffen war, erschien ein anderes ebenfalls unsern Autor betreffendes Werk meines verehrten Freundes Dr. Auberlen, "die Theosophie Oetingers nach ihren Grundzügen." Ueber dieses sehr verdienstliche Unternehmen habe ich mich in einer eigenen Anzzeige ausgesprochen, welche demnächst in den Studien und Kritiken von Ullmann und Umbreit an's Licht treten wird.

Dunchen, im Oftober 1848.

Dr. Julius Hamberger.

### Einleitung.

Sar viele Theologen unser Zeit und selbst solche, welche sich für bibelsgläubig halten und von Andern dafür angesehen sehn wollen, stellen geradezu in Abrede, was ehedem in der Regel, doch freilich nur im Allsgemeinen und ohne eigentliche Klarheit und Bestimmtheit, zugestanden worden: daß nämlich in Folge des Sündenfalls nicht nur der Menschsselbst, sondern auch die ihn umgebende Welt in Versall und Zerrüttung gerathen sei. Sie halten dafür, daß die Natur an sich noch in dem nämlichen Zustande sich besinde, in welchem sie aus den Händen des unendlich mächtigen, weisen und gütigen Schöpfers hervorgegangen sei; es entbehre dieselbe auch jest in keiner Beziehung der Vollkommenheit, deren sie an sich sähig seh; ihre angeblichen Mängel sollen, jener Vorsstellungsweise zusolge, nur auf dem unrichtigen Verhältnisse beruhen, in welches allerdings der Mensch selbst, d. i. durch seine eigene Schuld, zu der an sich unverletzen Natur sich gestellt habe.

Daß der Mensch durch besondere Verkehrtheit und Sündhaftigkeit in eine weit weniger gunstige Lage zur Welt komme, als dieselbe an und für sich, des Verfalles der Schöpsung ungeachtet, sepn mußte, läßt Wie viele Krankheiten und Schmerzen sich in der That nicht läugnen. zieht er sich nicht durch Unmäßigkeit und andere Laster zu, wie sehr verschlimmert er nicht seine Umstände durch seinen Mangel an Ergebung in den göttlichen Willen, der ihn in gewisse, zunächst für ihn nothwenbige und dienliche Verhältnisse eintreten läßt, wie viele Leiden und Qualen entspringen ihm aus seinem Eigenfinn und seiner thörichten Begehrlichkeit! Auch liegt allerdings in der Sünde und der von ders felben unabtrennbaren Berwirrung des Geistes und Gemüthes der naturs liche Grund einer weniger reinen Auffassung der Schönheit, welche die Welt noch wirklich in sich schließt. Je besser wir wären, je mehr wir Gott lieben würden, um so mehr Gutes würden wir, wie Luther sagt, in den Creaturen finden.

Doch kann sich jene pelagianische Ansicht, welcher zusolge die viels sachen Mängel und Unvollkommenheiten der Natur keine objective Bedeustung haben, sondern nur in der Subjectivität des Menschen liegen sollen, bei einer unbefangenen Betrachtung der Natur unmöglich behaupten, ins dem uns Beweise für eine wirkliche Zerrüttung 1) derselben überall nur zu deutlich begegnen. Wir wollen in dieser Hinsicht von der Irrationalität in jenen Sphären absehen, welche unserer nähern Beobachtung entrückt sind, von der Irrationalität, welche, neben so vielsachen Spuren der höchsten Weissheit, in der Sternwelt, namentlich in den Verhältnissen gewisser Planeten, wie des Jupiter oder des Saturnus, auch in den Nassen, die als Meteorsteine öfters in Menge auf unsere Erde herabstürzen u. s. w., sich kund gibt.

Ganz entschieden aber und zum Theil in furchtbarer Weise wird die Zerrüttung der Natur in unserer näheren Umgebung sichtbar. im Borbeigehen verweisen wir deffalls auf ben feindseligen Gegensas, welchem die Elemente zu einander stehen, wodurch oft so gewaltige Berheerungen herbeigeführt werden. Nicht blos in diesen vereinzelten, aber nichts weniger als seltenen Erscheinungen offenbart sich uns eine Uebergewalt des Todes in der Welt der Sichtbarkeit, überall macht sich in derselben die Macht der Zerstörung, wenn auch in weniger auffallens der Beise, geltend. Nur der kleinste Theil der lebenden Besen stirbt den natürlichen Alterstod, die bei Weitem größere Zahl geht auf gewalts same Beise, durch Mord, zu Grunde, wozu die Naturverhältnisse selbst hinleiten, indem eine Klasse der Wesen so häufig der andern zur Nahrung dienen muß. Nicht genug aber, daß so manches Thier sich nur durch den Tod von, unendlich vielen andern erhält und ein so bevorreche tetes Leben Myriaden andere in ihrer Bestimmung unterbricht, so geschieht dieß oft noch auf die grausamste Beise. So zerstückeln die insectens fressenden Bögel häufig ihre Beute lebendig; Rapen und andere Raub. thiere treiben mit ihrem Raube ein furchtbares Spiel, indem sie an dessen Todesangst sich zu erfreuen scheinen. Die Riesenschlange zerbricht einem großen Thiere durch ihre Umschnurung die Anochen und wurgt den noch lebenden, mit Beifer überzogenen und nun mundrecht gewordenen Rörper langfam den engen Schlund hinab. Bei kleineren Schlangen und Raube fischen kommt die Beute lebendig in den Magen, und wird erst durch die Berdauung getödtet u. f. w.

<sup>1)</sup> Man vrgl. Professor Zuccarini's Abhandlung über Thiergälerei in dem von Hofrath Hermann herausgegebenen Kalender auf das Jahr 1843, und J. Hamberger, Gott und seine Offenbarungen in Natur und Geschichte. München 1839, besonders S. 168—205.

Diese und ähnliche Verhältnisse machen es einleuchtend, daß sich die Natur nicht mehr in unverlettem Zustande befindet. Für das tiefere Gemüth, für den genauer eingehenden Forschergeist bedürfte es jedoch nicht einmal solcher schreienden Mißtöne, um zu eben diesem Resultate zu gelangen, sondern es möchte hiezu die ganze Beschaffenheit der Welt überhaupt, selbst nach ihrer freundlichern und friedlichern Seite, schon Das Wort Friedrich Heinrich Jacobi's, über welches derselbe so vielfach angefochten worden, der Ausspruch: "Die Natur offenbart Gott- und verbirgt ihn" ift durchaus mahr und wohlbegründet. Es ift die Welt der Sichtbarkeit, so wie wir sie jest finden, keine reine, sondern nur eine gebrochene, theilweise Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit; und während jedes, selbst das geringere Werk, den Geist seines Urhebers gleichsam durchscheinen und uns in denselben hineinblicken läßt, so muffen wir die irdische Welt wie einen Borhang ansehen, der uns das Antlit des Ewigen verhüllt und uns von der näheren Gemeinschaft mit ihm abscheidet.

Die Bibel ift es, welche uns das hierin liegende Rathsel löst, indem sie uns darüber belehrt, daß eine den Absichten Gottes feindselige Macht in der des Menschen Herrschaft unterworfenen Natur durch dessen eigene Schuld Gewalt bekommen und auf solche Weise Verwüstungen im Werk der Schöpfung angerichtet habe. So finden wir denn in keis nem der uns umgebenden Geschöpfe eine wahrhafte Darftellung der dens selben eingepflanzten göttlichen Ideen, und wie sie hiedurch von dem göttlichen Lebenskreise ausgeschlossen find, so mussen fie auch in sich selbst geschieden seyn, in innerer Zwietracht mit fich selber stehen. Es waltet in ihnen nicht mehr die Fülle des Lebens, deren fie fich eigentlich erfreuen sollten; der Tod hat in ihnen neben dem Leben Raum gewonnen und letteres eingeschränkt, gehemmt. Daher die den irdischen Dingen eigenthümliche Trägheit, Starrheit, Undurchdringlichkeit und Schwere, welche lettere häufig als eine Vollkommenheit angesehen wird, in der That aber boch nur für einen Mangel zu halten ift, wie sie sich benn 3. B. im Organismus gerade beim Zustande der Krankheit besonders fühlbar macht. Daher auch die Unreinheit, Unlauterkeit und Verworrenheit, an der alle körperlichen Wesen mehr oder weniger leiden und die uns nur nicht in dem Maße ersichtlich wird, in welchem sie ihnen wirklich anhaftet, weil wir der anschauenden Erkenntniß der wahren Boll= kommenheit ermangeln, wie denn z. B. die Behauptung, daß es auf Erben kein eigentlich reines Licht, keine eigentlich reine Farbe gebe, wohl manchem Widerspruch ausgesett sehn möchte.

Von jener Einschränfung des Lebens ist denn auch die Räumlichskeit, in welche diese Welt eingesenkt ist, herzuleiten. Die in ihrer vollen Entfaltung gehemmten, von der Gewalt des Todes theilweise beherrschten Kräfte widerstreben einander und schließen sich gegenseitig aus. So geschieht es denn, daß ein Glied neben das andere zu stehen kommt, hiemit aber das Ganze in eine äußere Ausbreitung, in die gemeine irdische Räumslichkeit sich verliert. Wit dieser ist aber allerdings bei den Geschöpfen einerseits eine Beengung, Beschränkung, anderseits eine Trennung und Absonderung gegeben, welche mit dem Begriffe eines durchaus freien und steudigen, wahre Befriedigung verleihenden Dasepns nicht zu vereinigen ist.

Letteres gilt auch von den Bedingungen der Zeitlichkeit, deren Gesch das Reich der Sichtbarkeit unterworfen ist. Was der Ewigkeit angehören soll, das muß in seiner vollen Wesenheit bestehen; was aber dieser entbehrt, das durchläuft gewisse, auseinander liegende Stusen der Entwicklung. Weil aber auch diese Entwicklung nicht eine wahrhaft norsmale ist, sondern immer eine gewissermaßen schiese Richtung nimmt, und das eigentliche Ziel in dieser Ordnung der Dinge gar nicht erreicht wers den kann, indem es über dieselbe hinausliegt, so braucht man sich in der That gar nicht darüber zu wundern, daß in der Natur der Tod herrscht. Was im Lause der Zeit auf Erden sich entwickelte, zu einem Gebilde von neben einander besindlichen Theilen sich entsaltete, das wird auch nach der Hand wieder in seine Theile zersett und aufgelöst, und zwar, wie wir bereits sahen, so häusig auf gewaltsame und ost schauderhafte Weise.

In der Annahme, daß diese ganze Einrichtung der Natur ursprüngslich und unmittelbar so getroffen worden sep, läge der offenbarste Widers spruch: die ewige Allmacht, Weisheit und Liebe kann ursprünglich kein so unvollkommenes Werk beabsichtigt haben und unmöglich gehindert gewesen sepn, eine reinere, bessere Ordnung der Dinge einzuseßen. Die gegenswärtige Beschaffenheit der Welt ist also nur eine interimistische, auf den Absall der intelligenten Geschöpfe und deren Zurücksührung zum Ewigen berechnete, und eingeschlossen von einer schönern Vergangenheit und einer die höchste Vollkommenheit in sich schließenden Zukunst, in welchen beiden Momensten sie Eigenschaften in sich vereinigte und auch wieder vereinigen wird, welche ihrer gegenwärtigen Gestalt sast in jeder Hinsicht entgegengesetzt sind.

In der wahrhaften Natur ist die Macht des Lebens durch keine seindliche Gewalt beeinträchtigt; es kann sich also dasselbe nach seinem ganzen Reichthume ausbreiten. So realisiren sich denn in dieser Natur die göttlichen Ideen, welche überall (relativ) die höchste Vollkommenheit in sich schließen, völlig und ohne Abbruch. Eben darum ist dieselbe klar

und lauter und durchsichtig für die göttliche Herrlichkeit, so daß deren Licht aus ihr in vollem Glanze hervorleuchtet. Die irdische Starrheit, Schwerfälligkeit und todte Massenhaftigkeit kann bei ihr nicht Statt finden; man hat sie sich vielmehr als lauter Leben und Bewegung, als geistig, doch aber durchaus wesenhaft zu denken.

Da ein seindlicher Gegensatz und eine innere Scheidung auf keine Weise bei ihr obwaltet, so ist sie auch erhaben über die Beschränkungen der irdischen Räumlichkeit und die Gesetze der Zeitlichkeit. Sie ist ewig, denn sie ist ganz und vollkommen, und es sindet sich in ihr so wenig ein Grund des Verderbens, als auch an eine zureichende äußere Ursache der Zerstörung hier nicht zu denken ist. Ebenso ist sie hinausgesetzt über den irdischen Raum, obwohl nicht alle Räumlichkeit in ihr mangelt. Die irdische Räumlichkeit beruht auf der Undurchdringlichkeit der mehr oder weniger todten Wasse, vermöge deren ein Glied außer dem andern gehalten ist. In der wahrhaften, durchaus lebendigen Natur aber geht eines in das andere ein, weiß eines in dem andern zu leben, durchdringt eines das andere. So ist denn eines des andern Raum: das niedere wohnt dem höheren inne und läßt sich von diesem umschließen.

Der hier gegebene Begriff von der wahrhaften Natur ift für die Philosophie wie für die Theologie von gleicher Wichtigkeit. Was jene betrifft, so ist mit demselben die Aussicht auf eine wirkliche Bersöhnung des Idealismus und Realismus eröffnet, ein Problem, an deffen Lösung so viele Forscher älterer und neuerer Zeit verzweifeln und fich darüber einer kalten Refignation überlaffen zu muffen meinten. Die Theologie aber ruht so entschieden auf diesem Begriffe, die Bibel zielt allenthalben so sehr auf leibliches Daseyn ab, wobei man doch unmöglich an die irdisch entartete Leiblichkeit zu denken hat, daß man die Wahr= heit der heiligen Schrift geradezu preisgeben müßte, wenn man jenen Begriff fallen laffen wollte. Gleichwohl möchte es nicht wenige Philo= fophen und Theologen geben, welche benfelben für einen unrealen Begriff, für ein bloßes Phantasiespiel halten und ihn in das Gebiet der Mährchenwelt verweisen, indem er fich, wie fie meinen, bei genauerer Prüfung als mit einem innern Widerspruch behaftet erweise. Gine vergeistigte Natur, behaup= ten sie, sey eine zu einem Nebelbilde oder vielmehr zu einem Nichts verflüch= tigte, eine wirkliche reale Welt könne nicht eine vergeistigte, sondern musse eine irdisch materielle seyn. Ingleichen, was durchdringlich sey, entbehre der Form und Gestalt, sen also ebenfalls ein bloßes Gedankending, was aber Form und Gestalt habe, könne nicht durchdringlich senn u. s. w.

Einwendungen dieser Art gegen die Annahme der höheren, wahr=

baften Natur rühren nur von denjenigen her, welche mit ihrem Geist und Sinn blos in den Gränzen der von ihrem wahren Wesen abgefals lenen Welt verharren, und indem sie den Begriff der erstern zu erfassen wähnen, über die letztere sich doch wirklich nicht erheben. Tragen sie nun aber die Eigenschaften der entarteten auf die reine, lautere Natur über, so können sie damit freilich nur etwas Widersprechendes gewinnen. Höhere Wahrheiten können überall nur unter der Voraussetzung, daß man das Gebiet, auf welchem sie liegen, in der That mit dem Geiste berühre, erfast werden. Die salsche leere Nüchternheit weiß sich ihrer nicht zu bemächtigen: ohne eine gewisse Begeisterung oder wenn man will, Ekstasse?), bleiben sie einem verschlossen oder tritt man zu ihnen sogar in eine feindliche Stellung.

Doch, was auf einem niedern Gebiete als widersprechend und in sich felbst zerfallend erscheint, das kann in einer höheren Region in volltommner Eintracht zusammen bestehen, und ift nicht als eine Unmöglichs feit, fonbern vielmehr, von einem niedrigern Standpunkte aus, als ein Bunder anzusehen. So verhält es sich z. B. in Ansehung der Materie in ihrem Urstande. Daß dieselbe in der Art, wie sie sich uns in den uns umgebenden körperlichen Dingen darstellt, von Anbeginn an existirt habe, wird wohl kaum mehr von einem Denker angenommen, sondern es wird zugegeben, daß sie, bevor im Acte der Schöpfung die Formen oder Ideen ber Dinge, welche in ihr zur Erscheinung kommen follten, wirklich in fie eingingen, dem bloßen Nichts zu vergleichen war, gar keine besondere Eigenschaft hatte, keinen Raum einnahm u. s. w. Das Gleiche gilt auch von den Formen oder Ideen; eines wie das andere ift für sich als ein Richts anzusehen, und doch ist es der Grund von Allem und lag Alles als in einer Einheit darin verschlungen. Gleichwie aber Solches der gemeine, nur in der Welt der außern Erscheinungen befans gene Sinn für etwas schlechthin Unfagliches, ja für eine Unmöglichkeit ansieht, obwohl es an sich nicht abgeläugnet werden kann; so verhält es sich auch mit der eigentlich gelungenen und vollendeten Darstellung der göttlichen Ideen. Wo diese erreicht wirb, da erscheint die Materie gang der Idee dienstbar, da ist sie deren reine Form, da hört der irdische Gegensatz völlig auf, da find die Wesen wieder zu einer ähnlichen, nur höheren sichts und lautbaren Einheit zusammengeführt, als diejenige war, in welcher sie vor dem Schöpfungsacte still und unsichtbar beisammen lagen.

<sup>2)</sup> Man vrgl. die Anmerkung zum Artikel Punkt in biesem Worterbuche.

In der wirklichen Welt, von der wir uns umgeben sehen, läßt sich wegen deren allgemeinen Zerrüttung kein einziger Punkt aufzeigen, da wir uns anschauend von der Realität der höheren wahrhaften Natur überzeugen könnten. Nur einzelne Phänomene begegnen uns hier, in welchen man eine Andeutung der in derselben enthaltenen Wunder sinden kann, wohin namentslich die Klarheit und Durchsichtigkeit gewisser Körper, wie z. B. des Glases, zu rechnen sehn möchte. Bei der Massivität dieses Körpers liegt in dessen Transparenz, vermöge deren er die Bilder der Gegenstände so völlig hinsdurchläßt, als ob er ein reines Nichts wäre, allerdings eine Unbegreislichkeit, welche weder durch die ganz unhaltbare Annahme der Porosität des Glases, noch durch die Auskunst, daß durch dasselbe die Lichtstrahlen nicht gebrochen würden, beseitigt werden kann. Die Eigenschaft der Durchdringung, welche sonst den irdischen Dingen mangelt, läßt sich in dieser so wie in manchen andern Erscheinungen nicht verkennen.

Weit entschiedenere Hinweisungen auf die vergeistigte Natur finden wir in wahrhaft genialen Kunstproducten, indem ce ja gerade Aufgabe der Runst ift, Ideen in freier, von der irdischen Zufälligkeit nicht beschränkter Weise zur Darstellung zu bringen. Die echte Kunst führt in eine wahre Wunderwelt ein, und der wirkliche Künstler vermag es in der That, was dem gemeinen Bewußtsehn widersprechend erscheint, zur reinen Ausgleichung zu bringen. Dem engsten Raume weiß er eine endlose Tiefe zu geben, das Beistige versteht er zu verkörpern und das Rörperliche zu vergeistigen, und gerade bei der vollkommensten, gediegensten Körperlichkeit die reinste, laus terste Geistigkeit zu erreichen. Den Charakter der Unvollkommenbeit kann die menschliche Kunst freilich niemals, selbst in den höchsten Leistungen eines Homer, eines Sophokles, der griechischen Plastik, der mittelalterlichen Baukunft, dann eines Raphael, eines Shakespeare, eines Göthe, eines Mozart — nicht verläugnen. Sie entbehrt ebenso der Idealität als auch der Realität im höchsten Sinne des Wortes: bei eigentlicher, absoluter Bollkommenheit würden ihre Gebilde unserer Anschauung völlig entzogen seyn. Immerhin aber erweckt sie die Ahnung einer höhern Ordnung der Dinge, auf welche sie hinzielt, und eben diese Ahnung ift es auch, auf welder der unaussprechliche Zauber beruhet, den das echte Mährchen auf uns ausübt und der ohne eine demselben entsprechende, nur noch weit darüber hinausragende Realität gar nicht zu erklären wäre, so daß man sich die Bergleichung des Begriffes von der wahren Natur mit der Mährchenwelt recht wohl kann gefallen laffen.

Wohl mehr noch als durch ästhetische Entwicklung befähigt man sich für die Erfassung der Idee der höhern Natur durch sittliche Veredlung.

Die Kunstwerke sind doch immer nur schemenartige, bloß an der Oberfläche lebendige Gebilde; in Kraft des sittlichen Strebens dagegen gewinnt man einen realen, wesenhaften Anfang der höheren, himmlischen Leiblichkeit im eigenen irdischen Fleische. Es ist nicht wahr, daß die moralische Verbesse= rung bloß eine Beränderung in unferm geistigen Befen fen. Jede geistige Bewegung hat auch ihre leibliche Folge: wenn sich der Wille der sittlichen Idee unterwirft, so wird letterer damit zugleich das irdische Fleisch unter= worfen und dieses genöthigt, ihren Stempel, den Charafter der Berklärung, Bergeistigung anzunehmen 3). Darauf beruhet der Adel, darauf die Verschönerung, welche wahre Sittlichkeit selbst solchen Physiognomieen verleiht, welche die Ratur mehr vernachlässigt hat, darauf die hohe, selbst körperliche Energie, welche ein guter und reiner Wille verleiht, und die so weit unters schieden ist von der bloßen physischen Stärke. Das leibliche Dasenn wird durch die Macht des geistigen Lebens nicht aufgehoben, sondern nur von demselben durchdrungen und erhoben. Je mehr dieß bei uns der Fall ift, um so mehr fühlen wir uns dem Gebicte der wahrhaften, vollkommenen Natur angenähert, um so entschiedener muß deren Gedanke in uns hervortreten.

Doch, erreichen läßt sich die wirkliche Anschauung der vergeistigten Ratur im Zeitleben nirgends: bloß auf Spuren oder Anfänge derselben tonnte hier hingewiesen werden. Was aber bei jenen menschlichen Bemühungen nur angestrebt, worauf in denselben nur hingezielt wird, das stellt sich, wodurch eben jene Bestrebungen erst möglich werden, in der Religion dar theils als ein ewig Bestehendes, theils als ein in der Gegenwart zu Em= psangendes, theils als ein in der Zukunft zu Hoffendes. Nur hat man dieß mit berjenigen Entschiedenheit und Bestimmtheit und in der durchgreifenden Beise, wie die heilige Schrift es verlangt und es erforderlich ist, wenn beren Wahrheit als ein in sich geschlossenes unantastbares System erscheinen soll, fast nie und nirgends anerkannt. Nur in einzelnen Lehrstücken, wie namentlich in der Abendmahlslehre nach Luther'ischer Auffassung, begegnet uns der Begriff der wahrhaften Natur: wir empfangen, heißt es hier, beim Abendmahl in, mit und unter bem irdischen Brod und Wein die Substanz des verklärten, himmlischen, überräumlichen (illocalis) Leibes und Blutes Jesu Christi.

Nur also als ein innerhalb der Schranken der irdischen Welt im Glauben zu Empfangendes psiegt die lautere Natur in der Theologie aufzustreten. Allenfalls auch noch als ein in der Zukunft zu Hoffendes, so fern

<sup>3)</sup> Sehr nachbrudlich hat sich hierüber Garve in den Anmerkungen zu seiner Uebersetung Cicero's von den Pflichten ausgesprochen.

Detinger, bibl. Worterb.

nämlich die Gerechten am Ende der Tage die Erhöhung des im Tode aufsgelösten irdischen Fleisches zu einer himmlischen Wesenheit zu erwarten haben, während die Theilnahme der ganzen Welt der Sichtbarkeit an solcher Verherrlichung meistentheils übergangen oder doch nicht in's Licht gesetzt, am wenigsten in lebendigem Zusammenhang mit den übrigen Wahrheiten und Thatsachen des Christenthums erfaßt wird.

Dagegen finden wir bei unferm Detinger den Begriff der wahrhaften Natur, nach dem Vorgange älterer Forscher, wie namentlich eines Wilhelm Postellus und eines Jacob Böhm, zur eigentlichen Grundund Unterlage der ganzen Theologie verwendet, so daß hier selbst das in ewiger Herrlichkeit Bestehende mit derselben überkleidet erscheint. Frei von rationalistischen und spiritualistischen Borurtheilen die Bibel nach ihrem vollfräftigen Gehalte, nicht in der gewöhnlichen Berdunnerung erfassend, war es bei ihm lebendige Neberzeugung, daß man Gott nicht für einen bloßen Geist zu halten habe, sondern ihm auch eine Leiblichkeit zugeschrieben werden muffe. Er hatte gefunden und glaubte es nicht nachdrücklich genug einschärfen zu können, daß die Bibel überall auf Körperlichkeit hinziele, und die Leiblichkeit, nur freilich von den irdischen Mängeln entkleidet, für eine Vollkommenheit geachtet werden muffe, folglich auch dem allvollkommenen Wesen nicht mangeln könne. Wohl bezeichnet er Gott hie und da, in abstracto, als bloken Geist, doch nur in so fern, als der Ewige seine Leiblichkeit sich selbst, mit Freiheit, gestaltet, dieselbe also freilich nur der Natur, nicht der Zeit nach als Späteres zu benken ift. Bisweilen scheint er auch anzunehmen, daß sich Gott die Leiblichkeit nur um der Weltschöpfung willen gegeben habe; doch kann man dieß, bei genauerer und tiefer eindringender Forschung, nur als eine Art von Herablassung zu den gewöhnlichen Begriffen ansehen, während er an hundert andern Stellen über dieselben entschies ben genug hinausführt.

Die Geistigkeit Gottes stellt sich gerade im Gegensatzu seiner ewigen Leiblichkeit in ihrem vollen Glanze dar und müßte ohne diese desselben ebenso entbehren wie ein Fürst, der des Fürstenthumes ermangelte, in fürstslicher Herrlichkeit sich nicht offenbaren könnte. Es faßt aber Detinger diese Leiblichkeit, auf den Grund der Bibel, besonders des ersten und zehnten Capitels des Propheten Ezechiel, in einer doppelten Relation zur göttslichen Geistigkeit, und unterscheidet hier theils den Moment ihres seindlichen Widerstrebens, theils den ihrer friedlichen Unterwerfung. Der letztere ist hienach als der eigentlich herrschende, eigentlich geltende anzusehen; doch ist darum der erstere nicht als eine bloße Vergangenheit zu betrachten, nicht für schlechthin unwirklich und unwirksam zu halten. Beide sind gleich ewig

und begehren einander auf ähnliche Weise, wie z. B. im Zucker die Süßigs keit der Säure als ihrer Basis, die Säure zu ihrer Ueberwindung der Kraft der Süßigkeit bedarf.

In jedem dieser zwei Momente ist aber wieder eine Dreiheit und in der Mitte zwischen beiden ihr Scheidepunkt, der Uebergang von dem einen zum andern anzuerkennen. Es besteht sonach eine Siebenzahl von Sestalten der ewigen Natur, über welche sich Detinger in Uebereinstimmung mit den Kabbalisten und besonders mit Jacob Böhm vielfältig ausspricht. Die erste hier in Betrachtung kommende Regung ist die Zusammensziehung der ewigen Natur, der Grund der Finsterniß und der Kälte. In der zweiten Gestalt erfolgt, jener Zusammenziehung der ewigen Natur entsgegen, die Ausbreitung ihrer Kräfte. Die dritte Gestalt, welche aus dem Ineinanderwirken dieser beiden entspringt, stellt sich dar als eine angstevolle, Erhitzung und Feuerskraft erzeugende Gährung.

Diese selbstische Gewalt der ewigen Natur, vermöge deren sie sich in ihrer eigenen Wesenheit und Energie kundgibt, wird überwunden und niedergeschlagen durch eine, von der göttlichen Freiheit ausgehende Einstrahlung, worin sich denn die vierte Naturgestalt darstellt. Dann erfolgt als fünste Gestalt abermals eine Zusammenziehung, doch in milder und sanster Weise. Die sechste Gestalt besteht darin, daß in der nun bildsam gewordenen ewigen Natur deren besondere Kräfte hervortreten, bis dann endlich, in der siebenten, der göttliche Lichtleib, als äußere Abspiegelung der an sich unsichtbaren Geistigkeit des Ewigen, zur Bollendung gedeiht.

Obwohl diese sieben Gestalten nach einander aufgeführt werden mussen, so ist doch eine so ewig wie die andere: die ihnen zu Grund liegenden Kräfte sind in immerwährender Wirkung begriffen, und wie jede von ihnen beständig in alle übrigen eindringt, die höheren aber als die herrschenden erscheinen, so gewinnen die niedern, wenn schon ihre eigentliche Natur nicht aufgehoben wird, doch eine Art von Verklärung, so daß sie alle mit einander im Wesen Gottes als hell leuchtende Fackeln, nur freilich von verschiedener Beschaffenheit, angesehen werden müssen.

Berschieden von der äußern oder leiblichen Abspiegelung der göttlichen Herrlichkeit ist das Urbild der Welt oder die göttliche Idealwelt, indem jene zum Wesen, zur Vollkommenheit Gottes an sich selbst gehört, diese aber, so wie die wirkliche Schöpfung, von einem freien Beschlusse der Liebe des Ewigen abhängt. Doch werden diese beiden von Octinger nicht überall streng genug aus einander gehalten, sondern es vermischen sich beide hie und da in seiner Anschauung, so daß denn auch in seiner Darstellung bisweilen

der ewige Sohn Gottes an sich, der die Form oder das geistige Wesen der sieben Naturgestalten in sich fasset, und der Menschen sohn, der als das Haupt oder Centrum der Idealwelt anzusehen ist, in eins zusammensfallen. In Christo nämlich ist die ganze Menschheit versehen; er ist und soll ihr Herr sehn; ihm sollen sich alle Menschen gleichsam als Glieder zu Einem großen Organismus anschließen, und in und mit ihm über das ganze übrige Universum eine selige Herrschaft üben.

Die Mittel zur Realifirung der göttlichen Idealwelt, oder mit andern Worten, der materiale Grund der Welt liegt wieder in der ewigen Natur Gottes und deren unerschöpflichen Fruchtbarkeit. Es muß diese lettere in ihren dunkeln, feurigen, widerftrebenden Gestalten hiebei erhoben werden, indem sonft ein selbstständiges, von Gott unterschiedenes Dasenn sich nicht ergeben könnte. Gleichwie aber jene widerwärtigen Gestalten in Gott selbst ewig überwunden und zu Licht und Glanz erhoben fich darstellen, so gelangen dieselben auch bei den Geschöpfen im Fortgang und in der Vollendung der Schöpfung zur Verklärung. Doch ift diese Berklärung an fich noch keine bleibende, sondern fie kann den Charakter der Unvergänglichkeit nur dadurch gewinnen, daß die intelligenten Geschöpfe die ihnen in der Schöpfung zu Theil gewordene Selbstständigkeit durch einen freien Willensact an Gott wieder aufgeben. Durch solche freie Ergebung gehen fie in das innerste Leben Gottes ein und gewinnen Antheil an seiner ewigen Herrlichkeit; hiemit aber wird die Herrschaft der obern Naturgestalten über die niedern ebenso gewiß für ewig bei ihnen festgestellt, als dieselbe bei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht.

Im umgekehrten Falle aber, wenn nämlich die intelligenten Geschöpfe nicht von dem göttlichen Willen sich leiten, zu solcher Söhe sich nicht emporssühren lassen, sondern in seindlichem Gegensatz gegen denselben, zu den niedern Naturgestalten zurücktreben, so versinken sie nicht nur für sich selbst in deren wilde, ihr wahrhaftes Wesen zerrüttende Gewalt, sondern es versbreitet sich von ihnen aus auch Verderben und Zerstörung über die ihnen zur Beherrschung übergebene nichtsintelligente Creatur. So geschah es bei senem Thronengel, der durch seine Empörung wider Gott zum Teufel wurde, und auch die Naturwelt in ein tieses Verderben herabzog, aus welchem sie im Verlause der sechs Schöpfungstage allmälig wieder herausgesührt wurde. Aber auch der Mensch siel durch Versührung des Satans von Gott ab, und es trat in dessen Folge bei ihm selbst sowohl als auch in der Natur ein Verderben ein, welches ein gränzenloses geworden wäre, wenn demselben nicht eine schüßende und rettende Macht entgegens getreten wäre. So konnten denn hier die untern Naturgestalten nicht eine

unbedingte Herrschaft gewinnen, und gerieth bemnach der Mensch wie die äußere Schöpfung nur in den irdischen, zwischen dem himmlischen und dem höllischen Daseyn in der Mitte schwankenden Zustand, welchem gemäß sie der göttlichen Idee nicht durchaus widersprechen, mit derselben aber auch nicht in wirklicher Uebereinstimmung stehen, und also einerseits noch viel Gutes in sich schließen, anderseits aber auch allenthalben eine schwere Zersrüttung verrathen.

Jene gnadenvolle Macht, durch welche der Mensch und die Natur vor dem Berfinken in den Abgrund des äußersten Berderbens bewahrt wurde, ift Jesus Chriftus, ber schon vor seiner leiblichen Erscheinung, folglich als bloßes Geistesbild, den Zusammenhang des Baters mit der abtrunnigen Welt vermittelte. Doch sollte und wollte er lettere auch über die Unreinheit des irdischen Wesens wieder erheben; zu welchem Behufe er sich selbst ihr einverleibte, an bes Menschen Statt die Bersuchung bes Satans fiegreich bestand und von der Strafe der Sünde mit seinem Opfertode diejenigen loskaufte, beren Bruder er durch seine irdische Geburt geworden war. Indem er bei der Versuchung die irdische Speise verschmähte, erhob er in sich freithätig die Kraft des himmlischen Wesens, so daß dieses, nach der in seinem Tode erfolgten Auflösung des irdischen Leibes, bei ihm herrschend wurde, sein Leib also jest in reiner, verklärter Gestalt fich darstellen konnte. Bermöge feines Eingangs in ben himmel durchdringt nun die Berrlichkeit des Baters sein ganzes Wesen, so daß er jest in Allmacht über das Universum gebietet, und wie ihm daffelbe äußerlich unterworfen ist, so es auch innerlich sich unterwerfen, d. h. sich selbst es verähnlichen will.

Bu diesem Behufe bestehen die Sacramente, durch welche er dies jenigen, welche fich ihm gläubig ergeben, feines eigenen Wesens theilhaftig macht, und, indem er den Grund und Anfang zur reinen, himmlischen Leib= lichkeit ihnen darbietet, sie wesentlich mit sich vereinigt. In der Kraft, welche fie hiemit gewinnen, sollen fie würdig wandeln als seine Glieder, und mit der himmlischen Schönheit, welche sich ihnen solchergestalt eröffnet, die Schönheiten dieser Welt und die fündlichen Lufte überwinden. Manchers lei schwere Rampfe haben fie freilich zu bestehen, wie selbe in der heiligen Offenbarung vorausverfündigt find, bis die eigentliche Bollendung erreicht Nachdem aber im tausendjährigen Reich die Gewalt werden kann. des Satans gebunden worden und in dieser glückseligen Periode das himms lische Licht in die irdischen Dinge, ohne daß deren Wesen schon aufgelöst worden, fräftiger eindringen und dadurch eine Verherrlichung derfelben bewirken konnte, so wird zwar noch einmal der Geist der Finsterniß ents fesselt, dann aber seine Macht auf ewig überwältigt werden.

Die gottlosen Menschen, so wie der Bater der Lüge und deffen Schaaren muffen alle durch das Gericht gehen, wobei ihnen ihre Sünden porgehalten und fie derselben völlig überwiesen werden. Für ihre Berschuls dung haben fie auch Strafe zu leiden, genau abgewogen nach deren Grade; doch wird fich diese Strafe nicht in alle Ewigkeit fortziehen, sondern es werden am Ende alle von Gott Abgefallenen wiederhergestellt werden. So sollen fie benn noch Antheil gewinnen an der ewigen Herrlichkeit, welche nun von Jesu über das ganze Weltall ausströmt. Durch seine Kraft find die Frommen oder vom Tobe noch Erretteten in einem himmlischen, bem seinigen ähnlichen Leibe erftanden, durch seine Kraft ift auch die äußere Welt zur Verklärung erhoben. Die göttliche Idealwelt ift also, wie deren Haupt oder Mittelpunkt, zur völligen Realistrung, zur körperlichen Ausgestaltung gediehen. Aber auch jett legt der Beiland seine menschliche Natur nicht ab, sondern verbleibt immer und ewig der Mittler zwischen feinem himmlischen Bater und dem Weltall. Rur in ihm und durch ihn, den wahren Immanuel, der die Natur des Schöpfers und des Geschöpfes in fich vereinigt, kann Gott wirklich in der Welt und die Welt in Gott leben und hiemit dieselbe der Seligkeit genießen, welche allein ihrem tiefften, innigsten Sehnen Befriedigung gewähret.'

#### Des Württembergischen Prälaten

# Friedrich Christoph Detinger Biblisches Wärterbuch,

dem

Teller'schen Wörterbuch

unb

Anderer falschen Schrifterklärungen

entgegengesett.

1776.

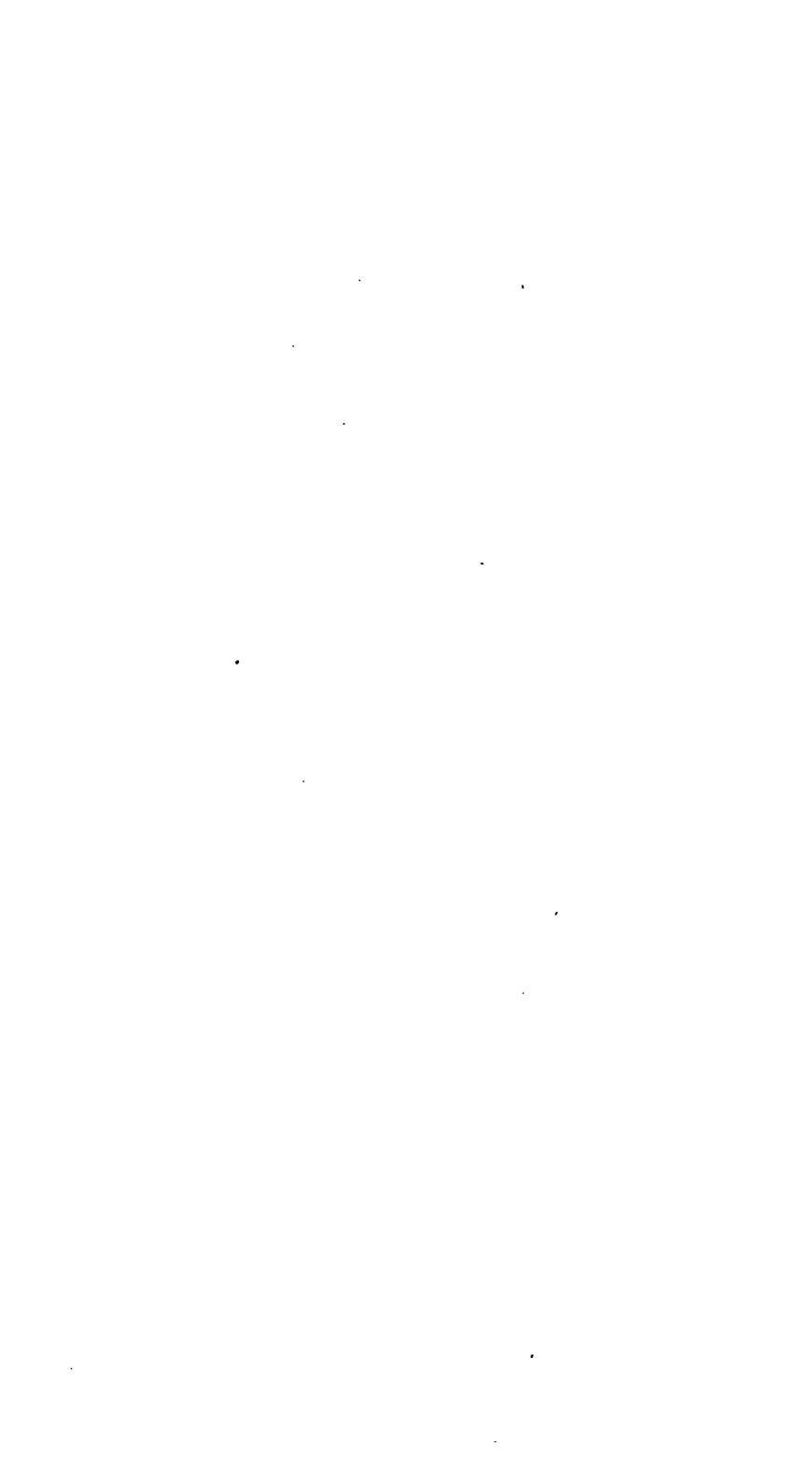

## , Worrede.

Sin Wörterbuch über die heilige Schrift machen ift ein Geschäft wie Petri Netz sliden; es ist mühsam für Lehrer und Zuhörer. Iesus setzte das Gebet des Vater unser aus lauter gewohnten, im Talmud gangbaren Worten zusammen. Das Gebet Jesu war das lürzeste Wörterbuch; jetzt wird es ein langes Werk wegen der Spitz-sindigkeiten der Parteien. Doch, weil man heut zu Tage in heizliger Schrift so eigenwillig herumwühlt, so ist's nöthig. Derjenige aber wühlt in der Schrift herum, der seinen Einfällen, so galant und schön sie sind, trauet; der ein Ersinder seyn will von neuen Gedanken, da er doch das, was ihm gegenüber steht, nicht mag zu Nathe ziehen. Man muß sich gleichwohl behelsen, mit einer so gezwungenen Art zu erklären, die Gott die eigentliche, reine Sprache, nach Zeph. 3, 9., wiederherstellt unter allen Nationen 1). Wan muß weder mehr noch weniger denken, als die Schrift nicht nur wörtlich, sondern nach den verborgenen Aussichten besagt.

Ein Gartenhaus, nach Alleen gebaut, hat viele Aussichten; diese gehören zum ganzen Sinn. Nun meinen Viele, was nicht wörtlich in der Schrift stehe, solle man nicht hineintragen; aber man suche zuvor das, was wörtlich dasteht; man entziehe sich [dem] nicht wie diejenigen, welche obenaus wollen, ehe sie das

<sup>1)</sup> Die Wiederherstellung der wahren Sprache, welche in Folge der Sünde überhaubt, besonders aber in Folge des Thurmbaues zu Babel, der Menschheit verloren gegangen ist, erwartet Detinger, auf den Grund der heiligen Schrift, im tausendjährigen Reiche. Mit dieser wahren Sprache soll zugleich, und zwar theils als deren Grund, theils als deren Folge die wahre Erfenntnis der göttlichen wie der natürlichen Dinge errungen werden. Auch Hamann, mit welchem unser Detinger so Vieles gemein hat, leitet die Unvollsommenheit unsserer gegenwärtigen Erfenntnis von der Unvollsommenheit unserer Sprache ab.

XXVI Borrede.

bedacht, was wörtlich zu lesen. Wenn man Alles, was wörtlich zu lesen, wohl zusammenfaßt, so bemerkt man erst die Aehnlichkeit der Consequenzen im Ganzen<sup>2</sup>). Man ehret Jesum, wenn man glaubt, er habe am vernehmlichsten geredet, und zwar in orienta= lischen kurzen Worten, die den Sinn nicht zerstreuen.

Das kürzeste Wörterbuch ist im Gebete des HErrn, als: Vater — Himmel — Namen Gottes heiligen — Rommen des Königreiches — Wille Gottes: so weit er in den himmeln geht, so weit und nahe soll er auf Erden werden, nämlich auf der neuen Erde, wenn alle Nationen um die Stadt Gottes wohnen werden — tägliche Nahrung, tägliches Brod — Vergebung der Schulden von Gott bitten nach dem Muster, wie wir aus Einsicht unsers Elendes sollen Andern nachsehen — Versuchung, Unglück, Ver=

<sup>2)</sup> Leffing bezeichnet in ber Erziehung bes Menschengeschlechtes die Bibel mit Recht als die Summe ber für uns hienieben bestimmten Einsicht in bie göttlichen Myflerien. Es läßt fich auch nicht zweifeln, wie unter Anbern Di. F. Roos bemerkt hat, daß die Schrift bereinst nach ihrem ganzen Inhalte werbe erfaßt werben: im entgegengesetzten Falle könnte sie gar nicht füglich eine Offenbarung genannt werden. Dieses aber ift in ber That nicht möglich, wenn man bei ihrer Auslegung, wie Solches noch immer allzu sehr ber Fall ist, so außerlich, gleichsam atomistisch zu Werke geht, und also nur an ben einzelnen Säten ober Thatsachen, ans welchen ihr Inhalt besteht, als folden festhalten will, ohne in ihre eigentlichen Tiefen einzugehen, zu ber Wurzel bes in ihr bargelegten Systemes zu bringen, und von ba aus — wahrhaft organisch — ihre einzelnen Aussprüche und Geschichten zu erfassen. Rur bei biesem lettern Bemühen wird man fich vor betjenigen Ginseitigkeit bewahren, welche von jeher alle Regereien erzeugt hat, indem biese zulett überall, wie schon Sebastian Frank bemerkte, barin ihren Grund hatten, baß man einzelne Aus= spruche aus ber Schrift heraushob, und biese außer bem Busammenhange mit bem großen Gangen ber Bibelmahrheit überhaupt festhalten wollte. Ebenso wird man nur hiebei ihres fo reichen Inhalts fich wirklich bemächtigen fonnen, indem damit allein so viele in ihr oft nur mit leichteren Bugen an= gebeutete Wahrheiten fich erschließen, welche bem bloß obenhin zu ihr fich wen= benben Auge verborgen bleiben. Auf solche Beise endlich wird man allein in ben Stand gefest, ben Beinben ber gottlichen Offenbarung fiegreich entgegen= zutreten, welche doch nur bann gewonnenes Spiel haben, wenn man biefelbe ju eng ober zu beschränkt erfaffet. Gin merkwürdiges Beispiel bietet in bieser Dinfict die Nichtbeachtung ber biblischen Stelle 1 Petr. 3, 19. 20. bar, worüber man J. hamberger's "Gott und seine Offenbarungen" S. und Anmerkung 179 vergleichen mag.

hängniß in der großen Welt: um diese sollen wir bitten, daß wir nicht hineingerathen, ohne daß wir zurucktommen. Wie z. B., wer nur den Heiland liebt, und seine Rinder versäumt, sie nicht lesen und lernen läßt, der stürzt sich in eine Versuchung, da er nicht herauskann, bis Gott — von allem Bösen, das Satan ans gerichtet, da die Welt im Argen liegt, völlige Erlösung schenkt.

Jesus hat durch sein erhöhetes Fleisch und Blut Alles bestands haltend gemacht. In ihm wohnet die Fülle der Gottheit leiblich; und wir werden Gottes Erben und Miterben Christi, indem wir die körperliche Offenbarung Gottes aus der Tiefe der Ewigkeit durch Christi Fleisch und Blut zu erben fähig gemacht werden, und dadurch göttlicher Natur theilhaftig sind. Aber dieß heißen die Idealisten 3), welche die wesentliche körperliche Offenbarung verzläugnen, Schwärmerei. Sie lästern nur dieses, sonst nichts; aber diese Lästerungen fallen auf sie zurück mit Heulen und Jähnknirschen.

Man muß die Werke Gottes verstehen, und nicht sagen: wir wissen nichts, als daß die Körper undurchdringlich sind. Die Körsper haben unsichtbare Kreise um sich, magnetische Ausstüsse, die man meffen kann per quadrata distantiarum. Die Werke Gottes geben großen Verstand den Worten Gottes 4). Die Seligen im himmel sehen im Tempel Gottes und in der Hütte des Zeugnisses,

<sup>3)</sup> Siehe bie Einleitung bes Berausgebers.

<sup>4)</sup> In allen irdischen Dingen sinden wir, weil in dieselben eine feindselige, ertödtende Sewalt eingedrungen ift, eine gewisse hemmung ihres wahrhaften eigentlichen Wesens, vermöge deren sie auch von einander abgeschlossen und sür einander undurchdringlich sind. Diese Abgeschlossenheit und Undurchdringlichseit wird aber aushören, sobald jeue seindselige Macht ihre Wirssamseit in ihnen verlieren, jeue hemmung also hinweggenommen wird, und demnach die irdischen Dinge in ihrer vollen Kraft, in ihrem vollen Leben sich darstellen können. So bald sie nicht mehr in sich selbst geschieden sehn werden, so werden sie auch unter einander in lebendigem Insammenhange stehen, und jedes alle ausdern seiner eigenen Kraft und Gerrlichseit theilhaftig machen, jedes der Kraft und Herrlichseit der Andeutung hievon sinden wir selbst schon in ihrem gegenwärtigen Zustande, indem sie, vermöge gewisser magnetischer Aussusse, mit ihrer Kraft weit über ihr eigenes Wesen hinausereichen, wie z. B. aus der Anziehung erhellet, welche die Himmelskörver in so undenkliche Kerne hin auf einander ausüben.

Offenb. Cap. 15, die Worte und Werke Gottes neben einander; darum verstehen sie dort erst die Schrift und lernen, daß die israeliztischen Ausdrücke der Schrift der vollkommenste Entwurf sind von dem Geheimniß Gottes und Christi, wiewohl auch da nicht Alle gleich große Erkenntniß haben; die Offenbarung Johannis wird erst dann nach den Grundideen verstanden werden. Semler, Teller, Basedow und Andere werden vor der Einfalt der Schrift erschrecken, weil sie den Nachdruck der Worte nur als jüdische Wortspiele anz gesehen. Wir handeln sehr klug, wenn wir die inhaltsschweren Worte so lange wie Maria mit Respect im Herzen bewahren. Dort werden wir die Ausschlässe desto mehr genießen, je weniger wir sie hier eingesehen.

Durch Erwägung und Bergleichung der heiligen Worte kommt man auf gesunde Gedanken; wer aber aus sich selber klug senn will und es für affectirt hält, keusch zu senn, ist in großer Gefahr, Zerrüttung anzurichten. Die Rechnung des Schrifterklärers Bengel wird großen Lohn haben, und die, welche nur in der Schrift herums gewühlt haben, werden sich selbst verurtheilen. Wir suchen inzwisschen so viel Nachdruck, als wir können; und dieses Wörterbuch ist nur ein respectuöser Versuch, nicht mehr und nicht weniger zu denken, als wir im Worte sehen, bis die Zeit Rosen bringt 6). Die Auslegungsregeln sind Sedermann bekannt, als nämlich:

<sup>5)</sup> Einfalt ist hier Wahrhaftigkeit ober Uebereinstimmung des Zeichens mit der zu bezeichnenden Sache. Die Rationalisten, welche den biblischen Begriff von der wahrhaften oder himmlischen Natur nicht anerkennen, und sich darum freilich in so manche Behauptungen der Bibel gar nicht zu sinden wissen, stellen sich die Darstellungsweise der Bibel nicht so wahrhaft, nicht so einfältig vor, als dieselbe wirklich und in der That ist.

<sup>6)</sup> Bu Erfassung bes Systemes, das der Bibel zum Grunde liegt, nach seinem ganzen Umsange, wird man wohl erst am Ende der Tage gelangen. Jedes Zeitalter aber hat in dieser Beziehung seine besondere Aufgabe, welche es nicht ungelöst lassen kann, ohne einer schweren Berantwortung und Strafe zu unterliegen. "Jede Häresis," sagt schon der Kirchenvater Tertullian, "ist nur zu dem Ende da, um die Kirchenlehrer ihres Stillstandes wegen zu bestrafen, oder um sie zu einer neuen und tieseren Begründung der Lehre anzustreiben." In diesem Sinne könnte die gegenwärtige Herrschaft des Unglaubens zu sehr bedeutenden, sehr ernsthaften Betrachtungen Anlaß geben.

1) der Endzweck, 2) die gleichlautenden Worte, 3) die Extension und Comprehension, oder das, worin Alles und Jedes mit einander zusammentrifft, 4) die Aehnlichkeit des Glaubens und 5) die Werke Gottes. Aber nur der, welcher den Geist und den Literals Berstand beachtet und dabei sich selbst verläugnet, kömmt zur Gewisheit, so viel sein jetziger Status mit sich bringt. Wer die Kraft Gottes nicht erfährt, der irret, mit allen Auslegungsregeln. So viel Nebenabsichten bei der Hauptabsicht er hat, so viel irret er in Allem:  $\tau s \tau \dot{\nu} \varphi \omega \tau \alpha \iota \mu \eta \dot{\delta} \dot{\nu} \dot{s} \tau \iota \sigma \tau \dot{\alpha} \mu s \nu o \varsigma$ ; er lässet sich dünken zu wissen und weiß nicht, wie man wissen soll.

Ich fange vom Ende der Schrift an, Offenb. am Letzten, und gehe alle massiven Worte in rückgängiger Ordnung durch. So und nicht anders wird man von Zweiseln frei und wird adiaupitos und avunóupitos?). So viel wir in diesem Wörterbuch dieser einzigen Regel folgen: so viel sehen wir, daß Ein HErr, Ein Glaube, Eine Taufe, Eine Hoffnung, Ein Gott und Vater über Alles, durch Alles, in Allem ist. So erreichen wir erst das Gefühl der heiligen Worte, und da wird Empfindung und Verstand ein einig Wesen, nach dem Ziel Jesu, daß sie Alle Eines seyen 8).

<sup>7)</sup> Der Botaniker kann die Pflanze erst dann ganz sicher erkennen, wenn sie zur Blüthe gekommen; ebenso weiß man gewisse vorbereitende Momente in menschlichen Bestrebungen, wie z. B. die Systeme der früheren griechischen Philosophen, erst dann recht zu deuten, wenn man deren Höhepunkt, wie derzselbe hier in der Philosophie des Plato oder des Aristoteles gegeben ist, in's Ange faßt. Gleicherweise werden die biblischen Lehren wohl nur dann in eigentlicher Klarheit erscheinen, wenn man auf den Moment der gänzlichen Bollendung des Gottesreiches hindlickt, wie derselbe namentlich im letzen Capitel der heiligen Offenbarung uns vorgestellt wird.

<sup>8)</sup> Wir stoßen hier wieder auf eine Verwandtschaft unsers Oetinger mit Samann. Wie des Letztern Princip dieses war, "Alles, was der Mensch zu "leisten unternehme, es werde nun durch That oder Wort oder sonst hervors "gebracht, musse aus sämmtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Vers "einzelte sei verwerslich": so erkannte Ersterer klar und deutlich, daß die Trennung, die Zersplitterung der Kräfte unsers Wesens eine Folge der Sünde, des Abfalles von Gott sei, und die Endabsicht des Erlösers dahin gehe, das Getrennte, Zersplitterte zur Einheit, zur Ganzheit und damit zur wahren Fülle der Kraft zurückzusühren.

Die Originalideen muß man nicht wie Semler von sich weissen. Der Idealismus und Sadducäismus dieser Zeit will sie versbannen, aber beide tappen hiebei im Finstern. Dem entgegen habe ich dieß Wörterbuch geschrieben. Homer und die Alten hatten noch gesundere<sup>9</sup>) Ideen. Man lese Fontenelle "von der Beredtsamkeit."

Teller meint es gut: er will, wie Erügot ("der Christ in der Einsamkeit"), das Evangelium leicht und practicabel machen, er will die Geheimnisse, die man nicht erklären kann, weglassen, er will, nach seinem Wörterbuch 10), die Prediger dahin bringen, von dem Glück eines aufrichtigen Christenthums zu reden, und will dieß zu Stand bringen, indem er die falschen Vergnügungen der Einbildungskraft in bloß sinnlichen Vorstellungen der Religion wegzräumen will; aber er geräth dadurch in eine falsche Uebersinnlichzkeit. Die ganze Schrift ist voll sinnlicher Vorstellungen, und diese machen das Meiste im neuen Testament aus 11).

Dieß ist die Hauptabsicht Gottes, weil Gott geoffenbaret ist im Fleische, durch die Auferstehung Jesu Alles körperlich und sinns lich vor aller Creatur darzustellen, wie die Stadt Gottes, Offenb. 21, 22., ganz sinnlich ist. Deswegen schreibe ich ein anderes

<sup>9)</sup> Roch nicht folche bürftige, abstracte, bes reellen Gehaltes entbehrenbe Begriffe.

<sup>10)</sup> Wörterbuch bes Neuen Testaments zur Erklärung ber christlichen Lehre von Dr. Wilhelm Abraham Teller. Erste Auflage. Berlin, 1772. 8.

Abermateriellen Leiblichkeit zum Grunde. Wer diese höhere Leiblichkeit laugnen will, geräth allerdings in eine falsche, leere, inhaltslose Uebersinnlichkeit. In ihrer eigentlichen Fülle offenbaret sich die Geistigkeit nur vermöge der ihr entssprechenden Leiblichkeit, nicht aber sindet man dieselbe durch die blose Abstraction von der Leiblichkeit überhaupt, bei welcher man nur in das Leere und Debe geräth. Die Leiblichkeit an sich sicht der Geistigkeit keineswegs entgegen, sondern nur die zerrüttete, der Geistigkeit nicht entsprechende Leiblichkeit. So bernhet auch die Geistigkeit oder Durchsichtigkeit eines Gemäldes nicht etwa auf Mattheit der Farben, sondern darauf, daß diese dem geistigen Wesen des Gemäldes völlig untergeordnet erscheinen; gleicherweise ist die Gelstigkeit des Cultus nicht durch die möglichste Beseltigung der Ceremonien 2c. zu erreichen, sondern nur durch deren Uebereinstimmung mit den heiligen Ideen, welche bei demselben zur Darstellung kommen sollen.

Borrede. XXXI

Wörterbuch als Herr Teller, und zeige, daß die Sinnlichkeit der Schrift die Hauptabsicht Gottes ist.

Die Philosophie des Leibnitz bringt ihn dahin. Diese will in der Ewigkeit uns die Harmonie aller Dinge offenbaren. Da sind die sinnlichen Vorstellungen lauter judische Wortspiele; und das ist der Hauptirrthum unserer Zeit. Man muß ganz anders denken, und den wörtlichen Ausdruck Christi in den Propheten nicht von der Sinnlichkeit ausleeren. Was will aber Herr Teller anders, als die Schrift von aller Sinnlichkeit ausleeren; das ift sein gans zes herz, dahin zielt er. Man muß fich mundern, daß er dem tausendjährigen Reiche noch seitwärts etwas einräumt, was "ber offentliche Lehrer" in seinem "Schreiben an herrn Dber-Confistorials rath Teller" ihm übel nimmt. Seite 36 sagt derselbe, durch die Offenbarung sei er an dem Frrthum des taufendjährigen Reiches verhindert worden 12). Dieser Lehrer muß also dieser Sinnlichkeit auch nicht gut seyn. Doch zwingen ihn seine Anmerkungen, wider die Ausleerungen des alten Testamentes von der Sinnlichkeit zu protestiren.

Er taxirt [tadelt] an Herrn Teller, daß er die "auf Erden, unter der Erde und im Himmel" für bloße Menschen hält <sup>13</sup>); er tadelt, daß Teller sagt, man müsse "die untersten Derter der Erde" nicht so genau nehmen <sup>14</sup>); er tadelt, daß Teller muthmaßt, der Spruch 1 Petr. 3, 4. komme von einer Tradition her. Doch ist dem also: Jesus hat ihm dieß in den vierzig Tagen [nach seiner Auferstehung] mitgetheilt.

<sup>12)</sup> Wie viel Teller von der biblischen Lehre eines tausendjährigen Reiches noch übrig läßt, ist aus dem Artikel: Erde, zu ersehen. Der Verfasser jenes Sendschreibens wollte ohne Zweifel, ihm gegenüber, mit völliger Abläugnung dieser Lehre, als einen völlig orthodoxen Lutheraner sich erweisen.

<sup>13)</sup> Teller hält es (s. den Artifel: Anbeten, Anbeter) für wahrscheinlich, daß "die auf der Erde" den Mittelstand, "die unter der Erde" die Geringen und Armen, "die über der Erde" die Vornehmen und Großen in dieser Welt bezeichnen sollen.

<sup>14)</sup> Teller fagt dieß in dem Artifel: Erde, sett aber dann noch hinzu, es möchte dieser Ausbruck in der Stelle Eph. 4, 9. wohl am richtigsten als der Leib der Maria zu fassen, mithin auf des Heilandes Empfängniß zu beziehen sehn.

Teller leeret das Wort: "Geist, Gemeinschaft des Geistes, das Wort von Anfang," Joh. 1, "die ganze Fülle der Gottheit, das Hohepriesterthum Jesu, die Versöhnung" ganz von allem Nache druck aus. Da ich nun alle diese Verkehrungen und Ausleerungen bestreite, so bilde ich mir ein, er werde mich für einen Schwärmer erklären; der Tag aber wird's klar machen, ob ich oder er einer gewesen?

Schließlich ist noch zu bemerken, daß, weil Aeußeres und Inneres neben einander läuft, und Werke und Worte Gottes mussen zusammen genommen werden zur Erklärung der heiligen Schrift: so mussen viele äußerliche Dinge, welche die Schrift voraussetzt, in diesem Wörterbuche mit eingeschoben werden. Man muß Alles zusammennehmen, was zur ganzen Analogie der Werke und Worte Gottes gehöret.

Abaddon, 'Axolliwu, Offenb. 9, 11. ist der Name eines abgefallenen Engels, der nicht von der Partie der alten Schlange war, und vielleicht neutral bleiben wollte, und deswegen in den Abgrund verstoßen wurde.\*)

Abendmahl. Es ist von Jesu deswegen angeordnet, daß wir, in Gemeinschaft mit andern, Christi Tod verkündigen und unsere Kinder lehren, was Christus für uns gethan habe, damit wir in einerlei Sinn erhalten werden. Daß Christus dabei Brod und Bein zu äußern Mitteln eingesetzt, ist unter andern auch deswegen geschehen, damit die Kinder und Laien veranlaßt werden nachzusdenken und zu fragen, wie bei Mose, 2. B. 12, 26.: "Wenn eure Kinder werden sagen, was ist dieß, so sollt ihr sagen, es ist von Jesu eingesetz zum Gedächtniß seines Todes, und daß wir dieß fest und unverrückt bis er kommt behalten. So hat er noch vor der Auferstehung nach dem Passah oder Ostermahl es in Brod und Wein, auf alle Zeiten hinaus, Würdigen und Unwürdigen zu Liebe sestgestellt.

Nun möchten die Laien und Unmündigen fragen, ob wir bloßes Brod oder bloßen Wein empfahen? Da antworten die Versständigen den Unwissenden: Nicht bloßes Brod und Wein, sondern seinen unsichtbaren Geistes-Leib 1), der in die Maria eingegangen,

Anm. \*) Man vergl. J. Hamberger's "Gott und seine Offenba= rungen" §§. 82. 86. 260. 282.

Anm. 1. Daß der Heiland vor seiner leibhaften Erscheinung auf Erden nicht bloß als der ewige Sohn Gottes, sondern auch als himmlischer Mensch schon eristirt habe, wird der unbefangene Schriftsorscher wohl nicht in Abrede stellen. Doch war seine Leiblichkeit damals noch keine irdisch= und auch noch keine himm= lisch=körperliche oder vollendete, sondern eine blos astrale oder tincturale (S. den Artik.: Del, Anm. 1.), d. i. ein unsicht= barer Geistes=Leib, mittelst dessen er aber allerdings segensvoll auf die Menschheit einwirken, auch, ohne sich ihr wirklich schon Detinger, bibl. Wörters.

und der schon bei der Geburt Christi von den Engeln insgeheim gespriesen worden unter dem Wort: "Friede auf Erden!" Denn warum lobte die Menge der himmlischen Heerschaaren Gott, als darum, daß durch die unsichtbare Menschheit Christi etwas Neues in das, woraus die Welt ursprünglich besteht, nämlich Feuer und Wasser?), eingeführt wurde? Obwohl Christus damals in seinem Fleisch und Blut noch nicht verkläret und durchdringlich<sup>3</sup>), und also der heilige Geist noch nicht, wie wir Theologen es ansreden, communicatione idiomatum erhöht worden durch das Heilige des Fleisches und Blutes<sup>4</sup>), so war doch im Bunde der Verheißung das Jukünstige schon als gegenwärtig angesehen.

einzuverleiben, in vorübergehender Beise sich auf Erden manisfestiren konnte. Der Anfang zur vollen Realistrung, d. i. zur körperlichen Ausführung dieses Geistes-Leibes geschah dann in demjenigen, was man die eigentliche Menschwerdung, in Maria, zu nennen pflegt.

Anm. 2. Unter dem Feuer, woraus, mit dem Wasser, die Welt ursprünglich bestehet, ist der noch nicht entfaltete Geist oder die Form und das Leben der Dinge, unter dem Wasser aber deren Materie oder Wesenheit zu verstehen. Man vergl. den Artitel "Feuer" in diesem Wörterbuche, und die "Metaphyssit in Connexion mit der Chemie" S. 565 ff. Einen ganz verwandten Sinn haben diese Ausdrücke auch bei Jacob Bhm, worüber man §. 21 und §. 35 meines systematistischen Auszuges aus seinen Schriften nachsehen kann.

Anm. 3. Das noch nicht verklärte, d. i. zur himmlischen Herrslichkeit nach nicht erhöhte, dem eigentlichen Willen Gottes noch nicht entsprechende Fleisch und Blut des Heilandes ist für die göttliche Herrlichkeit noch nicht durchdringlich gewesen. Wie wir Menschen durch die äußere irdische Welt von dem Ewigen uns noch getrennt, abgeschieden fühlen, so mußte auch Christus durch das irdisch=materielle Dasenn, welches er als die Gestalt des sündigen Fleisches an sich genommen, zwar nicht innerlich, wohl aber äußerlich von seinem Vater noch ausgeschlossen seyn.

Anm. 4. An eine Erhöhung des heil. Geistes, als der dritten Person der Gottheit an sich selbst kann natürlich nimmermehr gedacht werden, wohl aber an eine Erhöhung seiner Wirksamkeit durch fortschreitende Zubereitung des Objectes, auf das sich dieselbe beziehet. Das geistige Besen des Heilandes ist zwar schon für sich selbst sehr hoch und erhaben und darum jederzeit höchst empfänglich gewesen für die Thätigkeit des göttlichen Geistes; zur wahren Vollendung aber konnte es doch erst in

Fragt man, wie Jesus seinen Jüngern bei Einsetzung des Abendmahls sein Fleisch und Blut gereicht habe, da er bei ihnen zu Tische saß, so ist die Antwort: das heilige, das in Mariam gesonwen, war unermeßlich ; es war schou da, in ihr war est offaßt, außer ihr aber war es überall, Joh. 3, 13. Es war wohl emvas Reues und durch die Schöpfung noch nicht Geoffens bartes; es durchdrang alles, auch den Geist, der auf den Wassern schwebte, 1 Mos. 1. Nach dem Fall war ein allgemeines Sehnen in der Creatur, und dem kum es zu Seatten, wo ein Verlangen war; und so genössen denn die Jünger dieses heilige Wesen im Berlangen, nach dem Sinn vom sechsten Kapitel des Evangeliums Johannis.

Man disputirt zu viel über diefe Sache. Brod und Wein wird nicht verwandelt, sondern bleibt, als das Mittel, wodurch das neue Leben von den Jüngern genossen worden und noch genossen

Kolge seiner himmlischen Vertörperung gelangen und dadurch erst fähig werden, die Strahlen des Geistes gleichsam in conscentrirter Kraft an sich zu ziehen. So wurde denn der Geist, obwohl er schon vorher über der Menschheit walten konnte, erst nach Vollendung der Incarnation des Heilandes, d. i. erst nach der Himmelsahrt, im eigentlichen, vollen Sinne des Wortes ausgegossen. Erst mit der Himmelsahrt erfolgte die sogenannte communicatio idiomatum vollkommen, da erst senkte sich die Herrlichkeit Gottes völlig in die menschliche Natur des HErrn ein, und konnte nun dieser zunächst seine Apostel und dann die übrigen Menschen, jeden in besonderer Weise und soiner Receptivität entsprechend, eben dieser Herrlichkeit theils haftig machen.

Anm. B. In die himmlischsaftrale oder noch bloß geistige Leibz lichkeit Christi sollen, als Glieder des großen Organismus, dessen Haupt Er selbst ist, die Menschen, deren Gruder Er vermöge der Menschwerdung geworden ist, aufgenommen und sie selbst damit zur körperlich vollendeten himmlischen Leiblichzteit erhaben werden. Aber auch die übrige Schönfung, die Natur: wie die Engelwelt soll, zum Behuse ihrer hächsten Besseligung, von dem Heilande (S. Col. 1, 18—20, Eph. 1, 10.) beherrscht, mithin von ihm befaßt werden. So muß denn freilich jene geistige Leiblichkeit des HErrn eine unerwestiche seyn, und derselben allerdings die von den strengeren, consequenten Freunden der Lutherischen Abendmahlstehre behauptete Ubiquität beigelegt werden.

wird. Im Abendmahl ist das Borbild vom Opfer und das vom Ofterlamm in's wirkliche, innerliche Wesen geführt worden. 6) Es muß aber das Abendmahl in beständiger Ordnung erhalten werden, und diese Ordnung bleiben, bis Er kommt. Gläubige und uns gläubige Priester müssen das Ihrige thun, um der Ordnung willen.

Die ersten Christen hielten das Abendmahl mit Freuden. (S. mein erstes Wörterbuch in dem Predigtbuch, unter dem Titel: Sittenlehre Salomo's.) Wenn nämlich die ersten Christen, wie es Justinus Martyr beschreibt, zusammenkamen, so machten sie ihrer Indrunst des Geistes Raum durch den Genuß des Abendmahles, und verloren, als Mitauferstandene, unter der Erwartung des Königreiches, den Tod und die Wunden Jesu nicht aus dem Gesichte. Sie genossen das Abendmahl, unter Broddrechen, als die Arznei der Unsterdlichkeit, in gewisser Hossnung, der Geist, der in ihnen wohne, werde ihre sterblichen Leiber lebendig machen.

Ueber dieser Freude vergaßen sie der heutigen fpigfindigen Fragen; da aber diese Fragen nun einmal im Schwange find, so muß man gleichwohl darüber nachdenken. Die ersten Christen in= beffen ftarkten fich baburch in ihrer Gemeinschaft; fie nahmen bas Brod, als eine Gemeinschaft des Leibes Christi und fagten einer zum andern: Nimm bin und if den Leib des hErrn, der am Rreuz für uns dahin gegeben ift. Ebenso nahmen sie den Relch als eine Gemeinschaft des Blutes Christi von den Meltesten der Gemeine, und sagten: Nun verkundige seinen Tod, überwinde beine Lufte durch die Liebe der Wahrheit, verkündige sein Blutvergießen, bis er wiederkommt zum Gericht und uns zu sich einführt in die große Bersammlung, 2 Theff. 3, 1. Diefe Ginfalt mahrte ein paar hun= dert Jahre, dann entstund Streit, und das ift fein Wunder; denn es verloren fich die eigentlichen, firen Gedanken der Apostel, aus Jesu Leib zu Ginem Tempel zu machsen, zu Ginem Leibe gespeist, zu Ginem Geifte getrankt zu werden.

Ein wahrer Christ kommt nicht zum Abendmahl, Absolution zu erlangen und dann wieder nach dem Fleische zu leben, sondern er erneuert sich in dem ersten Sinne der Apostel, besonders durch genaue Bestrachtung der heiligen Offenbarung. Er wünscht, daß Jesus zu ihm eingehe und das Abendmahl mit ihm halte, und er mit Ihm.

Anm. 6. Ueber diese Punkte vergl. man meinen spstematischen Auszug aus J. Böhms Schriften §5. 261—269.

Dieser Wunsch geht über alles in der Welt; dadurch erfährt man die Kraft, welche Jesus bei dem Abendmahl seinen Jüngern mitzgetheilt. Man sieht aus der heiligen Offenbarung auf die fröhliche zeit der zweiten Geburt Jesu, die Geburt des männlichen Soh= nes. 7)

Urndt hat uns in das Inwendige geführt, aber nun ist die Zeit, daß Inneres und Aeußeres's) bekannt werde. Alle Kräfte der sieben Geister'), von denen die Christen gegrüßt werden, sollen sich handtastlich und körperlich aus Christo offenbaren, wie das durchscheineste Gold in der heiligen Offenbarung. Die Christen sehen hinaus bis in's Letzte aller Dinge, und freuen sich, daß alle Nationen, Türken, Aegypter, Indianer diese Dinge in dem Tode

Anm. 7. Die zweite Geburt Jesu, von welcher als der Geburt des männlichen Sohnes in der Offenbarung Joh. Kap. 12 die Rede ist, ist die allmälige, freilich unter gar vielen und schwesten Kämpfen erfolgende körperliche Ausgestaltung der Glieder des ursptünglich nur geistigen oder astralen Leibes unsers Heislandes. (S. Anm. 5.)

Anm. 8. Es ift tein geringes Berdienst der sogenannten Theosophen, daß sie die dristliche Wahrheit, durch lebendige und eindringliche Darlegung ihres Berhältnisses zur gesammten Das tur (vergl. Anm. 5.), aus der engen Beschränkung, in welcher es nur zu häufig von den sogenannten Orthodoxen erfaßt wird, herausgehoben und ihm hiemit seine Universalität vindicirt haben. Während Urndt, der doch nur zu den Mystikern und Asceten gehörte und als solcher nur das innige Zusammenleben des Gemuths mit Gott und dem Beiland pflegte und förderte, dieses unterlassen hat, so ist hierin besonders Großes von Ja= cob Bohm und von unserm Detinger, in früherer Zeit aber auch schon von Bilh. Postellus geleistet worden, na= mentlich in seiner Schrift: de ultima mediatoris nativitate. Hier spricht er sich unter anderm mit vollem Rechte dahin aus, daß die ganze äußere Belt gar nicht bestehen konnte, sondern nothwendig auseinander fallen mußte, wenn sie nicht von der ihre feindlichen Gegenfäße ausgleichenden Macht des Beilandes, und zwar nicht als bloßen Sohnes Gottes, sondern als des Menschensohnes getragen und zusammengehalten würde.

Anm. 9. Die wichtige Lehre von den sieben Geistern wird später von Oetinger selbst näher entwickelt, und hiebei auch gezeigt, wie sich die Kraft derselben, was im Allgemeinen schon aus Offenb. 1, 4. 5. erhellet, in Christo auf leibliche, körperliche Weise offenbare. S. den Artikel; Anfang.

**:** [

Jesu 10) ansgrünend sehen werden. Das Lamm wird der Tempel stom, und doch wird das Lamm in Menschengestalt sie führen zu dem lebendigen Wasserbrunnen. Alle Lügen des Satans sollen offenbar werden; darum reinige dich von allen Lieblingsmeinungen, lege sie Jesu zu Füßen und genieße den Frieden Gottes.

Aberglande, deividaiporla, Apostelg. 25, 19., weiset auf einen, ber immet Geister fürchtet. Sonst ist Aberglaube im weitläufigeren Sinne das Gegentheil des Unglaubens, da man nämlich mehr glaubt, als die Lehre oder die Folgen der Lehre zulassen. Bieles halt man für Aberglauben, das doch Wahrheit ist. Darum soll man seinen Vorneigungen wissen Ginhalt zu thun. Am meisten aber foll man sich verwahren vor dem, was Jacobus 1, 21. \*\*episselav nennt: Leget ab ben einen Excef, nämlich Unfauberkeit, und den andern, den Luther Bosheit nennt. Es heißt aber immer Ueber= schuß, ein nimium, das zum Bosen ausschlägt. Man will etwa zu freundlich, zu höflich, zu gutherzig, zu freigebig senn, ohne Maaß. So war Barnabas aus Vorneigung gegen Marcus, Apostg. 15, 38. Diefer Aberglaube kommt aus Borneigung und Unwissen= heit des Rechts, und da fehlen viele mannigfaltig, bis sie ben guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes erkennen; varin muß man eben einander tragen und auswarten. \*)

Abfall, &\piostassa, 2 Thess. 2, 3., ist eine Abweichung von dem guten Sinn, von dem Stand und von dem Herrn, den man vorsmals gehabt, oder den man haben sollte. So reden die Siebenzig 2 Chron. 29, 19. von des Königs Ahas Abgötterei. So sagt

An in. 10. Die enbliche Berherrlichung aller Dinge gründet sich allerdings auf den Eod des Heilandes. Durch denselben wurde bas himmlische Besen, welches er im Siege über den Satan bei der Bersuchung durch letteren freithätig erworben hatte, gleithsam stüssig, und dadurch dessen Mittheilung zunächst an den Wenschen und dann die weitere Ausbreitung über alle ans dern Erecturen möglich gemacht.

Anm. \*) Ueberall war Ortinger, wie schon aus seiner Selbstbios graphie hervorgeht, mit höchstem Eifer darauf gerichtet, das rechte Maß im Denken wie im Handeln zu erringen und zu bewahren, und zwar nicht etwa durch bloße Schwächung und Werminderung auf der einen, sondern durch die gehörige Versstärfung auf der andern Seite, um allerwärts die rechte, possitive Mitte zu wewinnen.

Paulus, die "Erscheinung des Herrn komme nicht, bis vorher der Abfall komme, und der Mensch der Sünden, der Sohn des Versderbens entdeckt werde." Er sagt, das Geheimniß der Ungerechstigkeit sei schon wirksam zu seiner Zeit, und werde währen und sich vermehren, bis es sich in einem einzelnen Haupt zusammenfasse. Was damals noch ein Geheimniß war, ist nun völlig entdeckt, und aus Offenb. 13 und 17 klar zu erkennen. Es ist zu verwundern, daß der ganze Erdboden, alle Geschlechter, Sprachen und Nationen in diesen Abfall willigen. Es geschieht aber aus gerechtem Gericht, daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sandern Wohlgefallen gehabt haben an der Ungerechtigkeit.\*)

Abglanz, απαύγασμα, Ebr. 1, 3. Go heißt Paulus den eingebornen Sohn, der in des Baters Schoof ift, Joh. 1, 18. Die großen Namen, welche Christo gegeben werden, als "der SErr vom Simmel", 1 Cor. 15, werden wir niemals pracis erschöpfen, auch nicht Phil. 2. Es find viele Ausgänge des Sohnes Gottes, davon die Prinzessin Antonia in ihrem Denkmal der Lehrtafel am vernehm= . lichsten geschrieben. Diese vielen Ausgänge, Mich. 5, 1., nennt Paulus einen einzigen Abglang, weil alle fieben Geifter in Ginem sich offenbaren können. Nun ift mahr, daß sich ber Sohn Gottes so erniedrigt, so ausgeleert hat, daß man meinen sollte, er habe, wie man jest statuirt, wie einer von uns, erft aus den Borfallen= heiten schließen muffen. Doch man kann leicht etwas reben wiber des Menschen Sohn, das vergeben werden muß. Daher sollte man vorher die göttlichen Namen alle mit den menschlichen vergleichen, ehe man so kühn ist in seinen Aussprüchen; die Beisheit ist vor allem feusch. \*\*)

Abgränzen, öplzew. Bei Gott find die vornehmsten Begeben= heiten, die auf Jesum zielen, abgegränzt; sonst ist nicht alles ab= gegränzt, sondern in einer Gleichgültigkeit gelassen, dahin oder

Anm. \*) Ueber die Lehre vom Antichrist tann man vergleichen J. Samberger's "Gott und seine Offenbarungen" S. 259. nebst der dazu gehörigen Anmerkung.

Anm. \*\*) Auch hier gibt Detinger noch nicht hinreichenden Anlaß, auf eine nähere Erörterung über das Wesen der sieben Geister einzugehen. Doch verweisen wir vorläufig wegen der Ausgänge des Sohnes Gottes auf sein "Denkmal der Lehrtafel der Würtembergischen Prinzessin Antonia", Tub. 1763 in 8., S. 21—39, sowie auf den Artikel: Ansang.

3.

dorthin. In den Lebensbegebenheiten Abrahams, Isaaks und Jakobs ist sehr viel abgegränzt, weil jeder der Bater 1) einen Theil vom Leben ober dem Leiden oder der Herrlichkeit Jesu vorstellen mußte. Sonft hatten fie noch viel Unbestimmtes in ihrer Freiheit, wie z. B. da Abraham Bäume pflanzte zu Bersaba, 1 Mos. 21, 33. — Jesus war nach der Auferstehung: woischevog vide Jeou, Rom. 1, 4. Er war wohl schon vorher der Sohn Gottes, aber er wurde erst dafür ausgerufen nach der Auferstehung, Apostelg. 13, 33; da war er gerechtfertigt 2) und dafür erkannt im Geiste; da war das Seute bestimmt: "Seute habe ich dich gezeuget", Pfalm 2. Die Auferstehung war eine wahre Geburt in hohem Sinne; da ging vieles vor im Fleische Christi, und doch blieb er wahrhaftig Bleisch. Daß die Auferstehung eine mahre Geburt sei, zeigt die Rede Petri in seinem ersten Briefe 1, 3.; benn die Wiedergeburt ge= schah durch die Auferstehung Jesu Christi. Das sind wichtige Ab= granzungen. S. auch Luc. 22, 12. Apostelg. 2, 23. 10, 42. 11, 29.

Abgrund, & βυσσος. (S. Tiefe.) Die Welt d. i. alles, ausgesnommen Gott, Ebr. 2, 8. 9., wird eingetheilt in das, was im Himmel, auf Erden und unter der Erde ist. Demnach ist alles der Abgrund, was nicht im Himmel und oben auf Erden ist. Es ist ein Reich der Finsterniß und des Todes, welches ein Leben hat nach seiner Art<sup>1</sup>), ein Leben, das von dem Feuer und Rauch des

Anm. 1. S. den Schluß des emblematischen Wörterbuchs un= sers Autors.

Unm. 2. Bergl. Unm. 3 jum Artitel: Abendmahl.

Anm. 1. Wie Böhm, so erkennt auch Detinger in allen Wesen, worüber man ersterem (S. meinen syst. Auszug aus Böhms Schr. S. 40.) ohne allen wahren Grund eine Hinneigung zum Manichäismus hat zur Last legen wollen, nicht nur ein positives, sondern auch ein negatives Princip, eine Macht des Lichtes und Lebens, wie eine Macht der Finsterniß und des Todes an. Sofern sich die Dinge in ihrem Normalzustand befinden, erscheint die erstere Gewalt bei ihnen herrsschend, die letztere dienend, ja zur bloßen Potentialität degradiert, während umgekehrt im Zustande der Abnormit ät die erstere unterdrückt gehalten, die letztere erhoben ist. In der ird ischen Welt hat weder das eine noch das andere Princip völlige Gewalt und wiegt nur hald dieses hald jenes vor, in

Whyrundes unterhalten wird, welcher Rauch?) eine Figur ist der verdüsterten Lehre der Perser, Offend. 9, 2. Die Perser heißen heuschrecken, die aus dem Rauch von dem Abgrunde hervorges bracht werden. 3) Sonst ist Abgrund ein tieses Wasser, wohin die Dimonen sich gefürchtet gewiesen zu werden, Luc. 8, 31.; aber in der heiligen Offenbarung ist das Meer der Erde, und der Absymnd dem Himmel entgegengesetzt. [S. die Artikel: Hölle und: Reer.] Es bedeutet allda niemals das Meer selbst, sondern die Finsterniß der Tiese, welches ein unsichtbares principium agendi in sich hat, so daß nicht nur die Perser davon angetrieben, animirt und begeistert worden, sondern auch das sapokalpptisches Thier aus dem Abgrund, d. i. aus den concentrirten Kräften aller Finsterniß

der himmlischen dagegen offenbaret sich lediglich die Kraft des Lichtes und des Lebens, in der höllischen lediglich die Kraft der Finsterniß und des Todes. Wenn darum unser Verfasser auch von der letten sagt, daß sie ein Leben habe, so meint er damit nur ein negatives d. i. ein Leben des Todes, ein Leben des ewigen Hungers oder Durstes, der nimmermehr zu stillens den Begierde. S. J. Hamberger, "Gott und seine Offens barungen", S. und Anm. 84.

Anm. 2. Unter den besondern Kräften, welche in dem Abgrunde sich geltend machen, ist zunächst die Kraft der äußersten Constraction zu nennen, welche allerdings, wie Oetinger weiter unten in unserm Artikel sagt, eine grausame Kälte erzeugt, die dann wieder das Heulen und Zähnklappern der Verdammten zur Folge hat. Dieser Kraft der Contraction steht aber gegensüber die Kraft der äußersten Expansion, durch welche immersdar wieder zerbrochen und zerrissen wird, was vermöge der erstern war gebunden worden. Aus dem Zusammens und Inseinanderwirken dieser beiden Kräfte ergibt sich dann ein Zustand der höchsten Angst und Verwirrung, zugleich auch einer (noch dunkeln) Erhisung, bis endlich hieraus, als aus einer Rauchwolke, das Feuer hervorbricht.

Anm. 3. Die Juden, sagt Bengel in seiner erklärten Offens barung, zum ersten Berse des neunten Kapitels, gedenken in ihren Schriften eines höllischen Abgrunds-Loches, welches ersöffnet werde, wann die Gottlosen in der Welt überhand nehs men. Doch sind, sagt er weiter zu B. 3. des nämlichen Kaspitels, die Heuschrecken (ein bekanntes Bild häusiger, seindlicher, schädlicher Völker) nicht aus dem Abgrunds-Brunnen selber geskommen, sondern der dorther aufgestiegene Rauch hat erst die Heuschrecken hervorgebracht.

seinen Trieb, Geift und Bewegung haben wird. Die Belt ift eine Rette, welche ausgebreitet ist a non gradu ad non gradum, b. i. von dem, was dem Menschen unbegreiflich ist wegen seiner Tiefe zu dem, bas über allen Berftand ift wegen seiner Sobe. Das Tieffte ift eine schreckliche, Ralte und Frost wirkende Finsterniß des Ab= grunde. Das, was über allen Berftand ift, ift die deitas nuda sine indumento. 4) Das Mittlere zwischen beiden ist im himmel und der Erde, das mit reiner Erde vermischte Baffer. Daher heißt himmel vom Baffer Eige, und die Erde besteht ans Baffer und durch Wasser, 2 Petr. 3. Run fanust du dir beffer als vorher einbilden, was Abgrund ift, nach heil. Schrift. hiob wußte mehr bavon, ale wir. S. mein "furz und verftandlich erklartes Buch Siob." Er fagt, daß die Nacht seiner Empfängniß durch bazu bestellte Leute hatte sollen vermunscht werden, weil fie so graßliche Leviathans-Gestalten erweckt habe. Gott aber antwortet bem Diob, er wolle ihm sagen, mas er nicht wisse, nämlich mas die Sache Leviathans sei, Rap. 41.

Hiob unterscheidet mancherlei Grade der Finsterniß. Das außerste Dunkel, oder wie Jesus sagt: σκότος εξώτερον, heißt er din, zunächst an den Schatten des Todes; hernach ichn. Die Worte sind gar merkwürdig, weil er Grade der Finsterniß mit Graden des Lichts vergleicht. Rap. 10, 10—22. sagt er: "Laß ab von mir, ehe denn ich hingehe in das Land der erschrecklichsten Finsterniß und Todes-Schatten, in's Land B. 22. der schwindels haften Dunkelheit, der gleichen das dickste Dunkel der Todten-Gegenden ist, wo die Finsterniß viel größern Schwindel, als aller Glanz des Lichtes bringt, als dessen hellestes Theil der größte Grad

Anm. 4. Unter der deitas nuda ist dasjenige zu verstehen, was die Rabbalisten (S. "Gott u. s. Offenb." S. und Anm. 23.) Aen=soph genannt haben, und was Böhm (S. m. syst. Ausz. S. 15.) als den Ungrund bezeichnet.

Anm. 5. In Detingers turz und verständlich erklärtem Buche Hiob liest man S. 48.: "Tr in Lexico Cocceji habet notionem obscuritatis a vertigine vel vertiginis ab obscuritate; hinc primaria gyrandi, unde vertigo oritur." — Subjective und obsjective Unruhe erzeugen Schwindel; wo aber könnte diese größer sepn, als in der Welt der positiven Finsterniß, wie solche Anm. 2. zu diesem Artikel bezeichnet worden?

į

ŀ

der Nacht ist. 46) Gott fragt auch den Hiob, Kap. 28, 17.: haben sich die Todes-Thore aufgethan, und kannst du sehen die Thore des Todes-Schattens? Endlich, mein Leser, halte noch dagegen, daß Zacharias den Tag des Herrn beschreibt, daß er sich mfangen werde mit Kälte und Frost, welche von diesen tenebris wiris entstehen wird, und daß erst am Abend dieses Tages Licht sen wird. So wird also der Tag des Herrn ein umgekehrtes Exapuspov senn, welches von dem Abgrund und den Pforten des Todes ansahen wird sich zu bewegen, die der Tod in den Sieg versschlungen ist zum erstenmale.

Abraham wurde von Gott so genannt wegen der Menge Men= ichen, die von ihm kommen follten. Bon seinem Bater Thara wurde er, 1 Mos. 11, 26., ein hoher Water genannt. 1) Thara hat im fiebenzigsten Jahre angefangen Rinder zu zeugen; unter diesen war Abraham nicht der Erstgeborne, sondern der Würdigste. Matth. 1, 1. wird David sein Sohn genannt. Seine Person hat im neuen Testamente viel zu sagen: 1) weil Gott ber Gott Abras ham, Ifaat und Jatob genannt wird nach ben Bundesrechten, weil Jesus aus dieser Formel die Auferstehung der Todten gegen bie Sabbucder beweist, und weil Gott nun im Gegensatz gegen ben Gott Abraham der Gott und Vater Jesu Christi genannt wird; 2) weil er dennoch der Bater aller Gläubigen bleibt, deffen Same wie Cand am Meere und wie Staub auf Erden fich vermehren wird, und weil die Gläubigen mit Abraham Erben der Belt werben follen, Rom. 4, 13., nach der Berheißung, die 430 Jahre vor bem Sinaitischen Bunde im Gang gewesen, so daß die Berheißung bas eigentliche Vermächtniß Gottes ift, und der Sinaitische Bund nur als eine eingeschobene Handschrift ober Forderung an und wider uns war; daher der Segen Abrahams auf alle Gläubigen kommen soll, und fie endlich mit Abraham, Raat und Jakob in jenem Les ben gu Tische figen, effen und trinken werden, wobei Jesus selbft,

Anm. 6. "Man kann zwar, sagt Detinger a. a. O. S. 48, aus son affeetnösen Worten kein System des Hiob vom Zustand nach dem Tode beweisen; doch sind es nachdenkliche Worte und geben genug zu schließen, wenn man mehrere von dergleichen Art zus sammennimmt."

Anm. 1. bappe heißt ein Vater der Menge oder vieler Bölker; bape heißt ein hoher Nater.

nach Luc. 12, wie ein Diener seyn wird. Das neue Testament gibt an den Tag, daß alle Schlüsse Pauli an die Galater, Römer, Hebräer aus diesem Grunde hergeleitet werden. Es war damals nothiger als jest, da der status controversiae darin bestand: ob das Gesetz zu dem Bunde der Verheißung solle hinzugefügt werden? Die Sache ist deutlich in der Theologia ex idea vitae erörtert: da<sup>2</sup>) wird die Zurechnung, die Rechtsertigung, Erlösung und Genugethuung an die Rechte Gottes bündigst erwiesen.

Es wird von Jesu sogar das vom Satan gebundene Weib eine Tochter Abrahams genannt, sowie auch Zachäus, Luc. 13, 16.: auch diese sollen an allen Verheißungen, dem Abraham gegeben, körperlich Theil haben, wie denn das ganze Israel, nicht bloß nach dem Fleische, sondern nach der perspectivischen Aussicht in die Zeitzläuse bis zur Vollendung des Geheimnisses Gottes, Abrahams Same heißt. Der kleinen Herde, Luc. 12, 32., in Vergleichung gegen die vielen Nationen der Welt wird dieß zum Erbe gegeben. Die vielen Nationen werden zwar auch nachgeholt, Off. 15, 4.; aber sie werden den Vorzug der kleinen Heerde oder der Erstlinge erkennen.

Die ganze Geschichte Abrahams von 1 Mos. 12 bis 25. wird erst in der letzten Zeit der tausend Jahre völlig erklärt merden. Da wird man sehen, warum der Name Abram in Abraham verwandelt worden; wie er ein Fürbild des Glaubens Jesu Christi auf Erden gemesen; wie er Rrieg geführt und von Melchisedet gesegnet; wie ihm sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden; was sein Opfer gewesen, als der hErr einen Bund mit ihm aufgerichtet hat; warum er Sara gehorchen mußte wegen Ausstoßung bes Ismael; wie er Raak geopfert; wie er Rethura jum Beibe genommen und seche Sohne gezeugt; warum er Isaak alle seine Guter gegeben, und die andern Rinder mit Geschenken abgefertiget. Alles dieses können wir jest noch nicht völlig und nach allen besondern Stucken erklaren, ebenso wenig den ganzen perspectivischen Sinn der Stiftes hütte und des Tempels und alle übrige Schriftanalogie, wie es in den tausend Jahren Jedermann wird vor Augen und gegenüber Das ift eben die Erkenntnig, die im taufendjährigen Ros nigreiche die Erde wie Meereswogen bedecken wird; barum sollen

<sup>21</sup>nm. 2. E. 175-307 bes angeführten Werts.

wir uns jest mit unsern demonstrativischen Erklärungen nicht so groß dünken: alles dieses ist auf die Zeit der völligen Entdeckung reservirt, wenn die hulle, womit alle Bölker verhüllt sind, wird abgethan werden, Jes. 25, 6. 7., und alle Bölker der Mahlzeit des winen Verstandes genießen sollen.

Inzwischen begnügen wir uns mit kleinen Andeutungen auf des künftige volle Berständniß, das wir als Erben der Welt haben mod damit den Vater und seinen Gesandten loben werden nach allen Ersordernissen des großen Reichthums der Verborgenheiten in Jesu Strifto. Wir sind fröhlich in der Liebe Jesu, so gut, als wären wir in der seligen Zeit, weil wir Christum nach dem Maß unsers Geschlechts kennen, Matth. 5.: "Selig sind" 2c. Weiter sollen wir nicht forschen, sondern lieber zu wenig, als zu viel wissen; wie dem die Demonstrationen der Weltweisen aus heil. Schrift bald zu viel, bald zu wenig wissen wollen, und mit tausend Zweiseln doch nichts Gewisses wissen.

Adam. Es wird seiner in der Epistel an die Römer mehr nach seinem Fall und seiner Uebertretung, als nach seinem ersten Stand und Bild Gottes gedacht. Wenn man aber alles zusammensucht, worauf im neuen Testamente in dieser Beziehung gezielt wird, so länft es dahinaus: Paulus führt den wichtigen Punkt aus, daß die Liebe Gottes ausgegossen sei in unser Herz durch den heil. Geist, welcher uns gegeben ist, nämlich durch die Lehre: daß Christus für und gestorben, da wir noch nichts von ihm angenommen. Da wir nun durch den Tod Christi versöhnet sind als Feinde Gottes, so sind wir vielmehr selig durch sein Leben, da wir wirklich versöhnet worden.

Durch diese Lehre ist der heilige Geist, der am Pfingsttage der ganzen Gemeinde geschenkt worden, in uns ausgegossen, wenn wir sie nämlich verstehen. Wir mussen das Ausgehen des Geistes aus der Lehre verstehen, nicht aus dem Gefühl des Ausgießens. Daher weiset er Rom. 5, 12—21. ausführlich nach, warum der erste und zweite Adam miteinander verglichen werden: der erste nach der Uebertretung, die sich durch den Tod auf alle ergossen, da sie noch nicht geboren waren; der zweite nach der Gabe und Gnade des lebens, die sich über viele oder alle zumal mit Uebersluß ausgesbreitet durch des zweiten Adam Gerechtigkeit. Nun herrsche die Gnade Gottes durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jessum Christum. Auf diese Art musse man seine Gedanken ordnen,

wenn man der Ausgießung der Liebe Gottes durch den heil. Geiff | wolle gewiß senn.

Nun fragt fich, ob in diefer Bergleichung des ersten und andere : Abams mitbegriffen fei, daß Abam nach ber festgeftellten Ordnung = Gottes als Haupt 1) anzusehen sei, deffen Uebertretung allen, bie E noch nicht geboren maren, den Tod zugezogen? Darauf wird ges = antwortet: Ja! denn wenn Adam nicht als Person, die bas gange = menschliche Geschlecht vorstellt, anzusehen mare, so könnte nicht = aus Pauli Schluffen, Gal. 3., erseben werden, daß das Worts "Thue das, so wirst du leben" B. 12., und das: "Berflucht seis wer nicht halt alle Worte des Gesetzes", eine Berbindlichkeit Abante: = auf alle und einen Fluch der Günde auf alle nach fich gezogen habe Ebenso konnte bann auch nicht schlußmäßig aus Paulo erwiefen = werden, daß der ewige Bund Gottes, Ebr. 13., Christo eine Bers bindung auferleget, das Gesetz zu erfüllen und durch Erfüllung des -Gesetzes alle Gerechtigkeit für uns zu vollbringen, ober, kurzer gu = sagen, daß die Sinaitische Berordnung für Jesum Christum ein Berkbund und für uns ein Gnadenbund gewefen.

Wenn das nicht wäre, sollte nicht Toussaint in seinem Buche des moeurs, p. III. Tit. amour filial, einwenden, daß Gott eine so fürchterliche Abschilderung seines Jornes auf Sinai umsonst vorgestsellt, und daß er sich da als einen Tyrannen, nicht als einen Bater abgebildet hätte? Toussaint sah eben nicht, daß das Geheimnisst darunter verborgen gelegen; daß der Sinaitische Bund für Christum dagewesen, die Forderung der Heiligkeit Gottes öffentlich aufzusstellen, und daß Christus dieser Forderung durch Erfüllung des Gestelles?) habe genugthun mussen, um die Gnade nach Necht und Ges

Anm. 1. Schon Thomas von Aquin lehrt, daß alle Mensichen als Glieder Eines Menschen betrachtet werden müssen, deren Haupt und Seele Adam sei, und daß hienach seine That allerdings die des Menschengeschlechtes sei, wie ein Mord, welchen die Hand begehe, alle Glieder mit Schuld und Strafe beschwere. Wegen einiger hierher gehörigen wichtigen Vibelsstellen vergl. man auch J. Hamberger's "Gott und seine Offenbarungen" S. 76 und S. 141 mit den dazu gehörenden Anmerkungen.

Anm. 2. Wohl hat Christus in seinem thätigen Gehorsam wäh= rend seines Bandels auf Erden den ganzen Detakog beobachtet; seine Hauptaufgabe aber war in dieser Hinsicht die Ueberwin=

rechtigkeit, oder, wie die Schrift sagt, den Segen Abrahams auf und zu hringen, daß Satan, der Verkläger der Worte Gottes, nichts an dem Erlösungswerk Christi ausseinen oder tadeln könne. Beil nämlich alle Ordnung Gottes dahin ausläuft, daß Satan, der seine Wohnung, freventlicht verdorben, und gesehen, daß der Mensch an seiner Stelle die Erde besitzen soll), öffentlich vor Engeln und Menschen soll zu Schanden gemacht werden, und seine Verleumdung und Calumnien fortsetzen wird, die er zum Schemel der Füße Christi und der ganzen Menschheit gelegt werden wird: so muß nothwendig diese Darstellung auf Sinai der ganzen Creastur dazu dienen, daß sie sehe, Christus habe alle Gerechtigkeit rechtlich und prozessmäßig erfüllt, damit Satanas und seine ausgestschenen Lästerungen vor den Heiligen rechtlich und protocollmäßig gesichtet werden im ewigen Gerschte.

Nun ist wahr, daß Paulus, der damals lehrte, daß ohne Zuthun des Sinaitischen Geseiges die Gerechtigkeit Gottes komme durch den Glauben in alle und über alle Gläubige, die Vergleichung des Falles Adams und des Lebens Jesu nöthig gehabt hat, die Sache vom Glauben auseinander zu seizen. Db aber in unsern Tagen, da der status controversiae nicht ist vom Gesetz, es noch nöthig sei, ist eine andere Frage. Wir eilen dem ewigen Evangelio zu. 4) Die It wird kommen, daß Adam und Christus viel genauer werden gegen einander gestellt werden, als Paulus gethan hat. Paulus melt 1 Kor. 15, 47. den ersten Adam also ab: "Der erste Mensch wer von der Erde und irdisch, der andere war der Herr vom Him= mel." Nun stellt uns Jacob Böhm, ein Prophet unserer Zeit und vielleicht der Engel des ewigen Evangelii, den ersten Adam mit

dung des Satans bei seiner Versuchung in der Wüste. S. "Gott u. s. Off." S. und Anm. 176.

Anm. 3. Der biblische Beweis für die Behauptung, daß die Erde vor Erschaffung des Menschen Eigenthum des Satans gewesen sei, wird in "Gott u. s. Off." Unm. zu §. 87 gesführt.

Anm. 4. Unter dem ewigen Evangelium, von welchem nur in der Offenb. Joh. 14, 6 die Rede ist, hat man, wie Bengelanmerkt, nicht das Wort Gottes oder das Evangelium schlechts hin zu verstehen, sondern nur eine gute Botschaft überhaupt (ein evappédion aiwron, ohne Artikel), welche die Menschen zur Furcht Gottes bringen soll.

höheren Charakteren vor, als Paulus. Paulus fagt: "Der erste Mensch ist gemacht in's natürliche Leben, der letzte Adam in's geist= liche Leben. Der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der na= türliche, darnach der geistliche." Jacob Böhm sagt nicht, daß das natürliche Leben vor dem geistlichen gewesen, aber er moquirt sich auch nicht über Mosem, wie Toussaint in der angezeigten Stelle, da er die Gottheit auf Sinai als der Römer Gott des Fiebers vor= bildet; aber er behnt doch seine Schluffe aus seinen geistlichen prophetischen Beschauungen zu weit aus, so daß es scheint5), er rede Was er sagt, scheint für unsere Zeiten nicht nicht wie Paulus. erweislich, daß nämlich Abam in Engelsgestalt erschaffen worden. Wahr ift, daß er einzeln und allein, nicht sogleich separirt von Eva, erschaffen worden.6) Das Weib war Anfangs die Herrlichkeit des Mannes, in Adam aber nicht separirt, sondern in ihm als ein Licht= glang, 1 Cor. 11. Doch, da die heilige Schrift so sparsam redet pon diesen Dingen, so scheint mir nicht rathsam, vor beren Aufklärung in der letzten Zeit zu sagen: Adam sei in seiner ersten Schöpfung gewesen, wie wir in der Auferstehung. Diese Dinge gehören in die disciplinam arcani, und sollen nicht vor der Zeit fo

Unm. 5. Man kann allerdings nicht mit Grund behaupten, daß die Lehre Böhms vom Urzustande des Menschen der Behauptung des Apostels Paulus, Adam sei in's natürliche Les ben geschaffen worden, widerspreche, sondern man konnte ihm höchstens nur das zum Vorwurf machen, daß er die Differenz des ursprünglichen von dem dereinstigen Menschen, wie er nämlich bei der Auferstehung seyn wird, nicht genugfam aus= einander gesetht habe. Darum fagt auch Detinger nur, daß er nicht so zu reden scheine, wie Paulus, und seine Darstellung vom Urzustande des Menschen, welche (S. m. fyst. Ausz. aus Bohm S. 103.) auf nicht wohl umzustoßenden Grunden ruhet, für unsere Zeiten nicht erweislich sch eine. Ueber den allerdings wohl festzuhaltenden Gegensatz des ursprünglichen oder natürlichen von dem dereinstigen übernatürlichen oder geist= lichen Menschen vergl. meine Schrift: "Gott u. f. Off." S. 97 und S. und Anm. 108.

Anm. 6. Ueber diese nach ihrem Wesen und ihren Gründen nicht so leicht zu erfassende Lehre muß wieder auf meinen Auszug aus Böhm S. 155 und 156, sowie auf Franz Baader's "Bemerkungen über das zweite Kapitel der Genesis, besonders in Bezug auf das durch den Fall des Menschen eingetretene Gesschlechtsverhältnis" verwiesen werden.

weit verfochten werden, bis genugsame Einschränkungen des Lichtes in dem tausendjährigen Reiche gegeben werden; da wird auch das, was in Jac. Böhm zu viel ist, corrigirt und in seine rechte Ordnung gebracht werden.

Adler, aeroc, Offenb. 8, 13., wird von Johannes nach ben bier ersten Engeln, die das Signal der Gerichte Gottes mit den vier Trompeten gegeben, in der Mitte des himmels mahrgenom= men, von Persien bis nach Italien und noch weiter gegen Abend fliegend und rufend: Weh, weh, weh benen, die auf Erden wohnen, bor den übrigen, folgenden Trompetenstimmen der drei Engel. Diesem Adler, der die Botschaft der drei Weh oder drei größten Plagen, so auf Erden kommen sollen, ausrufet, wird Cap. 14, 6. ber Engel mit der fröhlichen Botschaft des ewigen Evangelii ent= gegengesetzt. Der Adler ist eben so wohl aus Menschen, als der Engel mit dem ewigen Evangelio. Er muß um das Jahr 500 seinen Ausruf gethan haben. Daß ihn die auf Erden als diesen Ad= ler gehört haben, ift nicht nothig; genug, daß ihn Johannes gehört hat. Db er eine einzelne Person oder ein Complex von mehreren ge= wesen, dergleichen S. 442 in der erklarten Offenbarung angezeigt wird, läßt man auf fich beruhen.

Affecten, inigualai. Wenn man in sich selbst geht, so erfährt man, was Spalding sagt: Es sinden sich gewisse Augenblicke, da mir alles zur Last wird, und ich mir selber. Es ist ein dunkles Gestühl von Sehnsucht und einem geheimen Leeren in mir, das mich verzehret. Dieß ist der Grund der Affecten und Begierden. Man möchte sie stillen, aber weil man das nicht sindet, was das Leere ausfüllt, nämlich die Schätze in Jesu Christo: so begnügt man sich mit Menschenersindungen; man spielt eine Weile, aber der Mensch bleibt unerfüllt von der Wahrheit. Der Spötter der Wahrsheit Christi sucht Weisheit und sindet sie nicht; alles gefällt ihm besser, als die geoffenbarten Schätze Christi, weil er sie nicht sieht, Sprüchw. 14, 6.

Man sagt, die Affecten seien Grade der Lust oder Unlust, aber demit ist nichts gesagt; du siehst zwar Lust als einen Schein der Bollsommenheit an, aber auch das ist nichts zur Sache. Es ist etwas in dir, das du nicht ergründen kannst, Jer. 17, 10. Liebe Jesum, so viel du kannst, mit ganzem Herzen, so hast du das Leere in dir schon viel erfüllt. Du hast zwar noch Lüste nach vor=

fallenden Dingen, aber burch Erneuerung kommst bu weiter, beine Lufte auf eine leichte Urt zu bezwingen durch eine bobere Luft aus Jesu Christi Schätzen. Die Lust, die dir selbst unbekannt, ist die Quelle der Affecten. Jacobus sagt: die Lust empfange und ges bare. Wenn die Lust empfängt, so lerne beine Augen abwenden. Aergert dich dein Auge, so reiß es aus, nicht gewaltsam, sondern durch höhere Lust und Gebet. Die Lust ist eine Hervorlodung der Berborgenheiten beines Berzens; sie ift eine Ginführung beiner Seele in bas Aeußere, eine Transformation in das, mas du liebst. Aus der Lust entstehet etwas, das die Schtift aus, eine körperliche Bildung heißt, eine Figur, ein empfindliches sensorium, ein Fühlungswerkzeug; baraus werden bann erst Leidenschaften, wenn bu nicht wehrest. Die Fähigkeiten der Seele fahen die Bilder der Dinge von außen: diese Bilder geben in dich ein, du wirst bavon schwanger, nach und nach gebierft bu und die uureinen Geister schlagen sich dazu. Aus der Lust wird nird, und hieraus eine Samms lung von ungewissen Sätzen, ein gemüthlich Wesen, συλλογισμοί der falschen Vorwände der Sunde, wie im Buche ber Weisheit zu Dagegen erblicke in der Liebe Christi durch die heilige Of= fenbarung das Schrecklichste: den Born und die Gerichte Gottes, und das Lieblichste: die Schönheiten der Stadt Gottes mit ihrem ganzen Umfang der umliegenden Nationen; bann ift die Leerheit deiner Seele viel erfüllt. Melanchthon halt in seinem Buche von den Locis die seelischen Affecten insgesammt für sündlich. scheint sagen zu wollen, die ganze psychische Substanz ber Seele sei Sünde, und dem Drachen von fieben Bauptern -ahnlich; allein er ist nicht genug gelehrt gewesen, wie uns der Engel, Offenb. 14, 6. 7. belehren kann. Es ist auch nicht nothig, daß du alles so febr in der Tiefe wissest; der heil. Geist wird dich schon in alle Wahrheit leiten, auf eine diefer Beit und ben Eröffnungen diefer Beit ange= meffene Beife. \*)

Allelnja. Nach Rom's Untergang, Offenb. 19, 1 ff., wird eine große Stimme einer häufigen Schaar im Himmel gehört: Allez luja! Heil und Macht und Herrlichkeit unserm Gott, weil er gez richtet hat die große Hure. Die Schaar besteht gerade aus denz

Anm. \*) S. über den Engel Offenb. 14, 6. 7. den Artikel: Adam, Anm. 4.

jenigen, beren Blut durch die Hure vergossen worden. Alleluja tommt im neuen Testament sonst nirgends vor, hier aber viermal. Noch einmal sagen sie: Alleluja! ihr Rauch steigt auf in ewige Ewisseit. Der Kauch von Rom und vom Feuersee wird miteinans die aufsteigen. Kleine und Große singen dieses Alleluja, B. 5., wie im 6. Vers hört man eine Stimme wie vieler Wasser, wie eine Stimme starker Donner, die sagen: Alleluja: denn der Herr Gott der Almächtige hat die Regierung angenommen; die Hochzeit des Lämmleins ist nahe.\*)

Alter. Das dreifache Alter ber Rinder, ber Jünglinge und ber Bater beschreibt Johannes in seinem ersten Briefe 2, 13-27. Er theilt hier diejenigen, welche er überhaupt Rindlein beißt, in bri Rlaffen, und redet die Bater, die Jünglinge und die Rinder besonders an, mit den Worten: Ich schreibe euch. Dann macht er m jede Rlaffe in eben diefer Ordnung eine Wiederholung unter eben diesen Titeln und mit dem Wotte: Ich habe euch geschrieben, B. 14-27, bis er nach vollbrachter besonderer Anrede an diese drei Rlaffen die Rindlein wieder zusammennimmt. (G. des fel. Bengel neues Testament, 1. c.) — Bater find diejenigen, welche den gekannt haben, der von Anfang ist; Jünglinge die, welche im Streit wider den Argen ftark geworden sind durch das in ihnen bleis bende Wort; Rinder die, welche den Bater kennen. muffen die Bahrheit wiffen, und was sie von Anfang gehört haben, muß in ihnen bleiben, und eben dadurch bleibt auch die Salbung Unter allem diesem haben sie ein Berg zu dem Bater, und gehen kindlich mit ihm um, werden aber von den Bersuchungen verschont, welche die Jünglinge zu überwinden haben. — Junglinge dagegen erfahren erst im Streite wider den Argen, mas für Ueberbleibsel von geistlichen Unarten in ihnen find. Bater endlich sind durch die Erkenntniß des Sohnes Gottes ober beffen, ber von Anfang ist, weiter gekommen, als die Jünglinge und Kinder, welche Gott Abba nennen können. Es ist zwar an bem, daß Johannes diejenigen Bäter nennt, welche schon auf der Belt gewesen, als der Sohn Gottes auf Erden mandelte; allein t kommt auch allen denjenigen die Baterschaft zu, die den Tag

Anm. \*) Man vergl. Bengel's erklärte Offenbarung a. a. Orte, und den Artikel: die Hochzeit des Lammes in diesem Wörters buche.

Christi, wie Abraham, ber Bater vieler Heiden, sehen. Wer fleißig im Rusbroch liest, der sieht da ganz besonders, was zu einem Bater in Christo gehört: er muß den, der von Anfang ist, im Geist kennen. "An demselben Tage, spricht Jesus, werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater bin, und ihr in mir, und ich in euch", Joh. 14. S. hierüber Rusbroch's Spiegel des ewigen Heils, S. 83 und 84. Ich habe weder Recht noch Macht, viel davon zu schreiben; höret und leset den selbst davon, der ein Bater in Christo ist. Paulus sagt: Wir sollen uns besteißen, zu bewahren die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens, bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntniß des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei in dem Maße des vollkommenen Alters Christi, daß wir nicht mehr Kinder seien. Eph. 4, 3. 13. 14.

Amen heißt der Sohn Gottes als die Driginalwahrheit, weil in ihm die verborgensten Schätze der Weisheit liegen, und durch die Menschheit sollen herausgekehrt werden; insofern heißt er wahrs haftig Amen. Alles, was in der ursprünglichen Weisheit gelegen, Sprüchw. 8, muß durch das Wort, so Fleisch worden, ausgedrückt und entsiegelt werden: er hat die sieben Siegel eröffnet. Offenb. 1, 6—18; 3, 14; 5, 14; 19, 4; 22, 20. \*)

Unm. \*) Man darf tuhn behaupten, daß die tiefsten und schwer= sten Probleme aller Philosophie lediglich im Christenthume ihre befriedigende Auflösung finden. Go insonderheit die große Frage über das Berhältniß des Unendlichen jum Endlichen und diefes ju jenem, deren Beantwortung nur im Mittler zwischen bei= den, im Gottmenschen gegeben ift, als welcher durch die in ihm bestehende Bereinigung der göttlichen und menschlichen Da= tur die außerdem nicht zu übersteigende Kluft zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpfe (S. auch Hamann's Golgatha und Scheblimini) thatsächlich ausfüllt. In dem ewigen Sohne Gottes' als solchem ist, wie dieß Bohm (G. m. systemat. Auszug aus s. Schriften S. 16 und SS. 41 und 42.) so schön ausführt, die Form der ewigen Weisheit enthalten, und burch Ihn wird deren Erhebung zur Wirklichkeit und Wesenheit und damit die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit in ihrem gans gen' Glanze ewig vermittelt. Go ift der Gohn Gottes im hoch= sten, außersten Sinne des Wortes als die Originalmahr= heit zu betrachten. Doch es wollte Gott nicht bloß in fich felbst gefehrt bleiben, nicht bloß der Bulle seiner eigenen in=

Amt des Buchstaben und des Geistes, διακονία γράμματος καί πνεύματος. Davon redet Paulus 2 Cor. 3, 6. 7. 9. Er scheinet zwar unter dem Buchstaben das Gesetz Mosis und das Amt des Todes zu verstehen; wenn man aber alles mit jedem vergleicht, so denke ich also: Buchstab ist alles, was auch bei dem Amte des wuen Testaments theils einseitig oder ohne alles zusammen zu neh=

nern Unendlichkeit sich erfreuen, sondern auch durch eine freie Schöpfung nach außen hin sich tund geben und mit seiner ei= genen Seligkeit andere von ihm unterschiedene Befen beseligen. Der Uebergang hiezu konnte nun aber freilich bloß dadurch geschehen, daß Gott, wie Pierre Poiret sagt, "einzelne seiner Bollkommenheiten abwechselnd, von einander gesondert betrach= ten, und, gleichsam spielend, die Bilder dieser einzelnen Boll= - tommenheiten und die mannigfaltigsten Combinationen derfel= ben, wie ein Gemälde vor fich hinstellen", und dann diesen Joeen Wesenheit geben wollte. Hiemit wäre aber doch Gott in eine Art von Widerspruch mit fich felbst gerathen, indem er, als der Unendliche an dem Endlichen als solchem tein Benüge finden kann; wiederum wären damit auch die auf solche Beise jum gesonderten Daseyn gelangten Creaturen der Gelig= feit, nach welcher sie eigentlich Verlangen tragen, und die ihnen nur beim reellen Zusammenleben mit dem Unendlichen zufließen tann, nicht theilhaftig geworden. Go bedurfte es denn eines Mittlers, der den Charafter der Endlichkeit wie der Unend= lichkeit in sich trüge, und der, indem er in das Endliche das Unendliche einführte, ersteres zu letterem emporheben und da= durch dieses mit jenem versöhnen könnte. Man sieht leicht ein, daß diese Versöhnung noch nicht die der Sünde, die Mensch= werdung also des Sohnes Gottes nicht bloß durch diese be= dingt ist, sondern, nur aber freilich in anderer Beise, auch ohne den Eintritt der Gunde erfolgt mare. Der Gohn Gottes, als Mittler und Versöhner in diesem allgemeinen Sinne, ist gleichsam das jur Welt gekehrte Antlig des Ewigen und das Centrum der göttlichen Sdealwelt oder der Beisheit im Sinne von Spr. Salom. 8., welches Centrum durch die eigentliche Menschwerdung begonnen hat sich zu-realisiren, und welchem, im Verlaufe der ganzen Weltentwicklung zunächst die Menschen und weiter alle übrigen Geschöpfe einverleibt werden sollen, damit so alle Creatur auf reale Beise mit dem Schöpfer vereinigt und hiemit das Endliche der Unendlichkeit in der That theilhaftig werde. Go heißt denn der Sohn Gottes gewiß mit Recht Amen; in Ihm und durch Ihn wird alles wahre Ver= langen der Geschöpfe gestillt, durch Ihn werden alle Stegel eröffnet, alle jest noch für uns verborgen gehaltenen Rath= schlusse der ewigen Beisheit und Liebe an's Licht gebracht,

men, theils verkehrt, nach den Elementen der Welt ausgelegt wird. Ich beweise das also: Paulus schreibt eine Vertheidigungeschrift wider diejenigen, welche feine neutestamentlichen Reden theils zu einseitig, theils verkehrt verstanden. Es ist dieß klar aus Cap. 11, 3., wo er nämlich klagt, daß er durch einen gewissen Mann, 2. 4, der das Judenthum mit dem neuen Testament vermischte, sei herabgesetzt worden, so daß seine Worte keinen Gingang hatten, oder daß er weniger geachtet worden, als die hohen Apostel, und daß derfelbe Mann fie durch scheinbare Grunde von der Ginfältige keit auf Christum abgeführt, B. 3. Alle diese scheinbaren Gründe waren aus dem Buchstaben, nicht aus dem Geift; diesen Mann hatte der Buchstab getödtet, daß er das Umt des neuen Bundes nicht führen konnte, sondern die Corinthier irre machte, indem er fie auf Nebensachen brachte durch buchstäbliche und außerliche Er: klärung gewiffer Streitsachen in ber Gemeine. Auf dieses zielet nun Paulus schon im dritten Capitel, und defendirt sich: Gott habe ihn tüchtig gemacht, das Amt des neuen Testamentes zu führen, nicht nur im Buchstaben, wie dieser falsche Apostel, sondern - im Geist. Dieser falsche Apostel hatte Petrum, als der Juden Apostel, höher gehalten, als Paulum, und Petri Reden und Thun der Lehre Pauli scheinbar entgegen zu setzen gewußt; auch hatte er seine Absichten auf die Gunft, welche die Raifer den Juden vor den Christen gegeben, mit hineingeführt. S. Beausobre présace über die Episteln an die Corinther und Galater. So hatte er denn das Umt des neuen Testamentes im Buchstaben, nicht im Geist geführt, und das Judenthum mit dem Christenthum verbunden. redet Paulus in dieser Connexion, Cap. 3, B. 7, als ob der Buch= stabe zu nehmen ware für das Gesetz der Juden. Man sieht aber wohl, daß Paulus durch die particula adversativa aber eine Diversion macht, die Ktarheit des neuen Bundes gegen den alten hoch zu preisen. So folgt denn baraus nicht, daß sein Spruch, darin er ausdrudlich fagt, Gott habe ihm bas Umt bes neuen Testaments gegeben, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, also zu deuten fei, ale sage er: Gott hat une nicht das Amt des Gesetzes, sondern bes Evangelii gegeben, fondern: Gott hat uns das Amt des Evan= geliums gegeben, daß wir es nicht im Buchstaben, sondern im · Geift führen follen. Damit stimmet benn auch überein, was nach der Diversion von B. 7-11 stehet: Weil wir solche Hoffnung haben, brauchen wir große Freudigkeit; wir verdeden uns nicht unter judischer Art, sondern wir offenbaren die Klarheit des Evansgeliums im Geist. Wir meiden die Scheu, die sich verborgen hält unter künstlichem Gewebe der Schlüsse aus dem Buchstaben, wir haben sie nicht nöthig; wir verachten die 32 Auslegungsregeln der Inden nicht, wir schließen sie aber im Geist ein, und beweisen uns gigen aller Wenschen Gewissen vor Gott.

So ist denn klar, daß Paulus unter dem Buchstaben nicht das bloße Geset Mosis versteht, sondern vielmehr alle scheinbare, weils einseitige, aus nicht genugsamen Datis des neuen Testaments geschöpfte, theils verkehrte, aus Einmischung fremder Welt= oder Juden-Reinungen gewonnene Gründe, wodurch die Menschen um die geraden νοήματα gebracht, und aus dem einfältigen, einförmis gm Zusammenschluß des Geistes und Sinnes auf Jesum abgeführt werden. Man kann absonderlich zu unserer Zeit das Evangelium gebrauchen, daß man vom Geist abkommt, und in ein vielfaches Buchstabenwerk verwickelt wird, dabei man Schaden leidet. Dieß geschieht, wenn man aus einzelnen Sprüchen agirt, da man viele sollte zusammennehmen, und aus der ganzen Analogie handeln; oder wenn man eine der heiligen Schrift fremde Philosophie mit wiermischt, und die Geheimnisse Jesu nach den idealistischen Sägen enkart.

Aller Buchstab heiliger Schrift hat einen gewissen Sinn; der Sinn kann aber ohne Geist oder mit Geist seyn; darum setz Paus int Geist und Sinn neben einander 1 Cor. 14. Geist ist etwas Eingewickeltes (Centrales), Sinn ist eine Auswicklung, Auseinanders legung dessen, was aus dem innersten Punkt (Centrum) sich auss breitet. Allerdings kann also Sinn seyn ohne Geist, zuweilen aber auch Geist seyn ohne ausgewickelten Sinn.

Damit dich der Buchstab nicht tödte oder mit Nebensachen außer dem Iwede des Geistes einnehme, oder dich gar in lügenshafte Meinungen, der Wahrheit ganz entgegen, einführe, so mache dich los von den Absichten auf die Welt, suche die Ehre von Gott, wähle das Beste, vergleiche den Schaden mit dem Nugen. Komm in allen veinen Sachen an's Licht, das wird dich gerade, aufrichtig, unverdrossen und beständig machen; sieh zu, daß du keine Sache, die aus gutem Sinn geredet oder geschrieben ist, argdenklich nehs mest oder um Worte streitest. \*)

Anm. " Man vergl. ben Artifet: Buch fab.

Anbeten, \*poonuvei. Johannes der Evangelist wollte den Engel anbeten, der ihm so große Dinge gezeiget; dieser aber sagte zu ihm: "Bete Gott an, ich bin dein Mitknecht und aller, die das Zeugniß Jesu in sich haben." Dieses Zeugniß Jesu'ist in der heisligen Offenbarung der Kern und Inhalt oder Geist aller Propheten; heut zu Tage aber vernichtet man dieses Zeugniß. Off. 22, 8. 9; 19, 10. — Uebrigens sagt Jesus, Joh. 4, 23: "Die wahrhafztigen Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten", ohne sich an einen Ort zu binden. Im Geist heißt im Innersten der Seele anbeten; in der Wahrheit heißt nach dem Vorbild der Worte der Wahrheit anbeten; man soll nämlich die Zeichnung der himmlischen Dinge vor Augen haben.

Anbeter, προσχυνηταl, und Bewunderer des Thieres aus dem Meer (Offend. 13, 8; 17, 8.) sind alle diejenigen, welche dem inwendigen Zug zu Gott und Christo nicht folgen, sondern ihr Geswissen nur mit äußerlichen Formen und Religionsgepränge stillen wollen. Sie wenden den Namen des Herrn vor; aber im Namen des Herrn fängt sich bei ihnen alles Uebel an. Auß diesem Grund folgte die ganze Erde vor Verwunderung dem Thiere nach. Das geschah beiläusig vor 400 Jahren, da das Thier nach genesener Wunde mehr Macht und Gewalt, als jemals, gebrauchet.

Kerner heißt es: sie beteten den Drachen an, weil er dem Thier die Gewalt gab. Sie hielten die unsichtbare Rraft, welche bas Thier so gludlich machte, für eine von oben herkommende gotts liche Rraft, und in dieser Meinung beteten fie den Drachen an, ob sie es schon selbst nicht wußten. Die heilige Offenbarung führet freilich wundersame Dinge an, die einen Menschen, der nicht bes denkt, wie Gott von der Welt her gerichtet hat, nicht ohne Schein hinzureißen vermögen. Es steht, Cap. 13, 5. 7., viermal nach= einander: es ward dem Thiere gegeben, nicht nur von dem Drachen, sondern durch göttlichen Rathschluß; erstlich ward ihm gegeben ein Mund zu reden große Dinge und Lästerung, zweitens mard ihm Gemalt gegeben 42 Monate, drittens ward ihm gegeben, die Heiligen im Rrieg zu überwinden, viertens ward ihm Gewalt gegeben über alle Stämme und Bolt und Sprachen und Natio= nen. Solche Dinge bewegen die Menschen endlich, daß sie glau= ben, mit Grund einen folchen Religionseifer zu üben, wie fie ihn üben. Aber, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, sendet ihnen Gott fraftige Irrthumer zu. Daher heißt es: Es werden ihn

anbeten alle, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben find in dem Buch des Lammes, das sich hat schlachten lassen, von der Stellung [xara \beta olighta) der Welt. Ihr schrecklicher und dem Anssehen nach unverdienter, aber doch wohlverdienter Untergang ist in dem Feuersee.

Es gibt auch unzählige Anbeter des zweiten Thiers, ohne 3meifel mehrere, als bei dem ersten. Das menschliche Geschlecht wird zu solcher Zeit in zwei ungleiche Haufen eingetheilt senn, in einen gar kleinen und in einen sehr großen. Der gar kleine wird an dem Lämmlein bleiben, der fehr große aber wird des zweiten Thieres Wundern und Zeichen, da Blendwerk und wirkliche Wunder durcheinander laufen, schaarenweise nacheifern, besonders da die Gewalt dazu kommt, daß, wer nicht das Bild des Thieres unbetet, ertödtet wird, und wer nicht die Malzeichen an sich nimmt, weder taufen noch verkaufen kann. Der Haufen dieser wird größer senn, als der ersten Anbeter; denn es heißt ferner Cap. 13, 12. 16.: Das zweite Thier macht, daß die Erde und die darauf wohnen, bas erfte Thier anbeten; dazu kommt, daß die drei unreinen Geifter, davon einer aus dem Munde des zweiten Thieres, des falschen Propheten ausgeht, in alle driftlichen Länder ausgehen, um sammt ben Großen auch die kleinsten Leute zu verhetzen, wider das Lamm du senn. — Die Strafe wird theils in dieser Welt senn, nämlich bie bei der ersten und fünften Schale an den Menschen entstehenden Geschwüre und Schmerzen, worüber sie, Cap. 16, V. 2-10., die Junge zerbeißen, theils, Cap. 13, 9-11., in dem Feuer= [ee. \*)·

Anderer Cröster, statt Christi persönlicher Gegenwart im Fleische. Die Gegenwart im Fleische konnte keinen völligen Trost geben; der Geist Jesu muß es innerlich und äußerlich zu Stande bringen. So ist der Geist ein ganz anderer Tröster. Dieser andere Tröster gibt für jedes Jahrhundert neue Mittel zur Wahrheit; er gibt solche Bücher, die

Anm. \*) Da Detinger in Auslegung der Apocalypse im Allgemeinen ganz mit Bengel übereinstimmt, so kann man hinsichtlich der Bedeutung der hier vorkommenden Thiere u. s. w. des Lettern Erklärte Offenbarung oder die sechzig erbaulichen Resden an den betreffenden Stellen nachsehen. Eine sehr dankstenswerthe Uebersicht der ganzen Erklärung der Apocalypse hat J. Chr. Fr. Burk in "Vengels Leben". S. 273 ff. gegeben; das zunächst hierher Gehörige sindet man S. 284—290.

in diese Zeit gehören, wie z. B. Herrn Bengel's und derer Schrifz ten, die ihm folgen.\*)

Anerbietungen Gottes, παραγγελίαι. Nachdem das Licht alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, so sind diesenigen Gedanken, welche sie zur Liebe Gottes neigen, über ihre Sünden sie traurig machen und zur Gemütheruhe erwecken, Eindrücke und Anerbietungen Gottes. Die Vorsehung Gottes erhält ben Sinn unter den Menschen, daß Er ihr aller Gott ift. Wie sie ihn haben wollen, so ist er ihnen. Er errettet bei so vielen seltsamen Julassungen die Redlichen, stürzet die Gottlosen, befördert die guten Verrichtungen, hilft an allen Enden der Nationen zur Gerechtigkeit. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, so sind die Lehren des Evangeliums lauter Anerbietungen Gottes; und diese, nach dem unvermischten Sinn zu verstehen, ist dieses Buch geschrieben. Die Heiligen nehmen täglich aus dem Geist Jesu neue Gedanken; sie sehen hinaus auf das Ziel, Cap. 21 und 22 der Offenbarung. \*\*)

Anfang, apxn. Im Anfang — war das Wort, das heißt nicht — von Ewigkeit. 1) Diese Formel muß schon unter den Juden

Anm. \*) Warum Christi Gegenwart im Fleische noch keinen völligen Trost geben, und warum erst in Folge seiner Himmelsahrt der Geist von ihm ausgehen konnte, ist bereits in den Anmerkungen 3—5 zum Artikel: Abendmahl nachgewiesen worden. Dabei ist zu bemerken, daß man allerdings, sofern die Schrift von dem Geist Jesu redet, nicht unmittelbar an den Ausgang des heiligen Geistes vom Vater und dem Sohne Gottes an sich zu denken habe, indem dieser Ausgang sich zunächst doch nur auf die innern Verhältnisse der Gottheit selbst beziehet. Vielsmehr geht der Geist, sosern er auf die Menschen seine Wirkssamkeit ausbreiten will, zuvörderst in den Menschensohn, als den Mittler zwischen Gott und der Welt, ein (S. die Anm. zum Artikel: Amen.), und von da erst auf die Menschen aus, weßhalb auch in der Vibel der heilige Geist wohl geradezu der Geist Jesu genannt wird.

Anm. \*\*) Eine schöne Ausführung des hier nur kurz Angedeuteten findet man in Oetinger's historischem von alischem Vorsrath von katechetischen Unterweisungen, S. 727—733.

Anm. 1. Obwohl die Begriffe: Ewigkeit und Anfang nicht zusams menfallen, so schließen sie doch einander nicht aus. Man muß wohl (S. S. 19 meines Auszugs aus J. Böhms Schrifsten) einen Anfang in Gott annehmen, indem man sich Gott

bekannt gewesen seyn, weil Augusti-us schon bei den Platonikern diese Worte Johannis gelesen hat. S. Marsilii Ficini Vita Platonis, p. 33. Was muß ich also denken, wenn ich Johannis erste Worte lese? Gottes ewige Kraft hat keinen Anfang, Röm. 1, 20.: sie war immer im Wirken, aber sie macht sich einen Anfang<sup>2</sup>) durch leberwindung der ewigen Kraft Gottes, die uns verzehrte; in die liebe. Größe, 1 Chron. 30 (29), 11., dehnt sich aus, Stärke zieht zusammen, Schönheit bricht aus beiden hervor, Ueberwindung, als die vierte Eigenschaft, macht die Schrecklichkeit und Schärfe Gottes erträglich. Die sieben Geister Gottes<sup>3</sup>) geben Gott einen Ansfang, weßhalb sich Gott wider seine Unendlichkeit A und Ω nennet. Er macht sich uns zu Liebe einen Anfang im Worte, daß bei Ihm ist. Ein neuer Anfang, ein neues Princip ist durch Christi Geburt, Leben, Tod und Auferstehung entstanden; das nennt er das ewige Leben, welches er durch seinen Tod gewonnen. In Absicht auf

sonst ohne immanente Bewegung, folglich unlebendig denken würde. Doch ist dieser Anfang nicht als ein zeitlicher, sondern als ein ewiger anzusehen.

Anm. 2. Detinger spricht den sieben göttlichen Geistern die Ewige keit so wenig ab, daß er im 2. Theile der "irdisch en und himmlisch en Philosophie" S. 337. von denselben ausstrücklich sagt, daß sie "nicht geschaffen, sondern ewige Aussgänge Gottes" seyen. Da er, im Sinne der Bibel und in Uebereinstimmung mit J. Böhm, Gott nicht idealistisch als bloßen, substanzlosen Geist betrachtet, sondern in Gott eine ewige Natur, als den Grund seiner leiblichen Herrlichkeit, und die von der heiligen Dreieinigkeit ausgehenden sieben Geister als die Principien anerkennt, durch welche die ewige Natur zu eben dieser leiblichen Herrlichkeit ausgestaltet wird: so würde offenbar der Ewigkeit Gottes selbst Eintrag geschehen, wenn man die sieben Geister nicht als ewig ansehen wollte.

Anm. 3. Im 2. Theile der ir dischen und himmlischen Phislosphie, S. 336—339., spricht sich Oetinger über das Wesen und die Bedeutung der sieben Geister Gottes im Sinne der alten Cabbalisten ungefähr folgendermaßen aus: "Die Abglänze Gottes, sagt er, werden von den Juden Sephirot genannt, und deren zehn angegeben welche (S. Rhenserd de stilo Johannis cabbalistico) in die drei oberen und die sieben unteren zersfallen, was mit dem heiligen Gruße (Apocal. 1, 4.) von dem, der da ist, der war, und der sehn wird, und von den sieben Geistern übereinkommt. Die alten jüdischen Lehrer Rabbi

bieses alles redet die Schrift menschlich; s. 1 Mos. 18, 21. Auch ist die Erde, Ebr. 1, 10., nach Anfängen κατ' άρχάς geschaffen; hiernach kannst du in Gott Anfänge annehmen, Jes. 43 zufolge, wenigstens in seinem Schaffen und Wirken. Luther hat hier den V. 7.: "Alles, was mit meinem Namen genannt worden zu meiner Herrlichkeit, das habe ich — geschaffen — formirt — gemacht" sehr übel verstanden. 4) Noch will ich hier beisetzen Worte des Newtonianers Börhave; aus seiner Rede de comparando in physicis certo: Wir nennen das, woraus alle Veränderungen in der Welt

Joseph und Rabbi Ochimeon ben Jochai haben die lets tern mit folgenden Namen genannt, ale: תַּבְּלָה, בְּבִּלָה, תַּלְכִית , יְסִוֹד , הוֹד , נַצַח. Dieselben sind in einem perpetuo sieri, in einem ewigen Wirken und Gegenwirken. Die erfte von ihnen (vielmehr die zweite) ist eine Ursache aller Reigung zum Centro, wodurch eine Attraction entsteht. Die andere (vielmehr die von den Cabbalisten als die erste gesetzte) ist eine Ursache aller entgegenstehenden Meigung vom Centro weg. Diese zwei Bewegungen find wie in einer Ochleuder beifammen, und wenn nun diefe zwei Centralfrafte gleich start einander widerstehen, so entsteht die dritte (man vergl. Anm. 2 jum Artikel: Abgrund), die vis gyratoria, circularis, ignea, consumens. In der vierten Sephire wird dann das Feuer mit bem Lichte vereinigt. Die fünfte ift ebenfalls feurig, aber ein erhaltendes, nicht brennendes, verzehrendes Feuer; daher es eben den Namen 777, d. h. Herrlichkeit, Maje= stät, Klarheit hat. Die sechste hat ichon mehr Wollkommenheit und ist die Quelle aller Sinnlichkeit, Perception und Appercep= tion. Sie heißt bei den Rabbalisten 7-07, weil sie das Fundament des Sinnens, Denkens und Reflectirens ift. Die siebente endlich macht, daß alle in einer unzerstörlichen Leihlichkeit beisammen bestehen, welche Leiblichkeit allerdings eine Vollkommenheit und teine Undollkommenheit ist." — Eine nähere Ausführung der gangen Lehre von den fieben Geiftern findet man in der Ausles gung des 1. und 10. Capitels des Propheten Ezechiel, S. 307 bis 356. des schon genannten Detinger'schen Werkes, sowie in meinem spstematischen Auszuge aus Böhms Schriften, S. 30-49. Es ist gewiß merkwürdig, daß Bohm in diesem Punkte, ohne die Cabbaliften gekannt zu haben, der hauptsache nach doch gang mit denselben übereinstimmt, und wer in seinen Werten recht ges nau forschen will, wird ohne Zweifel einräumen, daß Detinger mit dem tuhnen Worte: "Es gibt teinen Commentar über Ezechiel, als J. Böhm", taum zu viel gesagt habe.

Anm. 4. Detinger bezieht hier offenbar das RDP, im Sinne von berufen, bestimmen, erwählen, auf die göttliche Idealwelt, als das

erfolgen, Grundanfänge oder Principien. Daß es solche gebe, ist gewiß; was sie aber seien, ist ungewisser als alles. Denn wer da glaubt, daß ihm diese bekannt seien, muß nothwendig in sich die Grundbildungen oder Ideen solcher Dinge erfahren haben, deren Betrachtung ihm alles darstellt, was gewesen, was wirklich ist, und was seyn wird.

Anfänger, κατηχισταί. Bon solchen fordert Gott nicht viel, — nur einen Willen, darinnen [freilich] alles eingeschlossen. In diesem Sinn sagt Jesus: "Dein Glaube hat dir geholfen." Er sagt nicht: meine Kraft, sondern die Kraft, mit deinem Glauben gefaßt.\*)

Angesicht Gottes. Die Israeliten sahen die Wolkens und Feuerssäule; sie sahen den Guadenthron und viele Gnadenzeichen. Jacob sah Gott in besonderer Gestalt von Angesicht, als einen Mann mit ihm ringen, 1 Mos. 32, 30. Alles dieses ist das Angesicht Gottes, womit sich Gott unter gewissen Zeichen zu erkennen gibt. Im alten Lestamente geschah das in vielen Stücken und auf mancherlei Beise. Im neuen Testament ist Christus das Angesicht Gottes in der Menschheit, und darauf hat Gott schon gezielt in den Worzten des Segens, 4 Mos. 6, 24. So oft sich also Gott im neuen Testament in den Aufschlüssen seiner Worte an uns beweiset, so läst er sein Angesicht leuchten mit Gnadenempsindungen. Er ers hebt sein Angesicht über uns in den täglichen Geschäften im Nasmen Zesu.\*\*)

i

Ankläger, narnyopoc, ist der Satan. Er verklaget die heiligen noch immer, obschon er herabgestoßen ist aus dem himmel; seine Wirkung währet fort, bis er in den Abgrund verschlossen wird. Eben darum muß Gott seinen Zorn ausgießen, damit der Ankläger, Satanas, vernichtet werde. Anklagen und vor Gericht belangen ist

Borbild, wonach Gott die Realwelt erschaffen wollte. Ueber die drei Stufen aber in dem Schöpfungswerke drückt er sich anders wärts also aus: "Jede Creatur ist zuerst chaotisch geschaffen, hernach in's Licht regulirt und gebildet, endlich in Ziel und Maaß gemacht in leiblich organischer Darstellung."

Anm. \*) Dem kann nicht geholfen werden, der sich nicht helfen lassen will.

Anm. \*\*) Detinger verweiset hiebei auf seine Predigt am Auffahrtstage.

nichts rühmliches, 1 Cor. 6, 2, Die falschen Anklagen, welche Satan in seinen Werkzeugen anstiftet, kommen im Gericht alle wieder an's Licht, Jes. 54, 17.

Antichrift, der, hat schon zu Johannis Zeiten angefangen burch die Lehre des Cerinthus, daß Jesus nicht im Fleische gekommen sei, 1 Joh. 2.; es kommen aber viele Autichriften nach. Johannis Zeiten stunden der Gemeipe entgegen, wie denn der gott= selige und tiefgrundende Ranzler Reuß in Tübingen bewiesen hat, daß Cerinthus nach Casarien gereist sei, und den Aposteln ins Un= gesicht widerstanden habe. Diese Leute hatten aus der Platonischen Philosophie, die sie nicht verstanden, etwas Größeres und Söheres an die Stelle Jesu gefetzt, der in Baffer, Blut und Geift gekommen, und dabei vorgegeben, sie hatten Gott gesehen und besäßen viel bobere Geheimnisse als die Apostel, wie bei Frenaus zu lesen. Johannes stellte ihnen nun in feinem ersten Briefe 4, 12. das Wort eutgegen: "Niemand hat Gott je gesehen", und Cap. 2, 24.: "Go bei euch bleibet, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch in bem Sohn und in dem Bater bleiben;" weil sie nämlich vorgaben, sie seien in Gott. Daß es bergleichen Leute noch in spa= tern Zeiten gegeben, ersieht man aus Rusbroch's Spiegel des ewigen Seils, S. 76. (S. in dem ersten Wörterbuche, S. 922.) In dem Buchlein von der geistlichen Sochzeit beschreibt er sie S. 126. also: "Diese Menscheu bilden sich ein, sie seien Beschauer Gottes; sie meinen, daß sie wegen der Rube, die sie genießen, frei und ohne Mittel mit Gott vereinigt sepen." Heut zu Tage gibt es gang andere Antichriften, welche die ganze Offenbarung Johannis verläugnen, oder, wo sie sich nicht so gar bloß geben, doch wenig= stens Bengels Entbedung des Antichrists vernichten. Dazu hilft nun herr Teller auf eine sehr lustige Art. Er ist von der Wolff= schen Philosophie befangen; Wolff-aber glaubt, die Leiber sepen nur Scheinleiber, phaenomena regulata, und damit fallen sie wieder in die Lehre des Cerinthus, wie denn herr Teller nichts vom Geist, nichts vom Teufel, nicht viel von den Engeln, nichts von den geheimen Eröffnungen der sieben Geister wissen will. So führt sie Satan am Band herum, daß fie wieder in des Cerinthus Lehren, obwohl nicht so plump, sondern mit Bernünfteleien, die biefer Zeit hochgehalten werden, hineingerathen. Ift es jemals Noth ge= wesen, das 13. und 17. Capitel der Offenbarungen Johannes mit

Bengels Erklärung, sich zu Gemüthe zu ziehen, so ist dieß jetziger . Zeit erforderlich.\*)

Apostel. So wird Jesus selbst genannt als der Gesandte Gottes, Ebr. 3. und Joh. 17. Jesus will als Gesandter Gottes mannt senn; Gott hat ihm die Herrlichkeit gegeben, daß wir Clauben und Hoffnung zu Gott haben, 1 Petri 1, 21. Er wird mar auch Gott genannt, weil wir den Sohn ehren sollen wie den

Anm. \*) Der Jdealismus, gegen welchen Johannes in seinem ersten Briefe, Cap. 4, 3. so gewaltig, als gegen einen anti= driftlichen Irrthum eifert, ist darum so verderblich, weil man bei demselben theoretisch zu einer schwindelnden Sohe sich zu erheben bemüht ist, in welcher man sich nicht zu halten ver= mag, und von welcher man dann practisch und in besten Folge wohl auch theoretisch nur zu leicht in den gemeinsten 'Realismus wieder herab stürzt, aus welcher Tiefe man fich nachmals viel= leicht zu einem neuen Aufschwunge wieder aufrafft, um dann abermals in dieselbe wieder herunterzusinken. Die mahrhafte, iene unseligen Extreme vermeidende Lebensmitte ift nur in der biblischen Bahrheit und dem ihr eigenthümlichen Begriffe der geistigen, d. i. mit dem idealen Leben nicht mehr im Bider= spruche, sondern im Einklange stehenden Realität, Matur und Körperlich teit dargeboten. Wie traftlos die Predigt der Religion von Seite der rationalistischen Idealisten, in Beziehung auf die Bekehrung der Weltkinder seyn muffe, darüber außert fich Detinger in der Evangelien=Predigt am himmel= fahrtefeste febr nachdrücklich: "Man muß nicht meinen, fo sagt er, daß im Himmel nichts sei, als Gott. Rein, im himmel ift eine ganze Belt, auf der neuen Erde find Garten, Para= dies, Früchte, Weinstocke, Baume, Erystalle, Strome, Edel= steine, Gold, Silber. Da ist die lieblichste Gemeinschaft aller Freuden; da ist alles, mas für die Augen, Ohren, für Ge= ruch, Geschmack und Gefühl Liebliches auf Erden gewesen. So ist die allerlieblichste Dusit, die hellste Posaune bei der Auf= fahrt von den Engeln gehört worden. Ohne diese Wahrheiten ift die Lehre der Beisheit gang ode und leer von Reizungen, Jerem. 2, 31. Daher muß man diese Dinge, trot der Belt, immer wieder vortragen, absonderlich, sofern sie auf die letten Dinge bes Königreichs Jesu einen Bezug haben. Denn die Welt glaubt, im himmel sei alles selbst Geist, und keine Leiblich= teiten, feine Musit, teine Farben, feine Berge, feine Flusse, teine Mahlzeiten. Dieß muß man widerlegen, wenn es auch noch so ungewohnt ist. Biele würden sich bekehren, nach Jerem. 23, 22-25., wenn die Wahrheit so massiv, als sie Jesus verfündigt, vorgetragen murde" u. f. w.

Bater; doch läßt sich Jesus nicht wohl Gott nennen, Matth. 19, 17. Noch als Hoherpriester ist er der Gesandte Gottes: er sist zwar zur Rechten Gottes, aber er hat doch noch sein Geschäft, als Gessandter von Gott<sup>1</sup>), zu den mancherlei Bleibstätten der Seligen<sup>2</sup>), weil er die Himmel alle einnimmt und bezieht, bis alles wiederges bracht wird, Apostelg. 3, 21. Die Apostel Jesu sind auch Gessandte, und werden nach dem Tode in jener Welt ebenfalls nicht ohne dieses Geschäft senn. Die Lehrer sind Botschafter, und gessandt an Christi Statt, sonderlich jetzt sind es die, welche den laustern Sinn in Reuschheit des Geistes der verkündigen. Es gibt viele, die das Königreich Gottes mit übertriebener Lust verkündigen, aber sie gehen nicht genug keusch mit Gottes Worten um. Der Herr kennt den Weg der Gerechten.

Aergerniß, σκάνδαλον, ist nach Jesu und der Apostel Sinn das, was den Glauben und gegebenen Beifall vernichtet. D wehe der Welt der Aergernisse halben! Teller sieht dieß nicht ein. Aersgerniß ist das Gegentheil vom Glauben, wie Verläugnung von dem Bekenntnisse, Als die Pharisäer Jesum gefragt, Matth. 15., warum

Anm. 1. Ein Gesandter ist als solcher nicht in seiner Heimath. Sofern also der Heiland auf diejenigen einwirkt, welche noch gar nicht oder doch nicht völlig zur himmlischen Herrlichkeit ershoben sind, und also hiebei mit seiner Kraft und Wirksamkeit in eine ihm selbst fremde Region eingeht, so erscheint er da allerdings als ein Gesandter.

Anm. 2. Ueber die mancherlei Bleibstätten der Seligen oder die verschiedenen Stufen der himmlischen oder paradiesischen Herrslichkeit vergl. m. den Artikel: Paradies in diesem Wörtersbuche und Detingers Epistelpredigten, S. 646 und 647. S. auch Thomas Bromleys Abhandlung hierüber in S. H. v. Schuberts Verichten eines Visionärs (Oberlin) über den Zustand der Seele nach dem Tode

Anm. 3. Auch J. Böhm behauptet eine segensvolle Einwirkung der verstorbenen Heiligen auf die noch hienieden Lebenden; den erst bei ihrem Ende Bekehrten spricht er aber dieselbe gänzlich ab, weil ihnen der himmlische Leib noch mangele. S. m. Auszug §§. 372. 374. 375.

Anm. 4. Unter der Reuschheit des Geistes versteht Detinger die von allen Nebengedanken und Nebenabsichten freie und also ganz reine Richtung auf Gott und die in seinem Worte geoffenbarte heilige Wahrheit.

seine Jünger der Aeltesten Aufsätze übertreten, schonte Jesus ihrer teineswegs, sondern rief noch das Bolk herzu und zeugete, daß die von den Pharisäern ausgehende Menschenlehre sie verunreinige, nicht aber unreine Speisen. Darüber ärgerten sich die Pharisäer, daß sie ihm künftig gar nichts glaubten. Aber Jesus sprach: Es ist me etwas in ihnen gewesen, es fängt auch kein Wort in ihnen; an solcher Leute Aergerniß soll man sich nicht kehren, wenn sie schon nichts mehr glauben. Die Kleinen dagegen, aus denen noch etwas werden kann zu Jesu Preise, die einen Anfang des Glaubens haben, soll man ja nicht ärgern, d. i. im Glauben aufhalten. Aergerniß ift eine Falle im Weg, oder ein Stein, darüber man fällt. Man merke wohl die Rede Jesu, Marc. 9., da er sagt: Wir müssen vorsher das innere Aergerniß in uns selbst wegthun, ehe die Aergernisse anderer abgethan werden.

Armageddon ist (S. Bengels erkl. Off. zu 16, 16.) ein Berg in Regiddo. Davon wird das Blut der Erschlagenen herabstürzen, daß die Pferde bis an die Zäume darin gehen. Da wird die große Schlacht geschehen, was vielen allzu menschlich, unglaublich, ärsgerlich vorkommt. Es wird sogar so viel Blut auf des herabkomsmenden Herrn aller Herrn Rleider fallen, daß sich auch die Braut Jesu darüber verwundert, über die menschliche Art nämlich, die der Sohn Gottes, Jes. 63, 2., den Menschen zu Liebe und dem Leusel, dem Menschenseinde, zum Troße an sich nimmt. Mehrere Rachrichten lese man in Bengels, des Eröffners der Geheimnisse, Büchern, und in der [Detinger'schen] Schrift: "Herabkunft Jesu zum Gericht des Antichrists."

Athem, nvon. Eines der größten Dinge, auf die man aber nicht achtet, ist das Athemholen. Die Indianer, so nach Philazbelphia gekommen, haben solch großes Geschenk Gottes durch eine Borempfindung erkannt, aber wir in Europa erkennen es nicht genug. Gott gibt allen das Leben, den Athem und alle Dinge, Apostelg. 17, 25. Hier lese man die gewichtigen Gedanken des weisen Nieuwentyts in der Weltbeschauung, S. 89. Zum Athemsiolen gehört das Zwergkell und hundert verschiedene Muskeln, G. 85. Er beschreibt, auf welche Art das Athemholen geschehe, G. 86. Auch führt er die Stelle Hiob 27, 3. au: "So lange mein Athem in mir ist und das Blasen Gottes in meiner Nase." Der Athem wird nicht nur ein Blasen, sondern das Blasen Gottes genannt, und dieses von dem Athem, der in einem ist,

unterschieden. Wenn schon der Mensch alle Kraft anspannen wollte, seine Bruft zu erweitern, so murde er doch nicht die geringste Luft in seine Lungen bekommen, wenn die außere Luft nicht burch ihre Schwere und Ausdehnung im Stand erhalten wurde, so daß also der Mensch bei seinem Athmen nicht mehr als Ursache sich verhält, als derjenige, welcher eine Thur öffnet. Darum, weil das Blafen der Luft, indem sie in die Lunge geht, allein von ihrer ausdehnens den Kraft vermittelst der Schwere herrührt, wird das Athemholen mit Recht ein Blasen Gottes genannt. Der Athem ist eine beson= dere Gabe Gottes, und es wird diese Gabe von dem Menschen wie von einem Bettler genoffen, der etwas von einem audern empfähet. In der hand Gottes ift auch der Lungen Athem, Dan. 5, 23. Hieraus lerne man den Nachdruck von dem, was Apostg. 17, 25. und Jes. 42, 5. gesagt wird: "Der Der gebe dem Bolte auf Erden den Athem." Noch lese man bei Nieuwentyt S. 90, wie das Blut roth werde durch salpeterhaften Sauch, und daß die Luft einige Theile in dem Blut zurücklasse. Die Luft nimmt auch fchädliche Theile an sich, und dieser bedienet sich ber Satan, der in der Luft herrscht. Man kann wohl einige Ursachen angeben, aber die letz: ten, von Gott fommenden Urfachen wiffen und feben wir nicht.

Auferstehung Jesu, ekavastasic, Phil 3, 11. Wir werben dieses hohe Wort niemals ganz erschöpfen. Jesus sagt zu Martha, Joh. 11, 23.: Dein Bruder soll auferstehen. Ja, sagte fie, in der Auferstehung der Todten. Nein, antwortet Jesus, schon jest, weil ich die Auferstehung und das Leben bin, und sest hinzu: Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbt, und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben, d. h. ber wird des Todes Bitterkeit nicht zu Bergen ziehen, sondern fie durch mich und meine Erkenntniß besiegen. Jesus fragte die Martha, als eine noch nicht sehr Geübte, ob sie dieß glaube? Sie antwortete richtig, so viel sie glauben konnte, nämlich: Du bist der Sohn Gottes. Darin liegt alles, was zu glauben ift. Martha glaubte demnach, daß Jesus die Auferstehungskraft und das Leben selber sei, noch ehe er gestorben und auferstanden, weil er nicht nur des Menschen=, sondern der Sohn Gottes fei. Gie glaubte, er habe, als der Sohn-Gottes, alles in sich, mas zur Auf= erstehung jest und künftig gehöre, nämlich alle leiblichen und geist= lichen Werkzeuge, welche er burch seine göttliche Rraft berausfüh= ren werde. Wer so viel von der Auferstehung glaubt, glaubt zum

Ansang genug, und bezeugt feine Ehrfurcht vor dem Sohn, wie Issus vor dem Bater, ob er schon nicht alles davon voraus verssteht.

Martha wußte noch nicht, daß Jesus durch Leiden des Todes de Auferstehung bewerkstelligen sollte, und so [wie sie] müssen auch wir die weit aussehenden Worte Jesu und der Apostel Anfangs verstehen, ehe wir, wie Paulus, 1 Cor. 15., die tiefe Einsicht in alle Ordnung der künftigen Auferstehung gewinnen. Martha erfuhr auch in der That, daß es so sei [wie sie es dachte]; als die laute Stimme des Sohnes Gottes zu Lazarus hineindrang: "Lazarus, komm heraus."

Diejenigen, welche [dagegen] meinen, sie könnten durch ihre Auslegungsregeln so viel deutlich machen, als die Welt zu ihrer Gewißheit fordert, sind eben solche, vor welchen Gott das Gezheimste in Jesu verbirgt. Sie suchen Ehre bei Menschen, Joh. 12, 34. Man muß zuerst glauben: Du hast Worte des ewigen Lebens. Daraus kommt erst der wahre Geistesverstand, durch den dann die Auslegungsregeln in das wahre Geschick kommen. 1)

Auf diese Weise kömmt man erst zum rechten Verständnisse der Borte: wiedergeboren, αναγεννάω, welches die Siedzig niemals gebraucht haben, weil Christus allein das Innerste der Geburten durch seinen Tod eröffnet. Dahin gehört auch αναζωόω, Luc. 15, 24. Offend. 20, 5. Die Auferstehung Jesu ist eine wahre Geburt, wobei das himmlische sich emporgeschwungen, und das Fleisch Ehristi doch Fleisch geblieben; denn das ist eine Geburt, wenn ein Wesen durch Umgestaltung seiner Theile, nicht durch bloße Aus=

Anm. 1. Die bloß äußerliche Auslegungskunst, will Detinger sagen, wie das jüdische Bolk, Joh. 12, 34., sie gebrauchte, führt nicht in die göttliche Wahrheit hinein, sondern über dieselbe hinweg. Zu deren wirklichen Erfassung (S. den Artikel: Amt des Buchsstaben und des Geistes) ist Geist nothwendig, und Geist war allerdings bei Martha, indem sie Jesum als Gottes Sohn erkannte und ihm darum auch die Kraft zu Wiederbelebung der Todten zuschrieb. Die zwischen diesen beiden in der Mitte liez genden Gegriffe aber, wie sie im 15. Capitel des ersten Briefes an die Corinthier dargeboten werden, mangelten ihr: zu einer solchen Entwicklung war jener Centralbegriff bei ihr noch nicht gediehen; vor des Herrn Tode war diese, wie Detinger gleich hernach sagt, noch nicht zu erreichen.

rollung, etwas wird, das es vorher nicht gewesen.2) Darum ift die Auferstehung, Apostelg 13, 33., mit den Worten bezeichnet: "Heute habe ich dich gezeuget." Durch die Auferstehung ist der Grund zur Wiedergeburt aller Seelen empor gekommen.3) Daher sagt Petrus, daß uns Gott durch die Auferstehung wiedergeboren habe. Nun dürsen wir nur empfänglich werden der Wiedergeburt durch Umwendung des Sinnes im Glauben. Zu Davids Zeiten, an dem Tage, da der zweite Psalm versertigt worden, mag mohl, wie einer von unsern noch lebenden gelehrten und gottseligen Herrn Superintendenten H. v. G. dafür hält, in der Familie Davids eine wirkliche Zeugung vorgegangen seyn, zum Vorspiel auf Apost. 13.

Von der Auferstehung selbst, nach Pauli Worten, 1 Cor. 15, 35—38., ist in dem Büchlein: "Bon der Auferstehung", gedruckt zu Sorau, viel Rügliches zu finden. Ich will aber hier meine eigenen Gesinnungen über jenes Capitel eröffnen. Wir sind viel zu kurzsichtig, wenn wir anch eine innerliche Erleuchtung hätten, jenes Meer von Einsichten Pauli zu übersehen. Erstlich ist es gezwiß, daß die Auferstehung von der gebärenden Kraft Gottes kommt; daher gesagt wird, daß Gott Christum von den Todten erweckt habe, Ephes. 3. Obgleich Jesus Christus gesagt hat: niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es von mir selber; Macht habe ich es zu lassen, und Macht habe ich es zu nehmen, und zwar aus des Vaters Gebot, Ioh. 10, 18.: so stehet denn doch die

Anm. 2. Christus ist nicht in seinem vormaligen irdischen, sondern in einem himmlischen, verklärten Leibe erstanden, und wenn er gleichwohl nach der Auferstehung seinen Jüngern irdisch sichtbar ward, so geschah dieß (S. J. Hambergers "Gott und seine Offenb." S. und Anm. 180.) nur vermöge einer besondern Herabslassung. So gewiß aber das Himmlische von dem Irdischen versichieden ist und in jenem ein anderes Lebensprincip, als in diesem waltet, so hat bei des Hern Wiederbelebung nicht eine bloße Entwicklung, sondern eine eigentliche Umgestaltung Statt gefunden. Wohl blieb das Irdische in ihm, aber nicht mehr als solches, sondern nur etwa in der Art, wie der Kiesel — doch nicht als Kiesel in dem Glase bleibt, zu welchem er erhöht oder verklärt worden.

Anm. 3. Der verklärte und verherrlichte Leib des Hern ist gleich= sam das Ferment, durch dessen Mittheilung er uns ebenfalls zur Verklärung will gelangen lassen, wenn wir anders diesem Fer= mente, durch Eröffnung unsers innern Wesens im Glauben, den Zugang verstatten.

Baters. Kraft überall oben an. Gott ist der Bater Jesu Christi, well nicht nur alle Vaterschaft, πατριά, aus ihm kommt, sondern auch, weil er bei der Geburt Jesu, wie von Anfang in Mutterleibe, so auch dis an sein Ende stets wirksam gewesen, Psalm 139., ob wir es schon wegen der ruhigen Wirksamkeit nicht wahrnehmen. Gott hat Jesu, der das Leben empfangen, zu haben in sich selbst, die Auferstehungskraft nach seinem Leiden und Tod besonders zu eigengemacht, daher nach 1 Cor. 15. an der Auferstehung Christialle Auferstehung der Todten hangt. Wie nämlich durch Einen Wenschen der Tod, so kommt durch Einen Menschen das Leben oder die Auferstehung, und diese erstreckt sich in alle Aeonen, die Gott den terminus oder das Ende seiner Werke sindet, die Gott alles in allem ist, die der letzte Feind, der Tod, aufgehoben ist.

Run fragt Paulus, B. 25.: Wie werden die Todten aufers stehen und mit welcherlei-Leibern werden sie kommen? Darauf ants wortet er: wer so frage, der solle vorher die Samen betrachten; wer darauf nicht achte, sei unachtsam, & Pow, (nicht eben ein Narr). Was du säest, fährt er weiter, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Was stirbt, lebt doch zuvor, und das Sterben ist nur eine Abscheidung der Dinge, die das Leben verdecken, eine Ablez gung der groben Hülse, während das treibende, lebende Wesen allezeit bleibt. Das ist es, was die Stäublein in die Form, die Blume in die Figur bringt. Das kann ich aus einem chemischen Experiment mit Melissenöl erweisen; die irdische Hülse bleibt in der Retorte, das bildende Del geht als ein Geist über mit völliger Form ohne Materie. 4) Db nun wohl dieses Experiment nicht

Anm. 4. Dieses Experiment beschreibt Detinger im zweiten Theile seiner "Philosophie der Alten", S. 2 und 3. folgendermaßen: "Als ich noch Pfarrer in Balddorf bei Tübingen war, schenkte man mir zur herbstzeit eine große Menge Melissen. Ich legte ste auf den obern Boden in den Schatten unter das Dach, wo Anfangs noch eine gelinde Bärme durchgedrungen. Den Binter über und den Frühling blieben sie unbeweglich liegen. Sommers über kam mich die Neugierde an, sie, da sie ganz dürre waren, zu zerhacken und in einer Netorte mit Basser zu begießen. Des Wassers war so viel, das sich wie ein Teig bildete. Ich destillirte in eine große Vorlage. Das Wasser war alles herüber und füllte den dritten Theil der Vorlage; zulest kam mit gleichem Feuer, womit ich das Wasser getrieben, das gelbe Oel der Melissen und schwamm oben

Jedermanns Sache ift, so ist boch, nach Röm. 8, 22., in allem ein gewisses vorlaufendes Gefühl davon und eine gewisse Ausmerksams keit, welche ihren Ursprüng hat in dem verborgenen Sehnen und Verlangen nach der Herstellung in's erste Wesen und nach der Loss machung von der Citelkeit oder vergeblichen Bemühung. Paulus fordert diese Ausmerksamkeit von einem jeden Laien; sonst ist dere selbe faul, unachtsam, äppwe, und hat kein Gemüth, weiß nicht auf gesunde Art in sich zu gehen.

Der Leib ist zweierlei: die grobe Hulfe, und der Stoff zum geistlichen Leibe. Dekterer ist schon in dem bildenden Lebensgeist und nimmt die bleibenden Stäublein wieder an sich, wenn er in die Erde gesäet wird. So weit können wir nachsinnen, und Hiob confirmirt es. S. in meiner Erklärung des Büchleins Hiob, Cap. 17, 16. Der eigene Leib heißt bei Siob sign. Darum sagt Paulus, 1 Cor. 15.: Das du säest, ist nicht der Leib, der werden soll, sondern nur die äußere Schaale, die nicht zum Grundstoff gehört. Aus diesem Grundstoff gibt Gott jedem seinen Leib, wie er will, jedem Samen seinen eigenen Leib. Der geistliche subtile Leib ist im natürlichen verborgen, aber er kömmt nicht ohne Gottes Auserstehungskraft hervor; und davon wissen wir sehr wenig: wir bleiben stehen bei der Wirkung, damit sich Christus kann alle

auf dem Wasser in Form der Melissenblätter, so schön, daß ich alle Linien der Melissenblätter aufs deutlichste mahrgenom men und meiner Fran es lange vorgezeigt. Das Del prasen= tirte fehr viele Meliffenblätter, ohne Confusion, nur nicht grun, sondern gelb, von einem nicht herben Geschmacke. fand ich in der That, was Börhave auf eine andere Art la= borirt, aber in diefer Geftalt nicht gesehen, nämlich es sei das oleum primi generis in den Pflanzen leicht und zuerst von ihnen abzusondern, mit den Fruchtigkeiten, welche aber verdun= stet, vermischt. In diesen habe ich gesehen die bildende wachs= thümliche Kraft dieses Dels, welche ohne Zweifel das Gewächs der ganzen Pflanze regiert und die eigentliche Natur der Pflanze in sich enthielt, daß also leicht zu schließen, daß die regeneratio plantarum aus der Alfche durch einen solchen ölichten, aber uni= verselleren Geist zu Stande zu bringen sei." Man vergl. hier den S. 141. meines Auszuges aus J. Böhms Schriften.

Anm. B. Nähere Erläuterungen hierüber findet man in "Gott u. s. Offenb." s. und besonders Anm. 272, und in meinem Anszuge aus J. Böhm s. 390 ff.

Dinge unterthänig machen. Nun wird im Ezechiel, Cap. 37, 9. 10., gezeigt, daß die Stäublein aus den vier Winden zusammenkommen durch das Wort des Herrn, und im Jes. 26. ist zu bemerken, daß der Thau, wodurch diese Auferstehung geschieht, ein Thau der lichter sei, davon in meinem Büchlein von den Geburten, S. 29. 30. etwas zu schließen angegeben wird. Die Palingenesse, da man aus der Asche die Blumen erweckt, gibt den Weisen viel zu verzstehen 1 und Hiob muß wohl auch gewußt haben, was Cortolassäus und andere Weisen von Darstellung der sechs Tagwerke schreiben. Wir sehen aber doch damit nicht in die Auferstehungskraft Gottes hinein, sondern müssen diese mit stiller Ehrfurcht verehren, die Gott in fernern Zeiten das Verborgene der Geschöpfe herauskehrt. Hiob 19, 25—27.

Anfnahme an Kindes Statt. Ephes. 1, 5. wird gesagt, Gott habe und verordnet zur Rindschaft, zur Aufnahme an Rindes Statt, burch Jesum Christum, ihm gleichsam gegenüber, in seinem Reiche zu stehen, als Sohne in dem himmlischen Erbtheil zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Sohnschaft bringt mit sich eine Freiheit von dem alttestamentlichen Gesetzesdienst, weil Jesus burch seine Unterthänigkeit unter das Gefetz uns befreiet, daß wir die Kind= oder Sohnschaft bekommen. Auf diese folgt die Inwoh= nung des Geistes, der Abba, Bater! schreiet, und mit dieser ift man auf das Erbtheil mit Christo versiegelt, Gal. 4, 5. Im alten Teftament steht von den Juden, Rom. 9, 4., daß ihnen die Rind= schaft gehore, nach 5 Mos. 32, 9.; allein bas war nur in's Gange geredet in Absicht auf die selige Zeit, die kommen sollte. Nachdem aber Jefus gekommen und das alte Testament erfüllt ift, so ift ein Christ durch den Geist der Rindschaft, Rom. 8, 15., wegen des neuen Menschen in Chrifto ein mahrer, neugeborner Sohn und Erbe Sottes, ber bas Erbrecht in Christo hat zu allen Gutern des Sau= Wie nun die Sande durch Einen Menschen in alle fes Gottes. durchgedrungen und sie zu Rindern und Erben des Todes gemacht, so ist auch die Rechtfertigung zum Leben von Ginem auf alle ge= tommen; und sobald der Geist der Rindschaft sie im Glauben be= wohnt, so haben sie erbschaftlich die ganze Anwartschaft auf alles, was Jesus ein Recht hat für alle Gläubigen zu fordern', und was der Bater Jesu schon vorher verordnet hatte nach dem Borbild 5 Mos. 32, 8, 9. Sie sind der Lohn der Arbeit Jesu, und es ge= hört Jesu von Rechtswegen, daß er mit ihnen als mit einem

Schmuck angethan worden.\*) Darin liegt aber die Zuversicht berer, welche ihre Rechte in Christo erkennen. Diese Rechte sind: 1) Borz verordnung zur Kindschaft, Gott gegenüber; 2) Befreiung vom Gesetz, von der Sünde und dem Tode; 3) Aufnahme an Kindes Statt, kraft der erworbenen Rechte Jesu von Ginem auf alle; 4) Inwohnung und Versiegelung mit dem Geist als dem Pfande des Erbtheils; 5) gewisse Hosfnung des Erbtheils, darauf sie schon ein Angeld empfangen, und daraus sie nun in das ganze Königreich Gottes und Christi ihre Vorblicke nehmen.

Ansseher, Aelteste, Bischöse, Exiononi, nees Burspoi. Aposstelg. 20, 28. Phil. 1, 1. Man ist heut zu Tag nicht mehr so achtsam auf die erste Einsetzung, wie Paulus an die Philipper schreibt: "denen, die zu Philippi sind, sammt den Aufsehern und Diakonen." Dennoch mussen solche seyn, die in der Gemeine die Ordnung erhalten und die Aemter beaufsichtigen, 1 Tim. 3. Sie sind Hirten, wie Jesus sich selbst nennt, Joh. 10., und Petrus im ersten Briefe 2, 15. Sie sollen nicht herrschen wollen, sondern in Liebe das Bolk zum Gehorsam bewegen.

Angen, die, zuschließen, nicht in die Ferne sehen, uvwräzew, 2 Petr. 1, 9. Wer nicht Uebung braucht in der Gottseligkeit, der sieht die Dinge des neuen Testamentes nur obenhin. "Wer da sünstiget, hat Jesum nicht gesehen, noch erkannt." Vergist man aber der Reinigung von seinen Sünden, so vergafft man sich [wohl leicht] in ein höheres Ziel, Col. 2, 18.

Auserwählte, endeutol, sind nicht die, welche als Kriegsleute in einer Auswahl herausgenommen sind, sondern welche Gott zus vor ersehen, daß sie sich als Erstlinge zum Königreich Gottes schicken. Gott beruft gar viele, aber nur wenige werden ein reservirtes Eigenthum. Auch unter den Erstlingen gibt es noch viele Grade. Db sie alle auf weißen Pferden, Berufene, Erwählte und

Anm. \*) Wenn Oetinger hier von einem Rechte redet, das Jesus für alle Gläubigen fordern könne, so meint er nicht, daß der Heiland dasselbe seinem himmlischen Vater, sondern vielmehr dem Satan gegenüber geltend zu machen habe, wie wir denn auch schon oben im Artikel: Adam gehört haben, Christus habe dem Gesetze genugthun mussen, daß Satan, der Verkläger der Worte Gottes, nichts an dem Erlösungswerk aussehen oder tadeln könne.

I,

T

II:

:2:

le;

121

12(

id

10:

Įį.

10

Getreue werden, Offenb. 17, 14., das weiß der HErr. Doch, ringet darnach! Gott gibt sich den Seinen zu erkennen im heisligen Geift.

Aufgang aus der Höhe, avaroln, ist der Ort, wo die Sonne ausgeht, Offenb. 7, 2. Weil aber Jesus Christus den Aufgang ersisstet, und den Ursprung zu allem neuen Wesen durch Tod und Auferstehung errichtet, besonders durch sein erhöhtes Fleisch und Blat, so heißt ihn Zacharias, Luc. 1, 78., den Ausgang oder Aufgang aus der Höhe.

Ausgang, En Bavic, wird besonders im Buche der Weisheit gesbraucht, Cap. 2, 17; 8, 8; 11, 14., für die Endigung der Gesschichten, sowie für die Ausgänge in der heiligen Offenbarung. Die Giebenzig haben dieß Wort nicht angewendet. Im neuen Testamente f. 1. Cor. 10, 13. und Ebr. 13, 7.

Ausgießen des Blutes Jesu, enxéw. Weil das Blut Jesu auf den Seitenstich ganz ausgestossen, so ist ein besonderer Nachdruck in dem Wort: ausgießen. D eine große Sache, welche man erst im Jenseits erkennen wird: warum nämlich Blut und Wasser aus seinem heiligen Leibe nach dem Tode gestossen, und sich nicht gestockt, wie bei Sterbenden. 1) Der Geist war noch in dem Wasser und Blut. Der Geist ging dann zu Gott, und das Wasser und Blut ging auch an seinen Ort. Nun ist der Geist wieder eins mit dem Wasser und Blut Jesu, und wird nicht mehr abgetrenut.

Anm. 1. Es läßt fich leicht denken, daß der Leib, den der Beis land auf Erden an fich getragen, zwar nicht von Matur, wohl aber in Folge seiner freien Thätigkeit, namentlich bei der Ber= suchung durch den Satan, von dem Leibe der übrigen Men= schen verschieden gewesen sei. Nachdem nämlich Adam durch den Genuß der verbotenen Baumfrucht seine paradiesische Leib= lichteit gerruttet und in einen irdischen, tobtlichen Leib umge= wandelt hatte, so hatte der Heiland (S. "Gott u. s. Off." S. und Anm. 176. und S. und Anm. 180.), indem er das ir= dische Brod verschmähte und nur diejenige Speise in sich auf= nahm, welche ihm fein Bater darbot, in feinem irdischen Leibe ein himmlisches Wesen aufgeweckt und hiemit ersteren in solcher Art geweiht und geheiligt, daß er nun (vergl. Joh. 10, 18.) im Grunde über den Tod erhaben, und es also jest lediglich in des herrn Billfür gestellt war, ihn demselben zu überlassen oder nicht.- Demzufolge braucht man sich taum darüber zu muns bern, daß bei dem Leichnam Christi andere Erscheinungen mahrzu= nehmen waren, als sonft bei den Todten vorzutommen pflegen.

Darum ist das Blut der Besprengung ein lebendiges, unsichtbares, heiliges Wesen, über alle Reinheit in der Natur, über den Baunz des Lebens. Darum werden wir des Blutes Christi theilhaftig, über alle Empfindung durch die Erkenntniß der heiligen Wahrheit in Jesu Christo. Es ist etwas großes um das reine Wesen, das vom Fluch gesondert ist; aber das ausgegoffene Blut ist das Allerzheiligste<sup>2</sup>), so allem Wesen eine Heiligung mittheilt. Es ist noch viel ausbehalten, davon zu erkennen und zu schmecken; jetzt halten wir uns mit tiefer Beugung an die Worte der Apostel, als Worte des ewigen Leben. Von hundert zu hundert Jahren ist vieles von den Altvätern darüber geschrieben worden; aber es nutzt uns nur das, was wir im Umgang mit Gott inne werden in uns selbst. Alles vergossene Blut soll, Matth. 23, 35., über die Verächter Jesu kommen, aber das vergossene Blut Jesu ist den Gläubigen das Höchste. Matth. 26, 28. Marc. 14, 24.

Auskaufen, ¿ξαγοράζειν. Der Teufel hat als Fürst der Welt Gewalt bekommen über die Menschen; Jesus aber kauft oder löset sie aus durch den Werth seines Blutes, Gal. 3, 13. 4, 5. Eph. 5, 16. Col. 4, 5. Ein Erlöster des Herrn zu senn, dazu soll man die Zeit, wie auch alle Schickungen Gottes auskaufen, die sich hiezu anbieten. So soll man denn vor allem jede Gelegens heit, alle Abschnitte der Zeit auskaufen, die Erlösung recht zu versstehen.

Nach heutiger Art zu denken will man die Lehre davon in eins fache Begriffe bringen, ohne Gleichniß. Doch das ist schwer und

Anm. 2. Unter dem Geiste ist hier natürlich nicht das eigentlich persönliche Wesen des Heilandes zu verstehen, indem dieses (Luc. 23, 46.) schon im Momens seines Todes aus dem Leibe gewichen war, sondern nur jenes geistige oder aftrale Wesen, welches zwischen dem persönlichen und dem leiblichen Wesen in der Mitte steht und die Verbindung dieser beiden vermittelt. Dieses aber, sowie das Leibliche selbst mußte freilich zu Gott kommen, weil der Herr nun nach Vollendung seines Erlösungs, werkes auf Erden, zunächst die paradiesische, dann die himmslische Leiblichkeit gewinnen sollte, welche, als zum Gottmenschen selbst gehörig, freilich höher und herrlicher sehn muß, als alle noch so reinen und vom Fluche ausgesonderten Produkte der paradiesischen oder himmlischen Natur, wie z. B. der Gaum des Lebens gewesen und auch noch ist.

14,

M

ij

**)**(II

D#

La

.00

[tu

Ott

bn

加加

geht nicht wohl an, es sei benn, man gehe zurück bis zum Urs frung des Zornes Gottes. 1) Da muß man denn an die erfte Ueberwindung denken, welche die Weisheit von Unbeginn gebraucht hat, um die Vermischung des Guten und Bosen in dem ersten Shopfungegrund oder Chaos, da die Erde muft und leer geworden, pfcheiden. Gott hat gleich von Anfang die Dinge, die ihm zus wider waren durch des Teufels Abfall, wieder wollen zurechtstellen; md das war der Anfang zur Erlösung in der Ratur.2) Aber die eigentliche Erlösung ist geschehen burch bas Leides und den Tob Issu, da Er nämlich den Zorn Gottes und die Sünde und Strafen auf sich geladen, und durch den Tod dem Tode die Macht genom= men. Der einfache Begriff von erlösen ist also: alles Widrige, so Satan verursacht, in den Sieg verschlingen. Darauf zielt alles, uch die ganze Offenbarung Johannis: alles wird nach und nach burch Gerichte abgethan, und von dem Tod Jesu an geht das Gericht über die Welt. Satan wurde gleich aufangs, als ein Drache, ansgetrieben, wie durch einen Blig; diese Ueberwindung geschieht jedoch so einförmig, daß man es in der Welt nicht wahrnehmen tam, wenn man nicht die Anzeigen der heiligen Schrift dazu nimmt. Unter Gottes Eigenschaften ift, nach den drei ersten: הֹבֶּדְאַ, הֹקְחַאַ, mupp (S. den Artikel: Aufang, Anm. 3.), die vierte: der Sieg, nun; und das ift der Ursprung der Erlösung. In Gott wird alles der Menschheit Unerträgliche mit Liebe überwunden. und

Anm. I. Unter dem Zorne Gottes (S. den Artikel: Zorn) versteht unser Versasser 1) den Abscheu, das Mißfallen Gottes an allem Vösen; 2) eben dieses Vöse selbst, das in die Creasturen eingedrungen. Ein solches Vöses war das Verderben, das der Satan durch seinen Abfall von dem Ewigen über die von ihm beherrschte Naturwelt, über die Erde gebracht hat (vergl. Anm. 3. zu dem Artikel: Adam). Im Verlaufe der sechs Schöpfungstage hat Gott die Natur aus dem Zustande von Tod und Kinsterniß, in welchen sie der Satan gestürzt hatte, zu Licht und Leben wieder zurückgeführt.

Anm. 2. Man-sieht wohl, daß Detinger in der Wiederherstellung der Natur, wie sie im ersten Capitel der Bibel erzählt wird, ein Vorbild der Wiederherstellung des Menschen von dem Bers derben, das er sich durch die Sünde herbeigeführt, anerkennt.

Anm. 3. Gott ist und muß allerdings bei seiner höchsten Rein= heit und heiligen Majestät dem unreinen, unheiligen Geschöpfe unerträglich seyn. Die Strahlen seines himmlischen Glanzes ver=

diese Ueberwindung hat den höchsten Grad im Tod und der Aufersstehung Jesu erreicht. Wer es fassen kann, der fasse es; dazu muß man aber eben die Zeit auskaufen.

Auslegen, die Schrift, exiduein, ist etwas anderes als me-Bepunvevein, welches heißt: aus einer fremden Sprache in die bes kannte übersetzen. Bei Auslegung der Schrift, sagt Petrus, foll man für's erfte wiffen, daß keine Schriftauslegung solle eigener Auflösung der Worte senn. Weil nämlich die Männer Gottes ge redet haben at getrieben vom beiligen Geifte, so foll man in sols then Fällen sich nicht erkuhnen, zu erschöpfen, was für diese Zeit noch dunkel ift, in der Meinung, es muffe erklart fenn; vieles muß man fteben laffen mit Chrfurcht. Wenn ichon Gott einen Schlüffel der Erkenntniß gibt, dadurch man vieles aufschließt, wie es der Mann Gottes, Bengel, gethan; fo foll man es mit Dank annehmen, aber doch nicht blind glauben, sondern vieles gegen eins ander halten, unterscheiden, prufen, ob der Ausleger nicht nach eigenem Geschmack etwas hingeschrieben. Co ist z. E. für diese Zeit noch unbekannt, wie der manuliche Sohn, von dem Beibe, mit der Sonne bekleidet, sei im himmel geboren worden; noch uns bekannter ift, wie er entrudt worden zu Gott und zu seinem Throne. 1) Dieser männliche Sohn ift Christus, nicht in Person wie zu Beth= lebem, fondern wie Jef, 66, 7. ale ein ganzes neues Bolf geboren. Unter diesem Bolt wird sich ber mannliche Sohn besonders verofs fenbaren, als der nicht mit einem goldenen Scepter, sondern mit einem eisernen Stab die Nationen regieren wird. Postellus hat ein schweres Buch 2) geschrieben, unter dem Titel: De nativitate me-

köllenstammen. Wenn wir aber auf solche Weise durch eigene Schuld den Herrn in unerreichbarer Hoheit über uns thronen, und uns in die äußerste Entfernung von ihm verstoßen sehen sollten, so wollte Er selbst in die Abgründe der Sünde und des Todes herabsteigen, und gleichsam unter uns sich erniedrigen, um uns aus dieser grauenvollen Tiefe zu den lichten Söhen der himmlischen Herrlichkeit mit sich selbst wieder zu erheben.

Anm. 1. S. Bengels erklärte Offenbarung zu Cap. 12, B. 1 und 5.

Anm. 2. Die Vorrede dieses geistreichen, tiefsinnigen Buches, welches jest zu den literarischen Seltenheiten gehört, enthält eine Aufforderung an die Väter der Tridentinischen Kirchenvers

diatoris nunc futura et toti orbi terrarum manisestanda, auctore Spinitu Christi, exscriptore Guilielmo Postello, Apostolica prosessione Sacerdote. Darin sind große Geheimnisse erössnét, "ut vel pueris sint manisestanda."

Solche und ähnliche Dinge muß man der Zeit der Offenbarung iberlassen. Dabei soll man nicht meinen, alles aus dem Wort estein ziehen zu können, sondern man soll bedeuken: es ergebe sich sehr vieles aus der heiligen Schrift durch Folgen und Consequenzen. Die Schrift ist das Lagerbuch der Welt, nicht für ein Mannes: alter geschrieben. Jede Zeit gibt neue Aufschlüsse. Es müssen Ränner geboren werden, welche uns die verborgen liegenden Folgen3) heraussetzen. Für die gegenwärtige Zeit haben wir an Bengels erklärter Offenbarung genug, die die erleuchteten Juden kommen und die Grundbegriffe deutlich machen. Jetzt suchen wir etwas davon, und dieses Wörterbuch gibt Anleitung, tiefer in die Worte hinein zu sehen. 4)

Es ist sehr vieles ganz klar, wie die Stelle 1 Petr. 4, 6., und doch will man nicht verstehen, daß die Verstorbenen in dem Gesängnisse aufbehalten werden, und daß Jesus bei seiner Hinab= wise in die untersten Derter der Erde ihnen das Evangelium ver= kindigt, daß sie sollen nach Gottes Art leben im Geist der Unsterb= lickeit, wenn sie vorher nach Menschen=Art im Fleisch als Auf= ustandene gerichtet worden, da einige durch die Blätter vom

fammlung: über die bisherige engherzige Auffassung des Christensthums sich zu erheben und die großartige, universelle Beziehung desselben auf die ganze Natur wohl zu beherzigen; unter welcher Voraussetzung allein die freudige Anerkennung seiner Wahrheit bei allen Nationen zu erwarten sei. Mehrere Abschnitte des freilich sehr dunkel geschriebenen Werkes, welches wohl ein sorgsfältiges Studium und eine unbefangene Würdigung verdienen möchte, hat Detinger in's Deutsche übersetzt, und diese Ueberssetzung in seiner "Metaphysik in Connexion mit der Chesmie", S. 549—577 mitgetheilt.

Anm. 3. Man vergl. Detingers Vorrede zu diesem Wörterbuche.

Anm. 4. Man vergl. meine kleine Schrift: Die hohe Bedeustung der altjüdischen Tradition oder der sogenannten Cabsbalah, dargestellt nach Molitors Philosophie der Geschichte. Sulzbach, 1844. Ueber Oetingers eigene Beschäftigung mit der Cabbalah s. dessen Selbstbiographie, besonders S. 42—48.

Holze des Lebens von ihren Schwachheiten wieder genesen ), andere auf andere Art Gnade erlangen. Diese Sache ist deutlich, genug ausgedrückt, und doch macht man viel eigene Anslegung, dem Wortverstand entgegen. Billig muß die Stelle Offenb. 21, 24. dahin gezogen werden, daß viele Nationen erst dort selig werden.

Nimrod erbaut. Sie hat den Namen Babel von der Verwirrung der Sprachen, und ist längst verwüstet. Seleucus Nicanor hat eine neue erbant in der Nähe des Tigris, eine Meile von der alten entfernt. Es gibt auch eine Stadt dieses Namens in Aegypten. Da scheint Petrus (1 Br. 5, 13.) seine Epistel geschrieben zu haben.

Bad der Wiedergeburt, 1 Tim. 3, 5. 6., ist die Taufe, auf welche die Erneuerung des heil. Geistes folgt, den man empfängt, wenn man das Evangelium von Herzen annimmt.

Bann, ava Jeux. Die Stellen, welche davon handeln, sindr Apostelg. 23, 14., da sich nämlich die Juden verbannet, Paulum zu tödten. Ferner hat Paulus, Röm. 9, 3., gewünscht, aus Nachs folge Christi, am Rreuz verbannet zu sepn für seine Brüder, die Juden. Dann gibt er,' 1 Cor. 12, 3., eine Regel, die Saben zu beurtheilen, und sagt: kein Jude, der durch den Geist Gottes redet, werde Jesum aus der israelitischen Gemeine ausschließen; was aber die Heiden betreffe, so können sie Jesum keinen Gesalbten Gottes nennen, ohne durch den heiligen Geist. Daraus folgt, daß man der Juden Eiser nicht so gar verabscheuen solle; man soll ihn gelten lassen, wenn sie Jesum nur nicht ausschließen\*), wie der

Anm. \*) Man findet allerdings hie und da Juden, welche nicht bloß die Lehre von Christo überhaupt anerkennen, sondern die

Anm. 5. In Beziehung auf die heilbringende Wirksamkeit der Blätter vom Baume des Lebens verweisen wir zunächst auf Anm. 2 zum Artikel: Ausgießen, und bemerken nur noch dazu, daß, wenn schon die Producte der paradiesischen oder himmlischen Natur viel weiter von der Herrlichkeit des Heilanz des entfernt seyn mussen, als dessen eigenes Fleisch und Blut, dieselben doch ebenfalls von dieser Herrlichkeit befaßt, ihrer gewissermassen theilhaftig seyn mussen, und darum ihr Genuß zur Einverleibung der dem Herrn noch ferner stehenden Nationen in eine der untern, niedrigern Regionen des Paradieses wohl dienlich seyn könne.

hohepriefter Abraham Cleazar in seinem Buche: "Uraltes demisches Bert" (S. die Borr.) Christum bekennt; ebenso ber Jude Abraham von Worms in seinem Manuscripte "an Lamech." ihnen ihre Fehler zu Gute halten, und nicht alles verwerfen um ber gehler willen. Fernere Stellen, worin Paulus des Bannes wint, find 1 Cor. 16, 22. und Gal. 1, 8. Er hat den Bluts finder nicht gleich in ben Bann gethan ober aus ber Gemeine megeftoßen, fondern, zur Rettung seines Geistes, beschloffen, ibn pubergeben dem Satan, dadurch er am Fleisch eine Rrankheit klommen. Die Ifraeliten find, wie die Berbannung des Achan, 36. 7, 1., beweiset, mit dem Banne streng gewesen. Im neuen Ufamente wurden Ananias und Sapphira mit jähem Tode ge= Es mußten solche Strafen seyn, damit die Rirchenzucht traft. melten wurde. In den nachfolgenden Jahrhunderten hat Umbro= be den Raiser Theodosius dahin gebracht, daß er sich, aus Furcht Bannes, der Rirchenzucht unterworfen. Die Papfte haben den Benn fehr mißbraucht. In unserer Zeit hat der Bann wenig Nach= bud; doch foll die Gemeine ihre Dhren zu der Rede der Aeltesten unden; und wer die Gemeine Christi verachtet, den sollen sie in tille marnen. Will er nicht, so haben sie des Geistes Bann, In dann zu übergehen dem Satan. Die Gemeine hat nämlich bei elen Berfall doch noch eine Gewalt; nicht aber hat diese Gewalt in Priefter allein, benn er ist nur ein Diener der Gemeine. Metteinfte, so er gläubig ist, hat so viel Gewalt im Bgun, als : 34 de Allegrößte. So ihn der Kleinste, mit Wissen der Aeltesten, on der Gemeine ausschließt und ihn in den Bann thut, so er deß soldig ist, so ist er in der Gemeine Bann; so ihm aber Unrecht Schieht, so ift der im Bann, der ihm Unrecht thut.

Id

**u**;

189

ij

ni

Bis

: 6

-टाइ

atit

ició

nidi

NI

Bann des Achens, dévépou vel kulou zwig. 1 Mos. 3, 3. und Mab. 22, 2. Derselbe war mitten im Garten des Paradieses.

es auch einraumen, daß Chriftus in Jesu wirklich gekommen fei, bemungeachtet aber nicht jur driftlichen Rirche übertreten mö= gen. Ueber die positiven oder negativen Grunde ihres Berblei= bens in der Synagoge vergl. man Friedrich v. Meyers Abhandlung über den Metatron in der vierten Sammlung der Blatter für höhere Wahrheit, und die Aeußerung des Frant= furter Cabbalisten Cappel Becht in Detingers Selbstbio= graphie, S. 46 ff.

Db aber ber Baum bes Erkenntniffes Gutes und Bofes ein befon derer Baum, ober nur ein Gemachs aus dem Baum des Lebens ge mefen, oder ob der Baum des Lebens aus dem Baum des Ertennt niffes gewachsen, können wir aus Mangel ber Nachricht der Schrift nicht wissen. Es gehört dies unter bie Dinge, die wir erst zulest verstehen werden, davor jest noch eine Decke hangt. 1) Aus der heiligen Offenbarung sehen wir, daß vielerlei Solz des Lebens an dem Ernstallenen Strom, dabin das Lamm die Auserwählten führen wird, gewachsen sei von zwölferlei Früchten. Auch dieses ift noch nicht recht klar, außer daß das Wort der Offenbarung deutlich redet von Früchten und Blättern vom Solze des Lebens. 2) In den Spruchen Salomo's bedeutet der Baum des Lebens das Roft barfte und Innerste in dem Geschöpf, das doch durch Geruch, Farbe und Geschmack sich außert. Es ift der Lebensbalfam, der fich aus dem Mark der Gebeine in alle Glieder austheilt, und bie Schönheit der Geschöpfe ausmacht. Es ist kein Geschöpf, det nicht etwas von diesem Lebensbalfam in fich hat. Daher fagt bes Buch der Beisheit Cap. 1, 7.: der Beltfreis fei voll Geiftes, Cap. 12, 1.: Gottes unvergänglicher Geift sei in allem, Cap. 7, 24.: der Geift der Beisheit dringe durch alle Geister; und David fagt, Pf. 33, 5.: die Erde sei voll der Gute des HErrn.3) Und, in der That, wenn wir etwas hoch achten, so geschieht es, weil es mehr oder weniger von dieser Gute des hErrn hat. Bei Sa: lomo, Spruchm. 13, 12., heißt es: wenn kommt, was man bes gehrt, so ist das ein Baum bes Lebens, und Cap. 3, 18. wird die Weisheit selbst wegen ihrer körperlichen Offenbarung ein Baum

Anm. 1. Man vergl. die Aeußerungen Böhms über diesen Punkt. S. meinen shstemat. Auszug §. 114 ff., besonders aber die Anm. zu §. 115.

Anm. 2. S. die Anm. 5. zum Artikel: Auslegen, und Anm. 2. zum Artikel: Ausgießen.

Anm. 3. Auch Böhm lehrt (S. m. Ausz. §§. 138—141, dann 351—353. und §§. 383. 384.), daß in jedem äußerlichen Dinge noch ein Ewiges, Unvergängliches verborgen liege, welches aus dem erstorbenen Wesen der gegenwärtigen irdischen Welt in schönen Vildungen wieder hervordringe, am Ende der Tage aber (S. Anm. 1. zum Artitel: Abgrund.) durch die Kraft des Heilandes zur vollkommenen Herrschaft wieder erhoben werden solle.

des Lebens genannt. In Jesu Christo aber ist uns der Baum des Lebens nicht nur mystisch, sondern — wirklich offenbar. Wir könsen Jesu Fleisch und Blut essen und trinken, wie die Blumen und Kräuter die Sonne. 4) Doch das kommt dem Herrn Teller aber= mals allzu sinnlich, und vielleicht gar schwärmerisch vor.

Bestekungen des Neisches und des Geistes, μολυσμός. Bon der Bestekung des Geistes redet allein Paulus, 2 Cor. 7. Fast gleichs lintend aber ist es, wenn er an die Epheser 4, 30. schreibt: machet nicht traurig, μη λυπείτε, den heiligen Geist, womit ihr versiegelt seid. Hatten wir die echten Gedanken vom Geist, der in uns wohnt, so würden wir diese Stellen leicht verstehen, während sie uns jest nicht leicht zu fassen sind. Es ist nämlich allerdings sehr befremdslich, daß der Geist könne besteckt oder betrübt werden, wie doch die Borte Pauli es anzeigen. Geist ist etwas pon den Lichtern, die von oben in uns steigen, und die unser seelisches Gemüth veredeln und erhöhen; es muß aber dieser Geist der Heiligung auch etwas Elementisches an sich haben, das bei der Jartheit wieder in eine Grobheit kann gebracht werden, denn bei dem pur Geistlichen könnte kine Besteckung Statt haben. 1)

Um die Sache recht vorstellig zu machen, muß man den ganzen Zusammenschluß beider Episteln an die Corinthier nach und nach

Anm. 4. Detinger folgt in dieser Darstellung gang J. Bohm. S. dessen Abhandlung: vom Abendmahl, Cap. 3, 1—7.

Der Geist des Menschen faßt die Idee oder das Urbild dessen in sich, wozu der Mensch berufen ist, wodurch also aller= dings unser seelisches Gemuth, falls dieses hienach sich bestim= men will, erhöhet und veredelt wird. Eben diese Idee un= feres Besens ift ursprünglich in Gott, und zwar nach ihrer gangen herrlichkeit und in ihrer völligen Entfaltung, in uns selbst aber als bloße Möglichkeit und so, wie das in dem Spie= gel noch ruhende Bild, das doch erft durch das auf ihn ein= wirkende Object hervortritt. Dieser Spiegel ist nun die eigent= liche Wefenheit unseres Geistes, und eben diese seine Wesen= heit kann in der That durch verkehrte Richtung unseres Willens dergestalt gerruttet und verunreinigt werden, daß sie, ohne be= sondere Bulfe, wie sie aber das Christenthum allerdings dar= bietet, unfähig wird, die Wirkungen des Geistes Gottes mit der auf uns, selbst sich beziehenden göttlichen Idee in sich auf= junehmen, und so der Erkennenis der himmlischen Wahrheit sich zu erfreuen.

inne bekommen. Man fieht, wie fich Paulus brebet und wendet, damit er den ihnen mitgetheilten Geift nicht erbittere ober trauernb mache. Gleich in bem erften Capitel zeigt er fich befummert, bag etliche Paulisch, etliche Kephisch, etliche Apollisch wären; damit verrathen fie sich, fagt er, daß sie noch feine geistvollen Leute seien, soudern Milchkinder. Das Schlimmfte aber mar bei ihnen, Cap. 4, daß sie so satt und reich maren. Es maren wohl unter ben Corinthiern viele, welche wirklich keinen Mangel hatten an irgend einer Gabe, Cap. 1., aber das waren die wenigsten. Solche lobt er, daß sie die Sache vom Saupt bedecken so wohl verstanden, mas gewiß geistvolle Leute erforderte. Im dritten Capitel sagt er ihnen rund heraus, daß fie wegen der Befleckung des Geiftes in Gefahr seien, als durch's Feuer selig zu werden. Cap. 4, 3. bestraft er fie, daß sie ihn (Paulum) richten und herabsetzen, und fagt B. 19, es seien Worte der Aufgeblasenen. Cap. 5 und 6 bestraft er fie wegen ihrer Gelindigfeit gegen ben Blutschander, und darüber, bas fie vor die heidnische Dbrigkeit bringen, was doch die Geringften unter ihnen schlichten könnten. Im 9. und 10. Cap. sagt er ihnen harte Worte, hergenommen von dem Berfall der Ifraeliten in der 'Bufte, verfüßt es aber gleich wieder in eben diesem und den fol genden Capiteln bis zum sechszehnten herunter.

In der andern Spistel sagt er den Corinthiern in verschiedenen Austheilungen, mas er denkt, bis er endlich ihnen geradezu außert: sie zogen an dem Joche mit den Ungläubigen, an dem Joche nams lich der falschen Propheten, die Petrum boher hielten als Paulum, und durch scheinbare Dinge den Geift der Corinthier befleckten. Er geht bann alles durch, was ihre Befleckung beseitigen konnte, ftellt ihnen die Sobeit des alten Testamentes von der Klarbeit Gottes por, Cap. 3., welches allein im Stande sei, ihre befleckten Geister zu reinigen, und legt ihnen Cap.' 5, 1. 18. 21. den Grund der Berföhnung im völligen Lichte und in Connexion mit den letzten Dingen vor. Er will, daß sie, Cap. 6., weite Bergen bekommen, nachdem sie so engherzig geworden, alles in Beziehung barauf, daß fie, 1 Cor. 4, schon satt und reich waren in ihrer Gelbstrechtfer= tigung, mas eben bas Allerschlimmste war. Cap. 7 stellt er ihnen dann die hohe Berheißung Gottes vor, um deren willen fie fich von der Befledung des Geistes losmachen sollen. Inzwischen versüßt er wieder, Cap. 8 und 9., mas hie und da zu hart geredet mar, durch das Lob der milden Steuer. Endlich Cap. 10. deckt er alles auf,

feien in ihren Gesinnungen, und erklärt, Cap. 11, 3., daß die scheinbaren Sachen der falschen Apostel, die ein anderes Evanges limm und einen andern Geist aufgebracht, vom Satan seien, der se burch höhere Dinge, als Pauli [Lehre vom] Kreuz war, bestween habe.

Nicht alle Irrthümer sind geradezu Besteckungen des Geistes; wenn man aber durch höhere Lehre, unter größerem Schelne die Seelen berückt, so wird man von der Einfalt abgeführt. 2) So tann der heilige Geist des Menschen, worein das Bildniß der Wahrsteit durch's Wort gepflanzet worden, durch Lieblingsmeinungen von der Präformation, von den Monaden, daß Christus nur ein Scheinsteisch an sich gehabt und dergleichen mehr, sehr besteckt wers den; und mancher Schristgelehrte gefällt sich darin so wohl, daß er erst im Jenseits Schaden leidet, wenn er dort erfährt, daß er statt Goldes und unverbrennlicher Dinge, Holz, Heu, Stoppeln auf den Grund, Christum, gebaut habe.

Begehren, öpeyw, Ebr. 174. Was die Attraction oder ans phende Kraft in den Geschöpfen ist, das ist das Begehren im Unskehderen. Im Unsichtbaren geht viel Veränderung vor durch ein Bestreben, Begehren von einem Anfang dis zum Ende. Ein Ansfängliches ohne Ziel ist ein Nichts. Wie nun die Attraction aller Oinge Anfang ist, indem dadurch etwas leiblich wird aus dem Unleiblichen: so ist das Begehren in Gott der Ansang aller Reas licht. ) Ploucquet nennt es das primum cogitabile in Deo, das

Anm. 2. Im Allgemeinen ist freilich die Sünde die Ursache alles Uebels, folglich auch aller Jerthümer; nicht aber ist jedes bes sondere Uebel gerade auch in einer besondern Sünde gegründet, wie aus Johannes 9, 1—3. deutlich erhellet. So sind denn auch nicht alle Jerthümer als wesentliche Besteckungen des Beistes anzusehen, sondern nur die tiefer gehenden, auf entsschieden verkehrten Gemüthsneigungen, namentlich auf Hochsmuth beruhenden, wie dieß namentlich nicht selten beim Spiristualismus der Fall ist.

Anm. 1. Gott, als das Absolute im Sinn der neueren Philossophie, ist sich selbst noch nicht offenbar; es muß, zum Behuf seiner ewigen Selbstoffenbarung ein Ziel angenommen werden, welchem Er sich entgegenbewegt, folglich auch ein Begehren. So kommt es denn bei Ihm zu einer ewigen Zusammenfassung

principium generativum. Dem Wesen muß Begehren vorhergeben, das die Hebräer Zimzum nennen, und das nicht ohne ewige Zeit und ohne ewigen Raum ist, davon Kant?) sehr frei schreibt, den Leibnitz entgegen. — Begehren ist unterschieden von dem Willes und von der Lust. Der bloße Wille gebiert nichts, ohne etwas as sich zu ziehen. Die Lust ist etwas Freies, und schlägt sich zur Besgierde, sich zu offenbaren. Daher ist Gott ein Wesen, das sich aus freier Lust und Gefallen offenbaret. Ens manisestativum sui. Sierzaus reformirt Ploucquet die ganze Metaphysik.

seiner selbst, als des Vaters, in dem ewigen Sohne, worauf Er dann als Geist ewig sich wieder ausbreitet. Doch wollte sich Gott nicht bloß geistig, sondern auch leiblich, d. i. im Wesen fassen, zu welchem Behuse Er zunächst seine ewige Nastur in ihr selbst sich zusammenziehen lässet. S. über alles dieset meinen Auszug aus Vöhms Schriften, SS. 15. 16. 19. Eben daselbst wird auch der Unterschied zwischen Wille, Lust und Begierde dargelegt. Uebrigens ist klar, daß wenn von einer ewigen leiblichkeit in Gott gesprochen wird, in Gott auch eine ewige Zeit und ein ewiger Raum angenommen werden müsse.

Anm. 2. Rant behauptet von Raum und Zeit, daß sie als Bestingungen der Sinnlichkeit Geltung und Bedeutung nur in hinsssicht auf sinnliche Objecte haben, jenseits der Ersahrung aber oder in Ansehung der Dinge an sich inhaltsleer seien. Er lehrt aber auch noch ferner, worauf ihn die bei Annahme der Masterialität sich ergebenden Antinomieen hinleiteten, daß das Innere der Materie wohl gar nicht materiell, sondern dem Geiste vielgleichartiger sei, als man gewöhnlich annimmt. Wit dem allen steht Kant der christlichen Weltanschauung, welcher ja die Zeitslichkeit, Räumlichkeit und Materialität weder als etwas Urssprüngliches, noch als etwas Bleibendes gilt, offenbar näher, als man insgemein dafür zu halten geneigt ist.

Anm. 3. Detinger liebt es, jeden Berührungspunkt seiner eigenen Ueberzeugung mit den Behauptungen Anderer bemerklich zu machen, wenn auch sonst der Unterschied zwischen der beiders seitigen Lehre ein noch so bedeutender sein mag. So freuet er sich hier einiger Uebereinstimmung mit dem Tübinger Professon Ploucquet, während er anderwärts doch auch nicht unterläßt diejenigen Punkte, in welchen er von ihm abweicht, in det deutlichste Licht zu sehen. S. Swedenborgs und Andere ir dische und himmlische Philosophie, Th. 2, S. 19 bis 208. und die Lehrtafel der Prinzessin Antoni S. 164—170. In diesem lehtern Buche tadelt er namentlis

Begierde, öpakic, wohl auch eniduula. Der Mensch hat so viele Reigungen und Begierden, als ihm Dinge fehlen zu feinem Unterhalte. (S. den Artikel: Affecten.) Indem ihn etwas von ausen anwandelt, so entsteht darin die Begierde, das Leere in ihm anspufullen. Paulus erkennet im Menschen viele Willensbeme= gungen: aus dem Fleisch und aus der Ginbildung oder Bernunft, θελήματα σαρκός und διανοιών. Aus dem Fleische steigen von unten viele Begierden auf; eben so ergeben sich aus der Ginbildung und Bernunft viele Berfänglichkeiten, woraus Gelüfte und Anmu= thigkeiten entstehen, welche die Geister außer uns besser einsehen, als der Mensch selbst, daher Satanas seine Pfeile in die Begierden ichießt. Wenn bann bie Begierden zur Gewohnheit geworden, fo find fie Leidenschaften. Das Bofe kann fich aber auch umwenden, mb eine Urfache zum Guten, und wiederum das Gute fich wenden und eine Ursache des Bosen werden. 1) Salomo sagt, Sprüchm. 13,12.: Wenn kommt, was man begehret, das ift ein Baum des

THE PERSON NAMED IN

4

ľ

7

1

7

[6

10

ť,

11

S. 167., die Behauptung Ploucquets, daß der wirksame Verzstand Gottes das Centrum aller Realität sei. "Freilich, sagt er in dieser Beziehung, ist Gott ein actus purissimus und der wirksame Verstand, aber er muß auch einen terminus haben, nämlich das ewige Wort, in welchem Gott sich und alle Dinge siehet, und durch das alles wird, was da wird. Der bloße intellectus Dei ist das Centrum nicht, und wenn Gott das smrum der Welt wäre, ohne daß das Wort freithätig dabei wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Welt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Welt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Welt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Welt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Welt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum, und die Walt wäre nothe wirte, so wäre Gott das Centrum auch einen Walt wirte, so wäre Gott das Centrum auch einen Gott das Cen

Inm. L. Auch jum Bösen wird eine gewisse Kraft erfordert; wird diese gebändigt, so dient sie dem Guten und wird so Grund sur dasselbe oder, wie Oetinger sagt, Ursache dazu. Auf der andern Seite bietet auch das Gute dem Bösen gleichfalls Brennstoff, wenn es von diesem überwältigt wird. Wie wir schon in der Natur sehen, daß bösartige Krankheiten in einem kräftigen, lebensvollen Organismus mit besonderer Gewalt wüthen: so steigern sich auch die Leidenschaften zu einer um so gefährlichern Sohe, wenn ihre Macht in einem Gemüthe entsesselt wird, das zu vorzüglicher geistiger Lebendigkeit erweckt worden war. Eben dieses geistige Leben dienet dann nicht mehr, ihre Flamme zu löschen, sondern nur sie immer mehr anzusachen und zu verstärten.

Lebens; man freuet sich dann über etwas Geringes, als hätte man das wiedergeborene Salz der Natur oder die Tinctur der Wesen. 2) Da muß man sich segen und stillen. 3) David sagt; Wenn ich meine Seele nicht seize und stillete, so wäre ich wie ein von der Mutter entwöhntes schreiendes Kind. Aber alle Begierden werden durch die Erkenntniß Christi gestillt. Ein Christ freut sich dessen, was er in Christo hat, so sehr, daß er seine Lüste und Begierden einmal für allemal haßt, nach Gal. 5, 24. Leidenschaften kommen von den Wollüsten, die da streiten in den Gliedern, Jac. 4, 2. Die Begierden von außen fallen von dem Anblick der Welt auf das Theil der Seele, wo das Licht zur Finsterniß worden 4), Watth. 6, 23. Die Begierde, alles Berdrießliche von dir wegzuschaffen, wird nicht erfüllt; darum erwähle bei Zeiten das Kreuz Christi, und thue aus diesem Grunde oft, was dir am sauersten vorkömmt.

Beine, όστέα, sind der Bestand des Menschen, und in dem Marke liegt das Lebensöl, in den Beinen selbst aber ist das Fixeste, das man zu Glas schmelzen kann. Bei der Auferstehung gibt und Gott den uns eigenthümlichen Leib wieder, der zu Staub geworden und in die Winde [nach den vier Weltgegenden hin] zerstreut ist. Daher sagt hiob, Cap. 30, 22.: "Du lässest mich auf dem Windschen." Jene Stäublein kehren alle wieder zum Menschen zurück, aus den vier Winden, hiob 17, 16. Ezech. 37, 9. heißt es:

Anm. 2. Unter jenem Salze ist der reale, und unter der Tince tur der ideale Anfang der paradiesischen oder himmlischen Beschneit zu verstehen. S. Salz und Tinctur im Anhang zu meinem Auszug aus Böhm nebst den hier angeführten SS. 28. 30. und 57.

Anm. 3. Man muß sich setzen und stillen, wie eine in trüber Sährung begriffen gewesene Flüssigkeit endlich zur Ruhe kommt und dann zur Reinheit und Klarheit gedeihet.

Anm. 4. Zum Guten und Reinen kann der Satan nirgends den Zugang finden; von diesem sieht er sich allenthalben abs und ausgeschlossen; nur in das ihm Homogene, in das Unreine und Verworrene vermag er einzudringen. So müssen wir denn freislich im Verlaufe des irdischen Lebens, weil sich da noch immer Unreinheit in uns sindet, seinen Angriffen noch ausgesetzt seyn; doch sollen wir dereinst zu solcher Lauterkeit gelangen, daß wir für ihn völlig unerreichbar, schlechthin unfaßbar für ihn werden.

"Bind, komme herzu aus den vier Winden, und blase an die Gerädteten, daß fie wieder lebendig werden." \*)

Bekenntniff, omodoyla, ist entgegengesetzt theils der Berläug= nung, theils ber Schaam bes Guten, ober, wie Paulus sagt (vergl. 2 Cor. 4, 2), der Scheu, die fich verborgen halt. nicht allezeit ein öffentliches Glaubensbekenntniß, sondern alles, womit man öffentlich vor den Leuten bezeugt, daß man diesen Sinn habe. Johannes (S. das Evangel. Joh. 1, 20.) bekannte und läugnete nicht. Ebenso fagt Paulus, Ebr. 10, 23: Lasset uns halten an dem Bekenntniß; auch Jesus hat vor Pilato ein gutes Betenntniß gezeugt; und Paulus, Rom. 10, 11., fest die Gelig= ich barauf. Das Bekenntniß der Sünden, wie die Juden, Marc. 1, 5., por Johannes gethan, und wie Jacobus es haben will, ift ein Zeichen eines Gewiffens, das Gott fürchtet. Wer Gottes Ge= ticht fürchtet, der schämt sich nicht zu bekennen; wer aber nicht bekennet, glaubt auch die kunftige Rechenschaft nicht, sondern bebift fich mit falscher Zueignung ber Vergebung der Sünden, als wite fein Recht und Gericht bei der Vergebung im Reich Gottes.

Rekehrung, enisteoph. Paulus sagt, 2 Cor. 3, 14.: Ihre Perfiandnisse [Sinne] sind verstockt bis auf den heutigen Tag; wenn Moses gelesen wird, hängt eine Decke vor ihrem Berzen; wenn es fich aber befehrte, fo murde die Dede meggethan. ift nun aber diese Decke? Antwort: Die alten falsch verstandenen Reinungen von Erlangung der Seligkeit. Was ist dagegen die Be= kehrung? Antwort: Wenn man sich bekehret von den falschen Meis ungen und Gewohnheiten, wenn man sich zum Wort und Gesetz Sottes kehrt und dieses, Pf. 1, seine Hauptsache senn läßt. dann sieht man erst ein, wie man sich selbst verblendet hat, wie man in der Finsterniß und Gewalt des Satans gewesen, mahrend man sich doch beredete, man sei auf dem Wege der Seligkeit. Alles Predigen geht dahin, daß der Mensch, der von Jugend an viele susche Meinungen und Decken vor sein Herz gehängt, einmal ans fange, Jesum, das höchste Gefeg, über alles zu lieben, damit er bon der Verstockung der Verständnisse und von dem ganzen Gun= dengewebe, von hundert Entschuldigungen los werde, und in völ=

Anm. \*) Man vergl. den Artifel: Auferstehung, besonders gegen das Ende hin.

liger Zukehr zur Gerechtigkeit stehe, wozu er innerlich und außerlich berufen wird, und zwar so, daß der Mensch nach allem, was er an sich hat, nach allen Rräften und Zügen Gottes zu allem, mas in der Gerechtigkeit Schönes und Göttliches enthalten ift, gerichtet bleibe, bis das Wort vom Reich völlig in ihn kommt, und es ein Richter der verborgensten Gesinnungen und der offenbarften Gedankenbilder wird. Dazu sind die Sprüche Salomonis da, dazu ift der 119. Psalm da, daß man nicht nur überhaupt zum SErrn bekehrt sei, sondern von ganzem Berzen, Seele, Gemuth und Rrafte zu allem gewendet sei, mas das Gesetz von Christo besonders zeuget. Daher vergleicht Paulus das Wort Gottes einem Anatos miemesser, welches (S. Ebr. 4, 12.) alles, Decken und Saute auseinander legt. Diesem steht entgegen die Berdroffenheit, da man keinen Zweck vor sich hat und auf diesen hin nicht alle Tage etwas zu erwerben weiß, nachdem einem doch die Gnade den Weg ges zeigt hat. Darum sind so viele Menschenfinnen verftockt.

Bereitschaft, des Evangeliums, eroipaola, Eph. 6, 15., ges hört zur Ausrüstung wider den Satan. Man soll immer im Gesschäfte des Evangeliums, entweder durch mittelbare oder durch uns mittelbare Arbeit auf den Zweck desselben erfunden werden. Doch soll ein Lehrer zu rechter Zeit oder zur Unzeit mit der Verkündigung inne halten. Zeit und Weise lehrt einen Laien, geschweige denn einen Lehrer die Weisheit. Denen zu Athen mußte Paulus den Namen Jesu verschweigen.

Beruf, xalew. "Biele sind berufen, wenige außerwählt." Der Beruf ergehet an die vielen durch ordentliche Predigt und durch die Weisheit auf der Gasse, hiob 7, 18. Wenn der Mensch die Unserbietungen Gottes annimmt, so ist's ein Zeichen, daß er verordnet ist. Es gibt aber einen Unterschied unter den Berufenen, Offend. 17, 14.; einige kommen auf weißen Pferden mit herab. Doch erskennet man die Hoheit des göttlichen Beruses nicht sogleich, im Anfang der Bekehrung, sondern erst im Fortgang, wenn man seinen Beruf und Erwählung fest gemacht, da man dann Gott mit Freuden dankt, daß er uns selig gemacht und berusen mit einem heiligen Ruse, nicht nach den Werken, sondern nach seinem Vorsatzund seiner Gnade, die uns gegeben ist in Christo, vor ewigen Zeisten, 2 Thest. 1, 9.

Besessen, daimonizomevoi. Herr Oberconsistorialrath Teller nimmt sich viel heraus, seinen Haß wider alles Sinnliche zu äußern. Er

leert nicht nur die Worte der Schrift aus, sondern er verdreht sie, nur, weil er das Sinnliche für Einbildung hält. Er beschönigt aber seine eigenen Einbildungen mit dem ungegründeten Vorgeben, daß die Juden alle Kranken dieser Gattung Besessene genannt, und war vom Teufel Besessene, weil sie während ihres Aufenthaltes in Babel die Meinung der chaldäischen Weltweisen von den bösen Geistern als Urhebern gewisser Krankheiten angenommen.

Er sagt: die That Jesu bei der Heilung der Krankheiten bes fand nicht darin, daß er einen Teufel austrieb, sondern daß er die Rrankheit wegnahm, - wobei er grundlos und im Widerstreit mit hiobs Historie annimmt, daß der Teufel niemals einige Gewalt gehabt habe über Gesundheit und Leben der Menschen. Er läugnet, was Jesus sagt: daß die Damonen in die Saue gefahren, und meint: die Beseffenen maren aus ihren Söhlen hervorgegangen, und hatten unter den Sauen einen Schrecken erregen wollen. Dieß alles hift den Worten Jesu in's Angesicht widersprechen. (Dr. Sachs in Straßburg zweifelte um dieser Stelle willen an vielen Aus= pricen der Schrift, wie er mir selbst bezeugte, als ich bei ihm logirte.) Aber folche [Leute] glauben lieber ihrer Freigeisterei, als den Worten Jesu, der doch sagt, Matth. 12.: er treibe Das monen aus durch Gottes Finger, den heiligen Geist, durch den ja and die Juden Dämonen austreiben.

Ist es nicht ein Gericht, wenn man in der Bibel so herums wühlt, wie-die Saue, 2 Petr. 3, 16. Man schlage die Stellen inf, die von Besessenen handeln, und da sie alle auf ein wirkliches kustreiben der bosen Geister zusammentreffen, so erfreche man sich nicht, solchen Sinn zu verdrehen. Diese Stellen sind: Marc. 5, 6. 7.: Da sprach der Dämon in dem Besessenen: "Was habe ich mit dir, Issu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten?" Jesus sprach gestadezu: Fahre aus, du unsauberer Geist. Es baten ihn alle Däsmonen oder Geister: Laß uns in die Säue fahren! Doch dieses alles ist dem angesehenen Herrn Consistorialrath Teller nicht so ges wichtig, als seine Einbildung von der chaldaischen Philosophie.

Auch Matth. 4, 24. heißt es: daß die Leute in Sprien zu Jesu allerlei Kranke, Gichtbrüchige, ingleichen unterschiedene Bessestene gebracht, die habe er gesund gemacht. Ferner heißt es, Matth. 8, 16.: "Am Abend brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit Worten." Watth. 7, 22. sagen diejenigen, die Jesum zur Absicht hatten, aber mit ihm nicht bes

kannt waren: "Saben wir nicht in beinem Namen Damonen aussgetrieben?" Zu seinen Jüngern aber sagt er, Matth. 10, 8.: "Machet die Kranken gesund, reiniget die Aussätzigen, wecket die Todten auf, und besonders werfet aus die Damonen." Wer wollte alle Stellen ausschreiben, die so klar find als die Sonne, daß wirks lich Damonen ausgetrieben worden? \*)

Beschneidung, mepiroun. Merkwürdig ist darüber die Stelle, Röm. 2, 25.: Wenn du nicht Gottes Gebot hältst, so ist deine Beschneidung so viel, als marest du nicht beschnitten. Der heide ist im Geist beschnitten, und so wird ihm seine Vorhaut als eine Beschneidung zugerechnet werden. — Die Beschneidung war im alten Testament ein Zeichen und Siegel des Bundes; sie geschah an dem männlichen Gliede, und die Weiber wurden als beschnitten gesrechnet. Gott hieß den Abraham, sich an diesem Gliede beschneis

Anm. \*) Nicht ohne allen Schein der Wahrheit ist die Annahme Tellers und der übrigen Rationalisten, daß bei der Besessen= heit gerade so wenig an eine Einwirkung der Geisterwelt ju denken sei, als ja auch bei den übrigen Krankheiten an eine solche nicht gedacht werde. Die Consequenz scheint es allers dings zu fordern, daß entweder das eine, wie das andere an= genommen, oder beides jusammen abgeleugnet werde. Darum hat sich R. Ringeis (S. dessen System der Medicin) um die driftliche Wissenschaft gewiß ein großes Werdienst das mit erworben, daß er alle Krantheiten überhaupt von einer Eine wirtung der infernalen Welt ableitet. Doch wird nicht in alles Rrantheiten eine perfonliche, diefer infernalen Welt angehörige Macht sichtbar, sondern es findet dieses nur bei der eigentlichen Befessenheit Statt, welche übrigens nach den Behauptungen J. Kerners u. A., auch noch in unsern Tagen vorkömmt-Bei den gewöhnlichen physischen Rrantheiten macht sich der Bille und die Birksamkeit perfonlicher Geister nicht geradezu empfindlich, sondern nur deren willenlose Folge, die höllische Natur. Das Rämliche gilt von ben Geistestrantheiten und Seelenstörungen, namentlich von folden, welche in forperlichen Berstimmungen ihren Grund, haben. Beruhen sie dagegen auf sittlichen Verirrungen, so kommt ba das personliche Wesen der Mächte des Abgrundes zwar auch nicht zum Vorschein, die Wirtsamkeit dieser lettern aber, durch welche zulest jenes Elend herbeigeführt wird, kann da bisweilen wohl eine noch weit tiefer gehende senn, als diejenige, bei welcher es zur eigentlichen Besessenheit tommt.

den. Daraus ist zu vermuthen, daß dieses Glied dem Adam im ersten Anfang nicht sei angehangen 1), und daß es mit der Zeit wieder solle vom Bild Gottes abgeschnitten werden, wie der Bauch, sosen es das irdische Unwesen bedeutet, 1 Cor. 6, 13. Wie Gett den Bauch und die Gedärme, als Träger des Unstathes, abzihn wird, so wird er auch dieses abthun, aber erst bei der Aufznstehung. Nach dem Tode mussen wir noch Kleider tragen, es zu bedeten. 2) Die thierische Art der Fortpflanzung muß eine lange 3eit, auch in den tausend Jahren bestehen, wo aus dem Kleinsten sollen tausend werden; 3) aber um Christi willen sieht Gott dieses nicht so schandmäßig an, sondern betrachtet die Gläubigen, wegen der Zurechnung der künftigen Seligkeiten, 4) nicht als Mann oder

Anm. 1. Warum nur die männliche Art beschnitten werden sollte, darüber spricht sich Böhm noch näher aus. S. meinen syst. Auszug, S. 284. Eben derselbe lehrt (S. S. 155 sf.), daß die jesige thierische Fortpflanzungsweise des Menschen erst durch bessen Fall herbeigeführt worden sei, und beweiset dieß theils aus dem spätern Hervorgehen der Eva aus Adam, theils aus der natürlichen Schaam wegen der Geburtsglieder, welche unter der Voraussesung, daß dieselben als ein unverlestes Werk Gottes zu betrachten seyen, schlechthin nicht zu erklären wäre.

Inm. 2. "Nach dem Tode muffen wir noch Kleider tragen, uns fere Schaam zu bedecken." Diese Stelle ist sehr dunkel und schwer zu begreifen, indem ja im Tode nicht nur die Kleider, sondern sogar der Leib von uns abfällt, und eine zwischen dem Tod und der Auferstehung in der Mitte liegende Ueberkleidung mit einem Leibe durchaus nicht angenommen werden darf. Wahrsscheinlich hat man hier nur an eine magische, durch die Kraft der bildenden Phantasie erfolgende Figurirung eines Leibes und auch der Kleider bei solchen Seelen zu denken, welche zwar von einer zügellosen Begierlichkeit nicht beherrscht und umhers getrieben, zu einer vollen Ueberwindung aber des sinnlichen und sündlichen Wesens im Verlaufe ihres Zeitlebens noch nicht gelangt sind.

Anm. 8. Diese Worte, welche Oetinger auf die Herrlichkeit, den Reichthum und die Fülle des tausendjährigen Reiches deutet, finden sich bei Jesaias, Cap. 60, V. 22.

Anm. A. Das Unreine, Unheilige muß als solches der unends lichen Heiligkeit widerstreben, und könnte an sich von derselben gar nicht geduldet werden, so daß die Wesen, welchen es ans haftet, eigentlich dem Tode, der Vernichtung anheimfallen solls ten. Aber die göttliche Gnade hat ein Mittel hiegegen ges

als Weib, sondern als den Engeln gleich. — Roa ist trunken wors den, und mit der Schaam bloß gelegen; dessen hat ham gespottet und es auch seinen Brüdern gewiesen, daß sie auch dergleichen thun sollten. Darum hat Gott das Zeichen der Beschneidung eingesetzt, und diese mußte dann wieder durch die Taufe aufgehoben werden. Der heilige Geist sah die heiden ohne Beschneidung an, als ob sie im Geiste wären beschnitten worden; bei wielmehr wurden die Gläubigen, bei der Beschneidung, des Wassers des Lebens theils haftig. Der Juden Beschneidung und der Christen Taufe hat im Ganzen einerlei Recht. Mit dem himmlischen Wasser taufet der heilige Geist die nach Christo Begierigen in ihrer Wassertause, welche auswendig [nach ihrem äußern Wesen] nur der Träger des Geistes ist. Der in solcher Weise auf die Wassertause gelegte Nachs

funden in der Menschwerdung des Sohnes, der die Last auf sich nehmen wollte, die Unreinheit und Unheiligkeit zu tilgen, und die von dem Ewigen abgefallenen Geschöpfe wieder zu ihm zurückzuführen. So sieht denn Gott im Menschensohne und dessen großem Erlösungswerke die sündige Welt im Voraus als eine wiedergebrachte, und kann in dieser Voraussicht ihre Unsteinheit, welche ihm an sich unerträglich erscheinen mußte, in Geduld tragen.

Anm. 5. Wie von dem heiligen Abendmahle, so gilt auch von der Taufe die Behauptung Böhms (S. m. Auszug, S. 269.), daß diejenigen Bölter, welche der Runde von Christo ermangeln, bennoch, wenn sie sich nur in mahrer Sehnsucht zu Gott wens den, mit dem Beilande auf geistige Beise sich vereinigen und so der göttlichen Gnade theilhaftig werden tonnen. — Es if freilich nicht geradezu das Nämliche, ob man das Sacrament wirklich, real, torperlich gebraucht, oder ob man der Gnade bloß auf geistige, ideale, spirituale Beise theilhaftig wird. "Die Türken, Juden und fremden Bolter, fagt Bohm, deren Begierde und Gebet zu dem Einigen Gott geht, haben wohl einen Mund, nur aber nicht gerade fo, wie ein rechter Chrift. Wie die Begierde oder der Mund, so ist auch ihre Speise; sie begehren bes Geistes Gottes; so ift benn auch ihr Effen in der Art, wie Christus vor seiner Menschwerdung gewesen." Sang thöricht und vertehrt aber, und der Universalität det Christenthums überhaupt, sowie den ausdrücklichen Erklärungen des Apostels (S. Rom. 2, 25-29.) durchaus entgegen ift es, wenn man sich einbildet, die Bölker, denen eine besondere Of: fenbarung nicht zugekommen, müßten von der Seligkeit des himmels ausgeschlossen seyn.

Ehristus ist gestern und heute und derselbige auch in Ewigkeit. Man muß in der heil. Schrift alles mit jedem vergleichen; dann erst verssteht man, daß der Juden Beschneidung und der Christen Taufe auf eines hinausläuft. Ehristus ließ sich beschneiden als ein Jude mod taufen als ein Ehrist. Ehristus will mit dem-heiligen Geist und mit Feuer alle taufen und zwar unter Wassers-Gestalt, aber im Verborgenen mit Feuer und, Salz, 7) Marc. 9. Bei den Inden war der völlige Verstand der Beschneidung noch nicht offenbar, wie er wird im Tempel Ezechiels. offenbar werden, wo die Beschneisdung eben des Glaubens, des Glaubens Wesen im Wasser und Feuer,

K. W. S. H.

Ľ

Anm. 6. Von einem himmlischen Wasser (im eigentlichen Sinne des Wortes) will der Spiritualismus und Rationalismus nichts wissen, und darum kann ihm auch die Taufe nur eine symboslische Handlung, kein Sakrament seyn. Wer es aber anertennt, daß zum ganzen Leben des Menschen auch der Leib geshört und darum sich nicht genügen läßt an einer bloßen geissigen Fortdauer nach dem Tode der möchte wohl, wenn er nicht schon von solchen Institutionen wüßte, wie sich uns in den Sakramenten darbieten, voll Begierde nach dergleichen sich umsehen, um durch sie den Grund oder ersten Ansaß zu jener wahrhaften Leiblichkeit gewinnen, welche wir in unserm irdischen verweslichen und den Geist so vielfältig nur belästigenden Körper freilich nicht besißen.

Anm. 7. Das Salz, sagt Detinger anderwärts, ist ein potenstiales Feuer; beide sind also dem Wesen nach das Nämliche. Salz oder Feuer aber ist es, womit wir zunächst sollen getauft, und die Gewalt des Vösen und Verkehrten in uns soll gesbrochen werden. Die andere, positive Seite der Tause ist dann die Grundlegung eines neuen Lebens und Wesens durch den bei ihr erfolgenden Aussluß des himmlischen Lebenswassers, welches durch die Anwendung des irdischen Wassers bei dieser heiligen Handlung symbolisier wird.

Anm. 8. Ueber den Tempel des Ezechiel, von welchem bei diesem Propheten im 40. Capitel seiner Weissagungen die Rede ist, vergl. m. den betreff. Art. in diesem Wörterbuche. Detinger ist nicht der Meinung, daß dieses Gesicht bloß allegorisch, von der christlichen Kirche zu verstehen sei, sondern denkt dabei an einen in der Zukunft wirklich zu errichtenden Tempel, der für die Zeiten des tausendjährigen Reiches von großer Gedeutung sept werde.

war noch nicht so offenbar; es war noch nicht im Fleisch ober for perlich offenbar, wie bei der Taufe Christi; es war nur, daß fi ein Zeichen hatten, daß Gott durch das Erkenntniß feines Bunbeihre sündliche Geburt nicht wollte verabscheuen. Bei den Chrifte ift des Glaubens υπόστασις, des Glaubens Wesen, in Chriff Menschheit zu Fleisch worden, b. h. sie werden des himmlischen Wefens theilhaftig, ohne daß sie es begreifen σωματικώς. Christen ziehen das Glaubens-Wesen in Christo mit ihrer Begierde an sich, das unter dem Wasser der Taufe offenbart wird, weil Gott im Fleische geoffenbart worden. Daraus lerne man, bas Tellers graufamer Abscheu vor der Sinnlichkeit eine selbstgemachte und noch viel größere Imagination ift, ale die er une vorwirft. Es ist die Zeit noch nicht da, dieß alles in seiner ganzen Tiefe ein zusehen; der Tempel Ezechiels wird zu seiner Zeit die Demonstras tion dafür an die Sand geben. Nur laffe man den heiligen Worten ihre Rraft.

Beten, das, geschieht theils in der Gemeine mit Aufhebung heiliger Sande und mit den da und dort besonders üblichen Ceres monien, wie 1 Cor. 11, 4. solche besprochen werden (wo nämlich Paulus die Gewohnheit des Hauptbedeckens als eine eigent Satzung gegeben, welche die Gemeine nicht gehabt, B. 16., bhue Zweifel wegen der Juden, welche unter dem Beten eine Decke auf dem Saupt hatten), theils außer der Gemeine, für fich, an allen Man lese darüber Bengels Abhandlung "vom Beten aus dem Herzen" im Anhang zum deutschen neuen Testament, und meine "Ginleitung zum neutestamentlichen Gebrauch der Psalmen". Man foll beten ohne Born und viele umtreibende Gedanken, 1 Tim. Auch soll man nicht nur beten im Geist, sondern auch im Sinn, 1 Cor. 14, 15. Darüber fiehe wieder meine "Ginleitung", S. 3. Im Geist beten, wenn es dem [Beten im] Sinn entgegen: gesett ift, heißt indistinct beten, wie wenn man eine Fuge auf ben Clavier spielt, und sie hernach nicht mehr spielen kann, weil mat fie nicht in den Sinn und das Gemüth, nicht in deutliche Notes gebracht hat. 1) Der Geist betet mit unaussprechlichen Seufzer!

Anm. 1. Ueber den Gegensatz von Geist und Sinn spricht sie Oetinger noch näher aus im Artikel: Amt des Buchstabe und des Geistes, gegen das Ende zu, und im Artikel Anbeter, besonders aber in seiner Selbstbiographie,

und hat keine Lust, stückweise zu wirken; doch muß er, dem Nächs sten zu Nutze, seine ersten Triebe in das bringen, was das Ges muth stückweise gewohnt ist. Denn man im Gebete anhält, nach Ephes. 6, 18., Col. 4, 2., d. i. einerlei Sache immer vor Gott bringt, wie David, so wirkt der Geist auch Worte in dem Sinn. Inf solche Art hat David seine Psalmen aufgeschrieben, welches zwiß für uns sehr nützlich ist.

Bewährung, doniun, findet da Statt, wo die Lehre durch Pros ben als im Feuer bestätigt wird, so daß die Handlungen und Lehs ten einander nicht widersprechen. Durch Geduld kommt die Lehre md Einsicht zur festen Bewährung, Röm. 5, 3., Jac. 1, 3. Un= bewährt, sagt Paulus, sei derjenige, welcher nicht dahiu gekommen ift, zu wissen, daß Jesus Christus in ihm ist. Doch gilt das nur in einem solchen Falle, als worin die Corinthier waren, welche achtzehn Monate Pauli Lehre gehört hatten, und sich gleichwohl wieder zweifelhaft machen ließen durch scheinbare Borftellungen, 2 Cor. 1. Cap. 12, 5. Diejenigen, deren Sinn und Gewiffen mmeinigt ift mit selbstgefälligen Gätzen, die mit ihren Werken mlingnen, mas fie wissen, die schon viele Gräuel auf sich haben, m pa allem guten Werke unbewährt, Tit. 1, 16. Diejenigen, wiche zerrüttet find an gesundem Berftande, find des Glaubens nicht fähig und kommen zu keiner Bemahrung; fie lernen immer, bumen aber zu feiner festen Ertenntniß. \*)

Benlage, παραθήμη, 2 Tim. 1, 12. 14. Was uns Gott in In Christo gegeben, das wiederholt er oft mit uns in verschies

<sup>56—61,</sup> da, wo er seine Zusammenkunft mit dem innerlich erleuchteten Bauern Marcus Völker erzählt.

Inm. 2. Hiemit will unser Verfasser ohne Zweifel auf bereits vorhandene Gebetsformeln hindeuten, an welche der am liebsten im Unaussprechlichen verweilende Geist gleichwohl sich heften, und in die er sein inneres Leben, zur Erbauung für andere, ergießen soll. Gleich nachher zeigt er dann, wie der in sich lebendige Geist wörtliche Gebete auch aus sich selbst zu erzeugen vermöge.

Anm. \*) Aeber das Verhältniß des Glaubens und der Werke, und wie jener durch diese gehoben, gekräftiget und damit beswährt werde, vergl. m. den Artikel: Glaube in diesem Wörsterbuche, und J. Hambergers Gott und seine Offenb. S. 378—384.

denen Fällen. — Ich habe in meinen Zetteln oft einerlei Sach aufgeschrieben, nicht wissend, daß ich sie längst aufgezeichnet. — Gott hat unsere Seufzer, Thränen 2c. längst gezählt, aber er leg sie auch bei in seinem himmlischen Archive; da sind sie besser verwahrt, als bei uns. Er verwahrt sie sogar von unserm Tode ar bis an den jüngsten Tag. Wie Jesus seinen Geist (Luc. 23, 46.) in des Vaters Verwahrung übergeben, so übergeben wir alles, was wir empfangen, in Jesu des Hohenpriesters Verwahrung. Wissellen selbst unsere Beilage bewahren, 2 Tim. 1, 14., viel mehraher verwahret sie, ebendas. V. 12., Jesus selbst in seinem Heiligthume. \*)

Bildniß, Bild Gottes, siew, μορΦή. Die Seele ist besser Träger, 2 Cor. 3, 18., und wir müssen erneuert werden zum Bild dessen, der uns geschaffen hat, Eph. 4, 23. Röm. 12, 2. Tie 3, 5. An dieser Erneuerung selbst ist uns, siehr gelegen, als at der Wissenschaft des Bildnisses; doch ist es gut, etwas davon pr verstehen. Nach 2 Cor. 3, 18. werden wir unmerkbarer Weist transformirt in eben das Bildniß, als vom Herrn dem Geist Dieß geht in verjüngtem Maaß alle Gläubigen an, nicht bloß di Apostel. Die Gläubigen, welche den Vorsatz haben, in alle Wahs heit geführt zu werden und nicht bloß mit Worten spielen, wie die Kinder, Matth. 11, 16., erfahren es im Verborgenen.

Die seelische, psychische Natur ist an sich ohne Bildniß, sie if gleichgültig zum Fleisch und zum Geist. Röm. 8, 9. heißt es "Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist." Der Geist hat der Bild in sich i) und formirt in der Seele das Bild der Wahrheit durch's Wort, Gal. 4, 19. Jac. 1, 18.

Anm. \*) Wir sind nicht unser selbst, und vermögen darum nich selbst zu fassen und zu halten, was zu uns gehört oder ge hören soll. Nur Gott vermag dieses und unser Mittler Jesus Christus: der trägt uns und wir sollen uns — das heißt vol unserer Seite unsere Beilage bewahren — von ihm tragen unbalten lassen.

Anm. 1. Unter der Seele ist das eigentliche Wesen des Menschen, als einer Besonderheit; mithin auch das Princip de freien Selbstbestimmung zu verstehen; der Seist aber fasse (m. vergl. den Artitel: Befleckungen, Anm. 1. in dieser Wörterb.) die göttliche Idee in sich, mit welcher der Menschaft seiner Freiheit in Uebereinstimmung kommen, welcher gema

Es ift aus allen Geschöpfen, Blumen und Pflanzen zu erkennen, wenn man anders nach 1 Cor. 14, 20. am Berstande begehrt völlig zu werden, daß in dem Samen mit dem Wachsthum ein Bild auffeimt. Ich kann es schon durch ein chemisches Experiment ganz anders als Borhave ("vom spiritus rector") beweisen, daß im wachsthumlichen Del der Pflanzen das Bild mit allen Zeichnungen. llege, ehe die Blume ihre Gestalt offenbart. Die Palingenesse be= weiset es ebenfalls.2) So muß demnach im Menschen auch ein feldes Bild verborgen liegen, auch in dem Gottlofesten, aber ver= ichlungen3), nach dem Worte, Sprüchw. 20, 27.: "Der Athem des Menschen ift eine Leuchte Jehovahs." Diese Leuchte muß ein Bild haben, wie Tertullianus, de anima, bezeugt, und dieses durch= dingt alle Rammern des Bauches. Deffen ist der Teufel und die bofen Damonen beraubt; daher sucht er zur Magie Menschen, die hre Strahlen von dem Bild von sich werfen. Es liegt demnach in allen Menschen verborgen. Einige merken es an sich, andere ucht; in jenen wird es durch heftige Begierde mehr oder weniger Ambar. "Den Geist gelüstet wider bas Fleisch", Jac. 4, 5.

Es wird dieses verborgene Bild sehr gequetscht durch äußerliche Instite; es wird auch befleckt. Es gibt Augenblicke, da man seine Unheit fühlt, aber auch solche, da man Gnade vermerkt. Einigen, die großen Ernst brauchen, wird es offenbar, wie Dr. Clemm solz in seiner deutschen Theologie von Elias Camerarius bemerkt, der nämlich mit offenen und geschlossenen Augen das Bild der Seele

Anm. 8. Man vergl. hier abermals Anm. 1. jum Artikel: Befleckungen.

į.

er sich selbst bestimmen soll. — Ein Geist ist suo modo auch in allen Naturdingen; jede Realistrung eines Naturproductes ist im Grunde die Realistrung einer gewissen Idee. Nur sind die Ideen der hienieden vor unsern Augen sich realistrenden Naturproducte (S. S. 125 m. syst. Auszuges aus Böhm) keine bleibende, ewige, sondern nur vergängliche, vorübergehende; die wahren, ewigen Ideen derselben liegen tiefer, und sollen erst am Ende der Zeitlichkeit zur Ausgestaltung kommen.

Inm. 2. Oetinger verweiset in dieser Beziehung (S. die "Phislosophie der Alten", 2. B. S. 1.) auf den zweiten Theil von Börhave's Elementa chemiae. — Das Erperiment, von welchem unser Autor behauptet, daß es noch überzeugender sei, als Börhave's Beweise, haben wir bereits mitgetheilt in der vierten Anm. zum Artikel: Auferstehung.

Detinger, bibl. Borterb.

gesehen. Camerarius aber, mit dem ich als mit meinem nächsten Anverwandten 4) viel conversirte, machte nichts daraus. Wir wan deln im Glauben, nicht im Schauen. Der Mensch erleidet ohne sei Wissen Einstrahlungen Gottes von dem Vater der Lichter, aber nu wenige zeigen sich dafür wahrhaft empfänglich. Die Väter is Ehristo kennen den, der von Anfang ist; Kinder und Jünglinge abe kennen ihn noch nicht. 5)

Bischof, &n/ononog. Ein Aeltester, der zugleich arbeitet am Wor und an der Lehre, ist ein Ausseher über die Semeine. Er mur aber die 1 Tim. 3, 2—7. angegebenen Eigenschaften haben; dan ist er vor Gott ein solcher, wenn er auch nicht ordinirt ist. Ori genes sagt über Matth. 23.: "Arbeiten am Wort und an der Lehr ist das Erste und Schwerste; avr/laplic dagegen, d. i. Veranstal tung und Regierung der äußerlichen Dinge das Letzte und Leich teste, 1 Cor. 12, 28."

Blit und Donner, aorpann, βρουτή, kömmt vor Offenb. 4, i 8, 5. Der Blitz entsteht von zwei widerwärtigen Wesen im electr schen Feuer, und das hat auch im Himmel Statt. 1) Jesus sag

Anm. 4. Näheres über diesen Elias Camerarius, der Per fessor der Medicin in Tübingen war und die leibliche Schwest der Mutter unsers Oetinger zur Frau hatte, sindet man i des Lettern Selbstbiographie, S. 28 ff.

Anm. 3. S. den Art.: Alter in diesem Wörterbuche.

Anm. 1. Dem Rationalismus und Spiritualismus gegenübe welcher nur eine hohle, leere, naturlose Beistigkeit gelten lass will, erkennt Detinger, in Uebereinstimmung mit 3. Bohn daß die Leiblichkeit, nur nicht in ihrer irdischen Entartung als eine Bolltommenheit und als jur Integrität des Lebes gehörig zu betrachten sei, und besitt in eben dieser Ertenntn das Mittel jum vollfräftigen Berftandniß der Bibel, deren & halt außerdem, vermöge der Unnahme des Vorwaltens bloß Redefiguren in ihr, größtentheils verflüchtigt wird, und fo gi dürftigsten Abstraction herabsintt. Go tonnte j. B. bei Lan nung einer Matur in Gott, selbst die Lehre von der ewige Erzeugung des Sohnes teine wirkliche Anerkennung mehr findet während im umgekehrten Falle, wie Detinger hier geradeju b hauptet, selbst von einem Blige u. s. w. im himmel bie Rei fenn tann. Freilich aber nicht von einem Blige in unserm i dischen, sondern in einem ganz anderen und boberen, him lischen Sinn.

Auc. 10, 18.: "Ich habe geschaut den Satan als einen Blig aus bem himmel fallen." Dieses hat er als bloßer Mensch nicht sehen tonnen; baber une diese Stelle zu erklaren auch nicht zukommt. Bas aber den Blit an sich selbst betrifft, so gehören bazu zwei in einer Gegenwirkung von Gott verbundene Rrafte in zwei Gattungen won Befen. Die einen find finfter, leidsam und ziehen das Feuer m fich, worauf der Ausdruck zielt: die Erde-war wuft und leer und Kinsterniß auf der Tiefe. Gine solche in sich ziehende 2) und elles verschlingende Rraft ist das Rüchenfeuer, das gleichwohl etwas Unbeschreibliches, wie einen Geift in fich bat. Die andere Gattung hat mehr die feurig webende, flüchtige Rraft in sich, und das ist das electrische Feuer, worauf die Worte zielen: Gott sprach, es werde Licht! Diese beiden vermischen sich in einen Umlauf, und da wird benn die elastische Bolatilität gebunden; das active, wirkende und das passive, leidende Feuer halten einander die Baage, und fo entsteht bei leichten annabernden Rorpern eine Ab= mehselung der anziehenden und wegtreibenden Rraft, der ovoradi und diaorody, worin der Anfang des Lebens [S. den Art.: Leben und den Art.: Seele] gegeben ist, indem sich nämlich näher beim Emtrum ober Quellpunkt das Active durch's Passive mit einer Engindung durchschlägt und zur Durchbligung sich vereinigt. Durch Blit und Schlag entsteht eine Totalresolution, nachdem alles durch einen Streit gelaufen ist, und es geschieht dann ein Durchbruch ober eine Geburt aus den Gegensätzen, 3) wodurch ein ausfließen= bes Samenbild zu einem machsenden Wesen erhoben wird, das im

Inm. 2. Nach des Physiters Bergmann Beobachtungen bildet die positive Electricität Strahlenbüschel, die negative aber einen abgerundeten Funten, was mit dieser Gegenüberstellung des Küchen= und jenes andern höheren Feuers sehr wohl über= eintommt. Jene, die positive Electricität, deutet auf Zer= streuung, Expansion, diese, die negative auf Zusammen= ziehung, Contraction.

Anm. 3. Wie aus dem Zusammenwirken der contractiven und expansiven, der anziehenden und wegtreibenden Kraft zus nächst Angst und Verwirrung entsteht, dann aber, im Blike, die Ueberwindung des dem Leben Widerstrebenden ersfolgt, und nun das Leben selbst hervorgeht, darüber vergl. m. die Anm. 1 und 2. zum Artitel: Abgrund, und Anm. 3. zum Artitel: Anfang, besonders aber meinen Auszug aus Böhms Schriften, SS. 27—29, dann SS. 31 und 32.

Centrum seine Wurzel hat, und in eine gewisse Peripherie sich tret bet. Das hat Gott dem Ezechiel gezeigt: "aus der finstern Bolke heißt es bei diesem Propheten, Cap. 1, 4., brach Licht hervor. Es wurde dieses Licht durch Umlauf, nacht wie aus zwei Contrariis in sich selbst getrieben, und daraus entstand (B. 13. u. 14.) die bligende Kraft, welche sonach auch in den geistlichen Kräften Statt hat. Dieß wird aber Herrn Teller abermals zu sinnlich von kommen; er sindet darin nur ein jüdisches Wortspiel.

Blut Christi, alua. D des großen Wortes! das lernen wi hier nicht aus. Lasset uns oft mit dem Gemüth im Tempel und it der Stiftshütte seyn, Offend. 15; denn dort schließet sich uns ersanf, was das Blut Christi ist. Nach dem wesentlichen Inhalt wissen wir nicht, was Wasser und Blut ist, der Geist aber zeige doch so viel, als uns zu wissen nöthig ist. Blut ist der Sig de Lebens, des unauslöslichen Lebens Gottes; da sind alle Kräfte bei sammen. Dasselbe hat eine verwandelnde Kraft: es macht alle neu. Es hatte auch die Kraft, die Kleider helle zu machen, nach dem es Jesu (S. Jes. 63.) auf seine Kleider gesprützet worden als er von Edom kam. Wir selbst kommen zum Blute der Besprengung, wenn wir in deren Blute versehen sind und in der Heiligung des Geistes. Es ist, Ebr. 12, 24., etwas von der Stat Gottes und von Jesu selbst Separirtes. Das Blut Christi ist gan von seinem Leichnam auf die Erde gestossen, sie zu segnen; aber da

Anm. 1. Wenn die Leiblichkeit eine Bolltommenheit ift, so mu sie auch der Gottheit zukommen; und wenn Gott einen Lei hat, so muß in ihm auch Blut senn. Das Blut aber ift it menschlichen Rörper allerdings der eigentliche Sig des Lebens indem aus ihm derselbe sich fortwährend erneuert; und so werde denn auch in dem göttlichen Blut, als dem Universale, aus we chem (vergl. J. Samberger, Gott u. f. Offenb. S. u. Ann 20.) Gottes Leib, als ein lebendiger, ebenfalls fich ewig et neuert, die Rrafte des göttlichen Lebens sich concentriren, ut von diesem Centro aus in die Peripherie jenes unendlichen D' ganismus mit deffen einzelnen Gliedern fich zu entfalten ur auszubreiten. — Dach allen bereits ichon gegebenen Ertlärungs über das Wesen der wahrhaften Leiblichkeit wird es wohl tau: nothig seyn, hier nochmals auszusprechen, daß diese Leiblichte von der irdischen völlig unterschieden sei, und mit derselben aunicht der leiseste Schatten in der unaussprechlichen Berrlichte des Herrn angenommen werde.

Blut war boch aufgehoben : Jesus hat es in's Seiligthum getragen. Es ift über unsern Berftand, dieß zu erflaren; mas man aber fagen tann, ift, daß das Blut eine verwandelnde Rraft hat, das Tödt= liche zum Leben zu erheben, die Sünden zu vertilgen, welches, ob= ichon dieselben etwas Geistliches sind, bennoch mit leiblichem Blute?) geschehen muß. Wie bas geschehe, bas weiß ber DErr bes Lebens allein. S. mein Büchlein vom Sohenpriesterthum. Aus dem [Begriffe des] Lebens kann man etwas Weniges verstehen; es ist uns aber vorbehalten. Wir haben genug damit zu thun, das Blut. Christi necht anzuwenden zur Berfohnung für unsere Günden. Im Jen= seits werden wir es sehen, nicht aber so, wie Bonnet will, als ob namlich bieses unsere Seligkeit ausmachte, wie das hirn einer Milbe, so das Innerste des Blutes Christi zu seben. Die Tinctur bes Blutes Christi wird uns die Gestalten der Dinge im Geiste barstellen.3) Es wird dasselbe auch wirklich gesprengt, wie seine Blutstropfen bereits auf die Erde gefallen find, und einen Theil des Fluches schon hinweggenommen haben.

Im Blute ist des Menschen Leben. Darum hat Jesus sein Kisch, worin das Blut war, für das Leben der Welt hingegeben, 346, 51. — Niemand durfte im alten Testamente Blut essen,

Inn. 2. Das Leben bedarf des Wesens als seiner Unterlage; das Wesen aber bedarf des Lebens, indem es ohne dieses todt und kraftlos wäre. Im Blute des Gottmenschen wird uns, wie ja im Blute das Leben ist, beides geboten, Leben und Wesen. Durch dasselbe werden wir dann, wenn wir es anders in uns aufnehmen wollen, der himmlischen Natur des Gottmenschen, in dieser aber der wirklichen Erhebung über die Sünde, folglich auch deren Vergebung, und so der ewigen Seligkeit theilhaftig.

Ann. 3. Wenn man einen der uns umgebenden Naturgegens stände auch noch so sorgfältig in seine Theile zerlegen will, so gelangt man damit doch nicht zur Erkenntniß seines eigentlichen, innern Wesens; man bleibt damit immer nur bei seiner Schaale oder Oberstäche stehen. So würde denn auch die Wahrnehmung des Blutes Jesu, wenn wir es nur in solcher äußerlichen Weise kennen lernen sollten, uns gewiß keine eigentliche Seligkeit gewähren können; in ihm und mittelst des ihm einwohnenden Geistes und Lebens (d. i. seiner Tinctur) sollen wir vielmehr die Herrlichkeit der jenseitigen Welt in ihrer ganzen Tiefe und Herrlichkeit erschauen.

bis Jesus sein Fleisch zur Speise und sein Blut zum Tranke gi macht durch Aufopferung seines Leibes und Vergießung seine Blutes. 4) Nun können wir durch das Blut Jesu, das in Zeit un Ewigkeit alles rein macht, Offenb. 7, 14., verstehen, was da Heilige, das Fruchtbarmachende, das Süßeste und Stärkste ist it geheiligten Geschöpfe.

Böse, nand, wonpon. Was das Gute zerstört, heißt wonpon und steht entgegen dem aya Jou, dem wahrhaften Guten (S. de Artikel: Gut); was aber das Gute nur verdunkelt, heißt nand und steht entgegen dem nadou, dem Schönen, Lobenswürdigen. Mertreme im Guten heißen weplovslal nanlag, Jac. 1, 21. S bestecken das Gute, und man soll sie ablegen; dasjenige aber, wa das Gute zerstören will von nahem oder von weitem, soll ma hassen, wie die Hölle, Röm. 12, 9. — Aus dem allen sollte ma die Grade der Sünde bemessen lernen. Das nadou und das nanssensielnd in verwickelten Fällen, Ebr. 5, 14., sehr schwer zu unte scheiden.

Brant, νύμφη. Mann und Weib werden 1 Mos. 1, 27. si genannt, zusammen aber heißen sie mit Einem Namen: Aban Der wahre Aufschluß hierüber ist 1 Cor. 11, 3. 7. gegeben. "Da Weib, heißt es hier, ist des Mannes Herrlichkeit; der Mann i Gottes Bild." In der Wiedergeburt ist nicht Mann noch Well sondern, Gal. 3, 28., Einer in Christo. Die Seele ist Braut un Jesus, Ioh. 3, 29., der Bräutigam. Wenn wir ihn sinden, i sinden wir, was uns ganz macht. Da sagt die Seele: das ist was ich in Adam verloren, Er ist mein, Eph. 5, 30., mein Fleisi und Bein, meine Stärke und meine Kraft. \*)

Anm. 4. Der Heiland hat nicht nur den Menschen gereinig und geheiligt, sondern auch die Natur, nur daß dieses zunäch mehr bloß auf centrale Weise geschehen ist, und erst in d Zukunft auch in der ganzen Peripherie ersichtlich werds soll. Ohne Zweisel beruhet auf diesem — wesentlichen — Grund die mit dem Eintritte des Christenthums erfolgte Aushebus des jüdischen Ceremonialgesetzes.

Anm. \*) Die Braut oder das Weib verhält sich zum Bräus game oder Manne, wie die Gemeine zu Christo, und wie Dewige wesentliche Weisheit Gottes im Sinne von J. Böh (S. meinen Ausz. aus dessen Schr. §5. 37—40.) zur heiligs

Brennen im Geiste, ζέειν τῷ πνεύματι, sollen die Lehrer, wie Apollo, Apostelg. 18, 25., und nicht nur die Lehrer, sondern auch, Röm. 12, 11., alle Gläubigen.

Brief, existodi, ist eine große Beihülfe zur Gemeinschaft, bes sonders in dieser Zeit der Daniel'schen Zerstreuung. Darum soll man, wie in den Briefen Pauli, Gott anrufen, daß sie aus Gott und vor Gott geschrieben werden.

Bruder, adel Poc, heißt im neuen Testament so viel, als ein wiedergeborner Christ. Den Juden gehörte die Rindschaft im Borbilde, die Christen sind die wahre Erfüllung. Da sie nun die Rindschaft haben, so sind sie unter einander Brüder. Wir wollen unter hundert Stellen nur eine einzige anführen. Der gläubige Mann, 1 Cor. 7, 12. 15., welcher ein ungläubiges Weib hatte, heißt schlechterdings ein Bruder. Derjenige also, der aus dem le= bendigen Worte wiedergeboren worden, wird Bruder genannt und behauptet, daß durch ihn auch das ungläubige Weib geheiligt werde. Sonst heißt Bruder und Schwester, dem ursprünglichen Bortfinne nach (aua und delois), in Giner Mutter liegend; in bir Gemeine aber wird es benen beigelegt, die Gott als Bater leben. "Wer da liebt den, der ihn geboren hat, heißt es bei Jobennes, der liebt auch den, der von ihm geboren ist." Uebrigens wird es auch von Verwandten gefagt, wie z. B. Jacobus des HErrn Imber heißt. Brüder und Schwestern zu seyn dazu gehört eine neue Geburt aus Christo.

Buch des Lebens, Bibloc Zwhc. Auch die himmlischen Dinge sind, nach Ebr. 9, 23., einer Reinigung fähig. Also sind noch Denkzeichen der geschehenen Dinge im Himmel, 1) welche aufbehalten

Dreieinigkeit. — Siebei vergl. m. auch Unm. 6 zum Artikel: Abam in Diesem Wörterbuche.

Anm. 1. Die Erklärung dieser Stelle nach ihrem ganzen Umfang ist in der Cabbala gegeben. "Die Sünde, lehrt diese (S. Wolitors Philosophie der Geschichte, B. 3., S. 251 st.), bringt nicht bloß einen Mum (Gebrechen) an dem göttlichen Ebenbilde hervor, sondern ihre Wirkungen erstrecken sich (weil alles auß innigste mit einander zusammenhängt, selbst bis in die oberen Regionen der Eugel, ja selbst bis zur Gottheit hins auf, und bringen hier durch ihre widernatürliche Erregung eine Art Pigimah (Verletung) hervor, so daß es denn hier an Denks

werden auf den großen Tag. Diese heißen Bücher, weil barin un= verrücklich enthalten ift, und fo, daß es alle Creatur schauen kann: daß Gott recht habe in seinen Gerichten.2) Es gibt Spiegel, das rinnen die weit entfernten Dinge sich anschauend zeigen: warum sollten sich nicht die wichtigsten Geschichten der Welt kenntlich machen? Jesus [durch den das Weltgericht wird vollzogen werden] weiß sich alles unterthänig zu machen; und es muß hiebei auch sehr menschlich zugehen. Gott, dem von Anbeginn alle seine Werke bekannt, und vor dessen Augen alle Tage jedes Meuschen in ein Buch geschrieben sind, noch ehe sie vorhanden, hat vornehmlich zwei Bücher: eines, worin die guten Sandlungen der Gläubigen, wie Matth. 25, 35., auch die, welche dieselben, B. 37., selbst nicht mehr wissen, und ein anderes, worin die bosen Handlungen, absonderlich diejenigen, welche dem Königreich Christi Abbruch ge= than haben, verzeichnet find. Ja, nicht nur handlungen, sondern alle wider den Willen Gottes laufende Geburten, wie im Meet solche entstehen, da leidende Dinge von wirkenden beschwängert werden, find in folden Budern verzeichnet, daß die Bergeffenheit fie nicht rauben kann. 3) Die dieß aber geschehe, weiß der DErt

zeichen der in der Welt vorgekommenen Verkehrtheit nicht wird fehlen können. Ebenso verbreitet sich aber auch durch das Sute, das sich bei den Menschen regen mag, Freude in alle Regionen, und steigt dieselbe empor selbst bis zum Throne des Höchsten.

Anm. 2. Im Reiche der Dinge geht nichts schlechthin verloren. So lange die Zeitlichkeit währet, welche eben nur ein Bruchstheil der Ewigkeit ist, kann sich freilich nicht der ganze Indes griff des Gewordenen darstellen. Sobald aber die Ewigkeit ans bricht, so wird alles das wieder auftauchen, was irgend eins mal zum Daseyn gelangt ist, und in dem Zeitlaufe durch neue Gestaltungen nur zurückgedrängt wurde. So werden z. B. am Ende alle Worte und Thaten der Menschen (S. m. Auszug aus Böhm S. 385.) wieder zum Vorschein kommen, und eben hiedurch die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gerichte sich bes währen. Der Raum oder die Räume, wo sie bisher verborgen gewesen, das sind eben jene Vücher.

Anm. 3. Wenn gleich alles, was irgend einmal vorhanden war, aus seiner Verborgenheit wieder hervorkommen soll, so wird es doch nicht in der nämlichen, sondern in anderer Weise wiederstehren. So werden sich demjenigen, der sich bekehrt hat, gleichs wohl alle seine Sünden, die er je in seinem Leben begangen

ellein. Die Bildnisse der Dinge werden in vielerlei Behältnissen verwahrt. Ist doch das Blut Jesu, so auf Erden vergossen worz den, auch in seinem unsichtbaren Behälter ausbewahrt worden. Alles, was in's Gericht läuft, hat von Anbeginn seinen Spiegel; und alles, was zur Herrlichkeit sich bequemt, wird dazu verordnet, kim. 8, und hat ebenfalls seinen Spiegel. Das sind die Bücher der Wesen; aber das Buch des Lebens ist ein besonderes Buch. So jemand in diesem nicht früher oder später seinen Platz sindet, der wird endlich in den Feuersee geworfen, wo es sehr materialisch und elementisch 4) zugeht.

Auchstab, γράμμα, Röm. 2, 27. 2 Cor. 3, 6. Der Buchs stab ohne Geist, ohne Zusammenschluß der Gedanken, bringt den Renschen in Einbildung, daß er meinet zu wissen, was er nicht weiß. Darum heißt es: der Buchstabe tödtet, weil die Erkenntniß kine Kraft und kein Leben hat. So war der falsche Apostel, 2 Cor. 11, 4.: er predigte Christum, aber einen andern, unter schönen Bemänden, und so tödtete er nicht nur mit dem Gesetz, sondern mit dem verkehrten Buchstaben des Evangeliums. Das thun viele philse des Antichristenthums. Wer die Herrlichkeit des Amts des weuen Bundes versteht, weiß, daß unter dem Buchstaben nicht mit das Gesetz Mosis verstanden wird, sondern aller Buchstab, auch der des neuen Testaments, wenn er ohne wahren Verstand des Geistes Jesu behandelt wird, wie ihn die falschen Apostel

Anm. 4. An Materialität im gemeinen, irdischen Sinne ist hier nas türlich nicht zu benken; die höllische Materie und die höllischen Elemente werden sich aber freilich im äußersten Maaße als solche geltend machen, weil dieselben nicht zu eigentlichen organischen Gebilden sich zu einigen vermögen, sondern in unverssöhnlicher Feindschaft immer nur wider einander wüthen.

haben mag, wieder darstellen; nachdem er sich aber durch Ersgreifung der göttlichen Gnade über dieselben erhoben, so wird er sich nun von ihnen nicht mehr angesochten fühlen, sondern sie werden ihm dann nur Grund und Anlaß zur Freude und zur Lobpreisung Gottes werden. Ebenso werden auch die mißsgestalteten Erzeugnisse dieser irdischen Welt, wie die Ungeheuer des Weeres, nicht schlechthin verloren seyn; sie werden zwar nicht mehr leibhaft, wohl aber als ein Schatten, als eine versblaßte Figur, über welcher sich nun ihre mahre Gestalt erhebt, unter diese also gleichsam hinuntergeworfen, fort und fort noch bestehen.

behandelt haben, 2 Cor. 11, 13. Du sprichst: Ist boch der klan Buchstab da; denn 2 Cor. 3, 7. heißt das Amt alten Testamentei das Amt, das durch die Buchstaben tödtet, und in steinernen Tafeln gebildet ist; folglich ist unter dem Buchstaben das Gesetz werstehen, und der Sinn nicht weiter auszudehnen. Ich antworter wer sieht nicht, daß dem Buchstaben, B. 6., der Geist entgegen: gestellt ist? Da heißt der Buchstabe mehr als das Gesetz, und wird dessen Sinn weiter ausgedehnt, absonderlich wegen der falscher Apostel, welche das Amt des neuen Testamentes auch führen wollten, aber es nur im Buchstaben führten. B. 7 dagegen ist das Amt des Buchstaben nur in Bezug auf die Klarheit Mosis ange führt, und dienet, a minori ad majus, d. i. vom Kleinen auf das Größere zu schließen; da mußte denn das Wort in seinem Sinn eingeschränkt bleiben.\*)

Bund, Διαθήκη, הַרִּיח, heißt eigentlich Berfassung, Ginrichtung Ordnung, daher Jer. 33, 20. (vergl. Cap. 31, 36.) von einen Bunde mit Tag und Nacht die Rede ift. Beil nun Gott zu alle Zeit, unter Adam, Moa, Abraham und Mose 2c. eine Ordnung bei Seils oder eine Religion aufgestellt hat, so nennt er diese Ordnung einen Bund, was (S. Pf. 50, 5. 16.) soviel ist als Religion Doch heißt das Wort Bund im genaueren Berftande auch foviel als ein geschloffener Vergleich, woraus gegenseitige Rechte un Pflichten folgen. Diese letzteren nun haben die Theologen einer Werkbund genannt, den Gott mit Adam folle gemacht haben, wo von wir jedoch in heiliger Schrift nichts fiuden. Dem Merkbund haben fie banu ben Bund ber Gnade entgegengefett. Es ift abe eigentlich, Ebr. 13, 20., nur ein einziger ewiger Bund. Gleich wohl muß man sich einen Bund der Werke vorstellen, kraft de ganzen Analogie der Schrift und ihrer Folgen. Doch ist Christuausbrudlich zum Bund unter bas Bolt gestellt. Der ganze Buni des Polkes ist zuerft mit Christo gemacht, Jes. 42, 6., und zu gleich, Gal. 3, 9-29. Rom. 11, 27. Ebr. 8, 8. mit den Aus ermählten. Daß aber Christus und die Auserwählten in einen Bund begriffen werden, ist baraus offenbar, weil, wie Abam ba stand als persona publica für die vielen, ebeuso auch Christus

Anm. \*) Man vergi. den Artikel: Amt des Buchstaben un des Geistes.

Nom. 5, 14. 15. Jesus und sein Same genießen der Rechtferstigung des Lebens aus dem Einigen Bund der Gnade, Col. 2, 13.

Diesen Bund der Gnade muffen wir betrachten in seiner zer= schiedenen Offenbarung, bis endlich das höchste Manifest, die beis lige Offenbarung [das lette Buch ber Bibel] ben Bund in eine villige Reichsverfassung verwandelt. Zuerst geschah die Privat= Manifestation, 1 Mos. 3, 15., dem Adam und seinen Familien, bernach dem Abraham, eb. 12, 15. Als hierauf die Kirche aus Familien zu einer großen Versammlung geworden, unter Mose, so war auch die Manifestation viel öffentlicher und allgemeiner. ergab fich ber Sinaitische Bund, als ein Stud bes ganzen Bundes: er war des Gnadenbundes gesetzliches Beding, und heißt der alte Bund. Dagegen heißt der neue Bund diejenige Berordnung der Berheißungen, welche Jesus nach erfülltem gesetzlichen Beding frei ausgetheilt ben Gläubigen. Gie brauchen eigentlich bas Beding nicht zu erfüllen, sondern nur durch Bereinigung im Glauben eins mit ihm zu werden, so haben sie alles. Alles zusammen ist nur cin Giniger Bund ber Gnaben, ober ein Giniges Geheimniß ber Settseligkeit.

Wenn man bei bem Wort Bund bleibt, so find viele Artikel [munterscheiden], davon einige Christum, einige das Bolk, einige Wenn sich aber bas Wort Bund verliert in dem beide angehen. Aufgebeckten Geheimniß der Gottseligkeit, so hat man die Bundes= und Gesetzes-Unterscheidungen nicht sehr nöthig. Will man nur die ganze Ordnung des Bundes in verschiedene Artikel eintheilen, fo tann jeder Artitel als ein besonderer Bund angemerkt werden, und dann ist der Bund am Berg Sinai mit dem israelitischen Bolk ein unterschiedener Bund von dem mit Christo und seinem Samen in ihm gemachten ewigen Gnadenbund. So ift er auch unterschies den von der Berfassung bei den Patriarchen und von dem neuen Lestamente. Paulus geht, Gal. 3, 15 — 17., unvermerkt von dem Bunde zu einer testamentlichen Verfassung über, gerade so, als ob Christus, da er das Beding geleistet, den Bund der Gnade gange ich verwandelt hatte in ein Testament, auf daß dessen Güter durch Christi Tod uns nun Vermächtnisse seien, die ohne Beding gegeben werden. Doch repräsentirte der Sinaitische Bund den Gnadenbund: er war dessen gesetzliches Beding, welches Christus erfüllen sollte; er war für Christus ein Bund der Werke, für Ifrael aber ein Bund ber Gnade, unter einer Inechtischen Bedingungsverwaltung repräs

seziehungen wegeilt, um die Sache in Christo, außer dem Gefetze, darzustellen.

Wenn man aus jedem Gedauken will ein Spstem machen, so irrt man weit, und gar, wenn man die ganze Theologie methode soederali3) vorstellt. Man will die Sache allzu deutlich machen, und fällt damit in's Gezwungene. Die heilige Schrift hat die Art, der Schwachheit des Begriffes mit vielerlei zusammengeseten Sinnbildern aufzuhelfen, weil die wenigsten die Sache auf eine Gott geziemende Art, nach dem innern Grunde der göttlichen Ordnung und Harmonie mit seiner Heiligkeit ausdrücken. Darum heißt es bald Bund, bald Verheißung, bald Testament, bald ein Seid, den Gott geschworen, bald ein Vergleich, ein Bedingungspact, zwischen Gott und den Menschen durch den Mittler auszuführen, zulest aber das Reich Gottes. Nachdem aber die Vereinigung Gottes mit den Menschen in Christo weit mehr, als einen Bund besagt, so sind noch viel höhere Namen vorhanden, als: das keinigliche Geset der Liebe, das Gese der Freiheit, das Ges

Anm. 1. Bur näheren Erläuterung dieser Stelle verweisen wit auf J. Hambergers "Gott und s. Offenb.", S. 377—379, wo man das Verhältniß der Gnade und der Werke und deren gegenseitige Beziehung auf einander in Ansehung der Mensche heit vor und nach Christo erörtert sindet.

Anm. 2. Wie Luther den Brief an die Römer dem ganzen ter formatorischen Lehrspstem zum Grunde gelegt, Pfarrer Sahr aber (im Sinne Bengels und besonders Detingers) einer andern, jenem erstern aber keineswegs widersprechenden Bat vielmehr auf die Briefe an die Epheser und Colosser, sowis auf die Offenbarung Johannis gegründet habe, wird auf eber so geistreiche als anziehende Art nachgewiesen in einem Sendsschreiben des Vicarius Conz, welches Dr. Christ. Barth in vierten hefte der "Süddeutschen Originalien" G. 32 ff mitgetheilt hat.

Anm. 3. Der Urheber der sogenannten Köderaltheologie, welch besonders in der reformirten Kirche viele Freunde sand, was bekanntlich Johann Coccejus, Versasser des Summa doctrinae de soedere et testamentis Dei. Lugd. Bat. 1648.

beimniß des Willens Gottes, das Geheimniß Gottes und Christi, wobei alles da hinauslänft, daß, wer dem Herrn anhangt, Ein Geist mit ihm sei. Man faßt aber die Einfalt oder Einformigkeit der göttlichen Ordnung, nach der himmlischen Physik und Moral in Jesu, dem nyx, dem jank, d. i. dem Lebendigmacher, dem Bauherrn der Natur, der alles neu macht, sehr schwer, weil man allzu sehr an etlichen gewohnten Bildern hangt, da es doch leichter wäre in dem Gehorsam des Glaubens. Der Bund Gottes wird erhöht im Reich Gottes. Da ist alles beisammen, da steht alles auschaulich da, und wird allen Nationen ihren allgemeinen Menschwerstand aufrichten.

Biele wollten es leichter machen, durch Unstalt der Gemeine, aber ohne den ganzen geistlichen Grund der heiligen Schrift ging es nicht. Bingendorf, mit welchem ich taufend Unterredungen unter den härtesten Widersprüchen gepflogen, hat die Ordnung des Seils von aller Obligation losmachen wollen, aber mas er an den Gottes= selehrten wegen affectirter Sprache getadelt, dessen hat er sich so wel als sie schuldig gemacht. Er meinte, er dogmatisirte nicht, tet es aber so viel als andere. In den Berlinischen Reben des Odinarius fratrum, durch herrn Clemens 1758 herausgegeben, worn man zwar viele Begriffe corrigirt, aber doch dem biblischen Grund sich noch nicht ganz unterworfen, stehen S. 189 folgende Borte: "Es ist aller wahren Christen Sache, Treue zu beweisen, mid alles von Herzen zu thun, was man thut. Das ist ihr Leben. Ihr Unglud ift, daß sie sich manchmal nicht recht darein-zu finden wiffen, keinen genugsamen Berstand, Erfahrung und Muth dazu haben, was sie gerne thun wollen. Weil aber dieß alles keine Pflichten find, und man im neuen Testamente (womit die Stelle, 1 Petr. 1, 15. 16. gang im Widerspruch steht) nicht mehr sagt: du sollst demüthig, keusch, freigebig senn, sondern ich bin von фофтиth, Faulheit, Luft, Geizerlöst; ich darf demuthig, feusch, begnügsam, arbeitsam senn, es ist mir erlaubt: so hat man sich um nichts so sehr zu bekümmern, als um den Glauben." Gewiß! Beiligkeit ist eine neue Natur, aber sie ist doch auch eine Pflicht. Eine Pflanze mächst nach ihrer Natur, aber sie hat doch ihre Regel, daß sie nicht ausarte. Die priesterlich-königliche Verfassung des Reichs Jesu hat so viele Verbindungen, Raisons, Beweggründe, als die Natur Gesetze der Bewegung und des Machsthums hat. Es ist aber nicht nöthig, daß man sie in allen Fällen wisse; genug,

wenn man dem Hauptgrund gemäß lebt. Tugenden find Früchte des Geistes, das ist wahr; aber ist Jesus und sein Geist nicht die höchste Obligation oder Verbindung, die höchste Raison, der höchste Veweggrund zu aller Tugend? Die göttliche Natur hat ihr Gesetz in ihr selbst. Obligation ist also äußerlich ein Muster, innerlich ein sämlich Gewächs; äußerlich eine Repräsentation des Ganzen gegen einen jeden, innerlich ein Trieb aus Gott, dem Ganzen ähnlich zu werden; und dieß in Christo, worinnen alles ein Einiges und das Einige in allem ist.

Die fittliche Berbindung wird von Christo nicht aufgehoben, sondern durch die Freiheit in Christo erhöhet. Die höchste Freiheit ist die höchste Berbindung. Paulus, wenn er den Gliedern der Gemeine ihre Berbindung zur Liebe vorhält, so stellt er ihnen erft lich ihren eigenen Leib vor als ein Muster der Liebe: "Gleichwie wir in einem Einigen Leib viele Glieder haben, also seid auch ibi alle Ein Leib, und einer ift des andern Glied." Er zeigt alfo, baf bie fittliche Berbindung eben das fei, mas die natürliche Busammen ordnung im Leiblichen mit fich bringt. Lateinisch mochte man mil Leibnitz recht sagen: Obligatio moralis apud virum bonum aequipolle Dieß geht aus den Regeln der Weisheit hervor, die am der Gaffe redet; und wer fagt: ich darf heilig senn, statt: ich so! heilig senn, ber stößt wider das an, mas allen Menschen offenba! ift. Wir muffen uns an aller Gewiffen legitimiren. In den Spru chen ber Weisheit ist nichts, das bem allgemeinen Gefühl wiber spricht (S. Cap. 8, B. 8.); Jesus Christus aber bringt alles aus bie hochste Regel der Obligation: "Der Sabbath ift um bes Mer schen willen, der Mensch nicht um des Sabbaths willen." Er heiß uns wohl unterscheiden, ob Gold oder Tempel mehr verbinde, o Opfer oder Altar mehr fei? In der letzten Zeit wird der Berftan des Bundes Gottes fehr offenbar fenn, weil da felbst die Berg ben Frieden verfündigen werden, und die Sügel die Gerechtigfeit. Alle Baume im Wald (Pf. 96, 12. 13.) werden rühmen, went Jesus kommen wird, das Erdreich ju richten. Alsdann wird ei

Anm. 4. Gottes Herrlichkeit ist uns jest noch sehr verdeckt einstens aber wird dieselbe nicht nur in unserm Geist und Gemüth kund werden, sondern selbst über die äußere Welt seg nend sich ausbreiten, und also auch von da lieblich uns ent gegenstrahlen.

nicht so viele wörtliche Unterscheidungen geben; es wird alles so leicht zu fassen seyn, daß man des Alten gern vergißt. Inzwischen miffen wir uns in diese Zeit schicken, da man, wie Paulus, aus Schlüssen des Wortes Gottes Beweise führen muß gegen die Wisdersprecher. b)

Die Herrn Theologen in Berlin wollen das Evangelium leicht ub füß machen, indem fie die Geheimniffe von der körperlichen Binnlichkeit hinwegschaffen. Teller will alles Sinnliche als falsche Bergnügungen der Ginbildungsfraft aus der Schrift hinwegräumen, eber er thut dem Gewissen kein Genüge. Es ist alles in der beiligen Schrift hochft finnlich und unverblumt zu nehmen. Die Stadt Sottes ift hochst sinnlich; und alles, mas in Christo verborgen ift, muß körperlich dargestellt werden. 6) Petrus sagt: nicht bas [Noße] Abthun des Unflaths am Fleisch sei unsere Sache in diesem teibe des Todes, soudern der Bund, επερώτημα, eines guten Ge= wiffens mit Gott durch die körperliche Auferstehung Jesu, worin da Laie auf alle nothigen, im ganzen ewigen Bund Gottes begrifs fren Fragen Antwort finden kann. 7) Es gründet sich alles auf & Ordnung Melchisedets, deffen Muster ift das unauflösliche Les Sottes. 8)

**多里哥罗四哥当汉洛** 

fel

rh

pri

10

一年 是 二 元 富 皇

Tum. 8. Die Leiblichkeit, in welcher der HErr vom Tode er= fenden, ist nicht eine zerstörbare, verwesliche, wie unser ir=

Inm. 5. Man vergl. Detingers Selbstbiographie, herausgege= ben von J. Hamberger, S. 46 und S. 51.

Am. 6. S. Anm. 11. jur Vorrede des Verfassers zu diesem Wörterbuche.

Inm 7. Durch die Sünde ist, wie unser geistiges Wesen, so auch unsere Leiblichkeit zerrüttet und verdorben worden. diesem Zustande des Berderbens uns wieder zu erlösen, ist der Sohn Gottes, nach dem Rath der ewigen Liebe und Erbars mung, ju uns hernieder gekommen, hat für uns den Satan überwunden, und für uns sich in den Tod gegeben. Dann aber ift er in einem verherrlichten Leibe aus dem Grabe wieder her= vorgegangen, und will uns nun an dieser seiner eigenen Berr= lichteit Antheil gewinnen lassen, um uns mit sich selbst aus der Tiefe, in welche wir gesunken sind, zur Glorie des himmels Diese Lehre, die mahre Summe des Christenthums, ist so leicht und einfach, daß sie wohl jeder Laie fassen, zu= gleich aber auch fo umfassend und beziehungereich, daß er aus ihr die Antwort auf alle nothwendigen religiösen Fragen wird berausfinden tönnen.

Nachdem Herr Teller alle Sinnlichkeit aus der Schrift weg räumen will, so soll dieses Worterbuch dazu dienen, die Sinnlich keit der Schriftausdrucke zu vindiciren und der Leibnig'schen Al straction e diametro entgegen zu treten. Deswegen hat ber Det Pfarrer Sahn in Kornwestheim in seine aftronomische Maschine bi finnliche Vorstellung von den sieben Sauptperioden des Weltalter mit eingerückt: von Adam nämlich bis auf Noa, von Noa bi auf Abraham, von Abraham bis auf Christum, von Christo bi auf die heilige Offenbarung, von der heiligen Offenbarung bis an die Zeiten der großen Plagen über die Erde, von diesen bis auf Rönigreich der tausend Jahre auf Erden, von diesen bis auf di tausend Jahre im himmel und Gog und Magog, das jungste Ge richt und die Stadt Gottes. 9) Das find lauter hochst sinnliche bei lige Vorstellungen, davon die heilige Schrift selber sagt: diese Bort seien gewiß und wahrhaftig nicht verblumt, sondern körperlich un Dieß ferner zu befräftigen, muß man bedenken, ba Gott dem Moses auf dem Berge bas sinnliche Bild aller kunftige in dem ewigen Bund Gottes begriffene Dinge vorgestellt, und bit fes Mufter in ber Stiftshütte finnlich und korperlich auszudrude befohlen habe. Ebenso mußte der Tempel Salomo's [1 Chro 29, 19.] nach einem dem David gegebenen Mufter sinnlich un förperlich dargestellt werden. Gine solche finnliche architectonisch Ausführung findet sich auch im 1. und 10., dann im 43. Capiti des Ezechiel. "Und du Menschenkind, heißt es hier B. 10., zeig dem Sause Ifrael den Tempel an, daß sie sich schämen ihrer Diffe that, und laß sie ein reinlich Muster bavon nehmen." "Zeige ihne

discher Körper, in welchem überall eine hemmende Gewalt sigeltend macht, und ihn darum als aus einzelnen Theilen zu sammengesetzt erscheinen läßt. Nachdem diese hemmende Gwalt von dem Leibe des HErrn ausgeschieden worden und de selbe hienach über alle innere Getrenntheit erhoben ist, so mier wohl ewig und unauslöslich seyn, nach dem Muster us Vorbild des unauslöslichen Lebens Gottes.

Anm. 9. Wie der ganze bisherige Verlauf der Weltgeschicht will Oetinger sagen, leiblich und körperlich sich barstellt, so he die Leiblichkeit und Körperlichkeit auch in deren weiterm Folgange nicht auf, womit jedoch nicht geläugnet wird, daß di selbe auf eine immer höhere Stufe erhoben, mit dem geistig Leben in immer größere Uebereinstimmung gebracht werden so

B. 11., die Weise und Muster des Hauses, seinen Eingang und Ausgang und alle seine Weisen und alle seine Sitten." Bon dem Tempel Ezechiels an, welcher höchst sinnlich ist, schreitet dann die Schrift weiter fort bis zur Stadt Gottes 10), welche aller Sinnslichteit Inbegriff ist, und mittelst deren sich Gott in der Epistel an die Ebräer als den allerseligsten Geist und zugleich als das allers saulichste 11) Wesen erklärt, indem er sich nämlich, seiner Unendslichtet ungeachtet, nicht schämet, ihr Gott zu heißen, da er ihnen is eine Stadt zubereitet. Gott könnte sich billig schämen, als der herr Zebaoth, der Gott so vieler unzählbaren Throne und Sterne, sich so heradzulassen; aber, weil es sein Wohlgefallen, daß in Christo alle Külle der Gottheit körperlich wohnen solle, so hat er die ganze Schöpfung auf diese massive und sinnliche Weise auszusühren bes schlossen, und den ganzen Vorsatz der Ewizkeit, Eph. 3, 11., darz nach eingerichtet.

Es hat sich zwischen Herrn Lavater und etlichen württembers gischen Gelehrten ein Streit erhoben. Lavater wollte diese Sinns lichteit auch nicht goutiren; nachdem man ihm-aber die Gründe wegehalten, so hat er sich reversirt, die Semler'schen, Basedow's schalten, Spalding'schen und dergleichen Lehren fahren zu lassen, wie

は、この日本

۲.

Anm. 10. Ber hier an eine Stadt im gemeinen, irdischen Sinn denken wurde, dem konnte man es am Ende freilich nicht ver= übeln, wenn er, wie der Verfasser der Biographie Detinger's im steben und fünfzigsten Theile der Acta historico-ecclesiastica nostri temporis, Rlage darüber führt, daß Detinger die Bibel und namentlich die Apocalypse wörtlich, noch wörtlicher, als selbst Bengel, verstanden habe. Doch ist Detinger von einer solchen geistlosen Auffassung der Bibel ebenso weit entfernt, als die Verfasser der Bibel selbst von einer solchen absurden Vor= stellungsweise. Wie die Schrift überall auf leibliche, körperliche Ausführung als den Moment der mahren Bollendung hinzielt, nicht aber in der todten, unreinen, unvollkommenen, irdischen, sondern in reiner, lebendiger, vollkommener, himmlischer Beise: also auch unser Detinger. Näheres über die Stadt Gottes findet man weiter unten, in einem eigens von derfelben han= delnden Artifel.

Inm. 11. Die höchste Sinnlichkeit steht mit der höchsten Geis stigkeit und deren Seligkeit ganz und gar nicht im Widers spruche, wenn man nur unter dieser Sinnlichkeit nicht eine zerstüttete, verdorbene verstehen will.

Detinger, bibl. Wörterb.

es aus seinem eigen en Briefe in ganz Burttemberg bekannt ift. Unun die Sinnlichkeit der Ausbrücke der heiligen Schrift noch me zu erhärten, so ist noch beizufügen, daß in der Offend. Cap. Gott in weißer und rother Farbe auf dem Thron sist, auch wedem Altare, Cap. 8, 4. 5., Blig, Donner und Stimmen ausgehe was die Wolff'schen Gesinnungen revoltiren macht. Es bleibt ab fest, eine Stadt kann nicht seyn ohne Gassen, Mauern, Fenste nicht seyn ohne Länge, Breite, Höhe und Tiefe. 10) Wer nun aus Eigendünkel dazu oder davon that, der lasse es darauf ankonnten An diesem ganzen Glend ist die misverstandene Platonische Philisophie Schuld. Plato hat seine Ausdrücke immer und immer zu ve bessern gesucht; daher werden seine Worre nicht leicht verstanden. In habe dieß genugsam in der Vorrede zu meiner lateinischen Theologie 14

Unm. 12. Detinger verweiset hier auf seine "Theologia ex ide vitae", und zwar auf deren "Praeliminaria, in quibus gustu modernus et antiquus conferuntur." Hier heißt es unter ander S. VIII. sq.: ',,Indigentia cogitandi philosophica, cum nesciverin unde principia cogitandi ordirentur, adegit philosophos, ut a essentia et existentia cogitandi filum necterent. Antiqui rà ora pro substantiis habuere, corporea pro meris phaenomenis; vid Sophistam Platonis. Id quod inobservabiliter in nostra usqui secula se diffudit; nam yéveger a substantiis exclusere confi scripturam sacram. Materia omnis resolvitur in atomos: at no omne corpus resolvi potest in atomos. Certe corpus, quod Leib nitziani post mortem tribuunt animae, non est materiale, na non est resolubile in atomos: nec corpus Christi glorificatur resolvitur in atomós. Sic în Deum nulla cadit materia: cadi vero in lucem gloriae, in qua Deus habitat, corpus quoddam illi mitatum seu spatium gloriae immensum: quod ipse Leibnitis nus Theologus noster Canzius non inficiatus est. Datur igiti corpus sine materia: datur corpus immateriale in ipsa glori Dei, quod ex Ezechiele, nisi eum nasutuli in metaphoras vertan rationibus invictis probavi. Aristoteles olim Platonis audite subodoratus est, Platonis philosophiam non nisi intelligibilia e. τω όντα pro substantiis habere; tandem valedixit philosophi huic, ajens: valeant ideae Platonicae, monstra sunt. Plato multam ab  $\sigma \circ \varphi \circ \tilde{\iota} s$  babylonicis se fateatur didicisse, tes Patricio: Aristoteles etiam ab Judaeis alioquin invisis endelechia mutuatus est, de quo vide in Technica sacra p. 20, quia de anin sine revelatione Judaeis facta conceptus sufficientes non pote assequi. Sed ne lectorem his detineamus, eum ablego ad libru M. Tob. Eckhardi, Technica sacra inscriptum, ubi a pag. 11.

bewiesen, die ich auf Befehl des Cousistorial=Prasidenten von Zech geschrieben. Leibnit hat dem Plato aufgeholfen, und die Körper und den Stoff nur als einen Schein, wie den Regenbogen, nicht als ein subsistirendes Wesen angegeben. Aristoteles hat den Plato nstirt und gezeigt, daß die Leiber ebensowohl Substanzen seien, els die Geister (S. meine Schrift: Divisch's Theorie der Electricité, 5. 16. des Anhanges.). Wer in der Leibnig=Wolff'schen, Canz'schen der Baumgarten'schen Philosophie von den academischen Jahren ' her unterwiesen worden, dem muß, wenn er consequent benten will, wie ich es wirklich an solchen Schülern erfahren, die Offen= barung als ein bloges Bilderwerk und judisch=affatischer Pomp von Borten vorkommen. Er muß wohl der Apocalppse widersprechen; benn er nimmt als wahre Grundsätze an, daß in Gott; der alle Bolltommenheiten zumal hat, keine Bewegung, kein Raum, keine successio activa, keine Farben, kein Glanz, kein verschieden gear= tttes Licht Statt habe, den eigentlichen Worten des vierten Ca= pitels der Offenbarung ganz zuwider.

Die Monadenlehre sagt ihm: die Welt sei ein bloßes Phaenomenn regulatum von Monaden; Gott sehe die Sachen, wie sie immlich seien, nämlich in der infinitudine monadum; folglich sieht er kine Leiber, keine Farben, keinen Glanz, kein verschieden gearties Licht, und ebenso sieht er auch Christum nicht im Fleische, sendern (wie schon Cerinthus, der erste Antichrist gelehrt hat) ein bloßes Pawóusvov; demnach ist es auch nicht wahr, daß in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnet. Gott sieht in sich selbst nichts zur Rechten und zur Linken; er sieht wohl, daß es uns splechen, aber er selbst sieht, wie es Gott geziemet, nicht anderes, als alles in jeder Monade, und jede in allen; er sieht in der unendschen Parmonie der einfachen Dinge alles in jedem und jedes in allem. 13) Das kann bei atomis molis auch seyn; aber was nützt

Unm. 13. Leibnit lehrt, daß an sich selbst nicht existire, was wir Materie nennen, sondern nur geistige Atomen, von ihm

pag. 22. multa sunt lectu digna: unde videmus, eandem hodie scenam ludi ab eis, qui notiones ultimas s. scripturae nesciunt, quae olim. Endelechia optime explicatur ab etymo: ἐνδελεχεῖν, secundum Melanchthonem, libro de anima. Ἐνδελεχεῖν dicit continuatam et repetitam motionem quasi guttae super lapidem. Igitur anima est progressio a forma ad formam, donec subsistat: habet igitur in se aliquid corporeum, sed non materiale.

es, wenn ich mir das Sehen Gottes so vorstelle? Richte; und et verderbt nur den Geschmack an der heiligen Schrift. Es ist wahr, in den Tiefen der Gottheit ist kein Raum, keine Zeit, kein Bild, aber auch keine Monade. 14) Wenn aber Gott in manisestatione sui d. i. in seiner Herrlichkeit sich den Creaturen zeigt, so ist freilich manisestum occulto contrarium. Wie dieß Isaak Holland an der Ereaturen beweist, so ist es auch in Gott. Nachdem der scharf sinnige Tübinger Professor Ploucquet 15) den Grundsatz von de manisestatio sui in die Philosophie eingeführt und gezeigt hat, das

Wonaden genannt, und daß deren größere oder geringere Bollstommenheit auf dem größern oder geringern Grade ihrer Thästigkeit, diese aber auf der größern oder geringern Deutlichkeit ihrer Vorstellungen beruhe. Gott ist nun das allvollkommene Wesen, in ihm muß also absolut nur Thätigkeit, folglich auch absolute Deutlichkeit der Borstellungen augenommen werden. Dem gemäß sieht er nur die Monaden an sich selbst, deren jede das ganze Reich der Wesen in sich spiegelt, nicht aber körpers liche Dinge, deren Eristenz wir bei der Verworrenheit unserer Borstellungen uns nur einbilden; doch erkennt er dabei aller dings, daß wir selbst mit dieser falschen, unrichtigen Vorstellungsweise behaftet seien.

Anm. 14. Es ift gang und gar nicht Detingers Meinung, bas Gott an und für fich selbst ein abstracter Beift sei, im Ginn der Spiritualisten und Rationalisten, sondern er will hier um darauf aufmerksam machen, daß alles, was zur nähern Be zeichnung seines Befens und Lebens aus der Betrachtung bet äußern Belt auf ihn übergetragen wird, nicht als solches, f dern verschlungen in seiner an fich unaussprechlichen und uner faßbaren und darum auch nur im Menschensohne für uns er fichtlichen Herrlichkeit bestehe. M. vergl. meinen Auszug and Bohms Schriften, SS. 14. 25. 26. 37. 38., und Detinger Selbstbiographie, S. 28. "Deus ut Jehovah, lesen wir it der oben angeführten Theologia, p. XXVI., Theologis merit dicitur actus purissimus, semper in communicatione et exitu lu minum seu sephirarum operosus, Mich. 4, 5., vincit et absorbe omnes creaturis analogos modos: hinc quarta sephira דְצֶה פּ 1 Chron. 30, 11. (S. Anm. 3. zum Art.: Anfang). Pythi goraeis dicitur fons aeternae naturae; per hunc enim omnes me mentanee cogitabiles, sed nulla ratione assignabiles modi crei turales in unitatem ζωης ακαταλύτου recidunt, qui est primus C Deo conceptus ex Ebr. 7, 16.

Unm. 15. G. Unm. 3. jum Artitel: Begehren.

alles Geschöpf eine wesentliche und reelle Abbildung aus Gott, ohne Emanation sei, so hat er dadurch der ganzen Wolff'schen Phi= losophie eine andere Gestalt gegeben.

Burge, Eyyvoc. Ein Bürge mußte für einen andern zum Richter nahen. Die Siebenzig haben dieses Wort nicht. In den Sprüchwörtern, Cap. 22., hat ein Bürge keinen guten Namen. Jesus wird Ebr. 7, 22. der Bürge mit besserer Verordnung genannt, weil er für die Schulden und Sünden der Welt zu bezahlen auf sich genommen, und also Gott für uns genug gethan hat in seizuem Tode. Die seine Genugthuung [s. diesen Artikel] läugnen, mit denen wird Gott reden in seinem Zorne, den Jesus verwandelt hat in liebe. Die Rechte Gottes werden freilich, nach Offenb. 14, erst recht offenbar werden, doch sind sie schon jest klar. Wer läugnet, daß ihnen kein Genüge geschehen solle, der hat alle Reden vom Zorn Gottes wider sich. Gott ist nicht allein die Liebe, den Sündern ist et ein verzehrendes Feuer.

Bürgerrecht, πολίτευμα. Ein Bürgerrecht im himmel haben dies jenigen, welche die wahre Gestalt ihres Erbes aus dem Testament Gotste ersehen und Jesum erwarten. Viele sehen es nicht, und warten wicht darauf.

Infe, μετάνοια (f. den Art.: Reue), heißt eigentlich Sinnesinderung, Gedanken-Umwendung. Man lese den Melodius "vom Einfluß der Wahrheit in den Willen", und lerne, wie die Schlüsse, woraus Vorurtheile kommen, so tief stecken. Den Sinn ändert Riemand, er sehe denn den Schaden, oder er sehe einen großen Ueberschwang des Nutzens. Dadurch ruft Gott alle Menschen im Geswissen zur Besserung und das ist genug Antrieb zur Sinnesänderung. Dann folgt erst durch die Erneuerung die völlige Umstellung der Gedanken, und dazu soll auch dieses Wörterbuch dienen.

Christus ist der längst versprochene Gesalbte Gottes, der allerlei Namen hat, als: Eingeborner, Erstgeborner, Anfang der Creatur, Bort, Leben, Licht, Weg, Wahrheit, Auferstehung, Immanuel. Der göttlichen Namen hat er sich auf Erden vor der Auferstehung nicht oft bedienet, sondern in seiner Erniedrigung alles dem Vater dugeschrieben. Der hat ihn nach und nach mit aller Fülle Gottes gesalbt, 1) bis das Maaß ohne Maaß war, welchen Punkt wir nicht

Anm. 1. Mit vollem Rechte lehrt die Kirche, daß in Christo, weil in ihm der ewige Sohn Gottes Mensch geworden, von dem

zu bestimmen vermögen. Es kömmt uns dieß auch nicht zu; doch ift nöthig zu wissen, daß Jesu alle Gewalt im himmel und auf Erden gegeben, und daß er mit dem heiligen Geist ohne Maaß ge=

Momente seiner Empfängniß an die gottliche und die mensch= liche Matur geeinigt waren. Eben dieselbe behauptet aber auch. daß im Stande der Erniedtigung die Berrlichfeit der gottlichen Natur die menschliche noch nicht mit ihrer ganzen gulle durchs drungen habe. Diese lettere Behauptung scheint mit der erstern in Biderspruch zu stehen; benn da jum Befen der gottlichen Berrlichteit unläugbar auch deren Offenbarung gehört, so läßt es sich bei der so iunigen Verbindung jener beiden Naturen, wie sie hier angenommen wird, taum anders denten, als daß der Glanz des Sohnes Gottes in die Menschheit Christi hineinhiemit fiele aber die Möglichkeit eines Standes der leuchte. Erniedrigung begreiflicher Beife hinweg. Um diese gleichwohl zu retten, wurde man sich demnach genothigt seben, für die Dauer diefer Erniedrigung jene enge Berbindung ber Gottheit des Herrn mit seiner Menschheit abzuläugnen; dann wurde man aber den Heiland als einen blogen, nur mehr oder mes niger von der Berrlichkeit Gottes durchleuchteten Denschen, nicht aber als ben Gottmenschen ansehen. Bollte man jedoch statt deffen lieber annehmen, daß der Sohn Gottes seine Sett: lichteit für die Zeit jeines Bandels auf Erden Schlechthin auf gegeben und also den himmel völlig verlassen habe, um in der irdischen Diedrigkeit ju leben, ju leiden und zu sterben, so widerspricht dieß nicht nur seiner Ewigfeit, sondern man wurde sich hiemit auch auf die Annahme einer Trennung ober Berreigung der heiligen Dreieinigkeit und auf die ungereimte Borftellung geführt feben, daß mahrend diefer Zeit im himmel nur eine Zweieinigteit Statt gefunden habe, und diese erft nach der himmelfahrt des hErrn jur Dreieinigkeit wieder vervolls ständigt worden sei. Und so bleibt denn wohl nichts anderes übrig, als anzuerkennen, daß der Sohn Gottes, als er Menfc geworden, mas er von Emigfeit gewesen, geblieben, etwas aber, mas er bisher noch nicht mar, geworden, und demnach der Sohn Gottes als folder, wie es auch die Bibel entschieden fordette von dem Sohne Gottes, sofern er Mensch geworden, wohl zu unterscheiden sei. Bon diesem Mensch gewordenen Sohne Gottes fann benn nun auch ohne Anstand angenommen werden, daß bei ihm eine zeudes und zerwoes der gottlichen Herrlichkeit Statt gefunden, diese lettere nämlich junachst im bloßen Potenge juftande fich dargestellt, allmälig aber aus Diesem Potenzzustande jur vollen Actualität sich erhoben habe. Bu eben diesem Behufe mußte er benn allerdings, wie Detinger, gang in Ueberein=

felbt worden, auch alle verborgenen Schätze der Weisheit und Erstennniß in ihm liegen. Aber er hat dieses alles nicht gleich von der Geburt her aus Maria besessen; denn 1) wenn er Wunder that, so that er sie nicht aus eigener Macht, sondern rief seinen Vater derum an; 2) hatte er nicht alle Tugend auf einmal, sondern er hat an dem, was er litt, Sehorsam gelernt; 3) mußte die Feindschaft oder die Plumpheit in seinem Fleische vorher abgethan werden duch den Tod am Kreuze, Eph. 2.; 4) mußte es durch die Aufsetsehung ganz ein anderes mit ihm werden.

Dieses hat einige verleitet, von Jesu Christo in seiner Ernied= ngung allzu geringfügig zu denken. Es ist mahr: er hat im Glaus bin gewandelt, wie wir, als ein Pilgrim; aber er hat nicht alles, wie wir, aus der Schrift erlernt. Wenn er den Satan fah als einen Blitz herabfallen, so hat er das nicht erst aus dem Wort eikent, sondern er erkannte es, weil er nichts that, als was er den Bater thun fah, und so that er denn vieles, wovon wir keinen Be= siff haben. Man sagt: Jesus habe das cananaische Weib erst nach und nach aus seinem Betragen erkannt; ebenso muffe er auch Un Judas nicht von Anbeginn gekannt haben, und vieles der= glichen, ba man unbedachtsam redet wider des Menschen Gohn, welches muß zurudgenommen, erkannt und vergeben werden. if das eine Verwegenheit der Neulinge, welche nicht in gehöriger Bat alles mit jedem durch den heiligen Beift in Bergleichung bringen, gleichwohl aber fich große Erkenntniß anmaßen, und aus Gottes Ribe an Siob die Gränzen nicht verstehen, was man wissen und nicht wissen soll.

Wan folge Jesu nach in Verläugnung seiner scheinbaren Einsselle; man sterbe seinen Lieblingsmeinungen ab, daran man Freude hat, wie Rinder an Bohnen. Alsdann wird der Geist Jesu demzienigen, der sein Wort auch unverstanden bewahrt, wie Maria, nach und nach sich offenbaren, Joh. 14, 21., und an einem solchen sich erfüllen, was Luc. 11, 36. gesagt ist: Er wird dich erleuchten, wie ein heller Bliz. Es kann wohl geschehen, wenn die Reinigung im Geistes vorhergegangen, daß die Absicht auf Jesum von aller Insterniß [auch] im Leibe gereinigt wird, also daß derselbe kein Stück von Finsterniß mehr in sich hat; dann geht es fast, wie bei

stimmung mit der Bibel, sich ausdrückt, nach und nach mit aller Fülle Gottes gesalbt werden.

Arnot am Ende seines Lebens. ") Man fann wohl schon vorher mit dem heiligen Geist versiegelt werden, aber in jetziger Zeit geht es langsam her; es werden uns die Schätze, die in Jesu liegen, erst nach und nach durch viel Geduld eröffnet. Wer bloß mittelst der Auslegungsregeln zum Ziele zu gelangen meint, irret weit und welf nicht, was Demuth und Liebe ist, welche niemals usprepsieru, niemals ihrem Rüthlein im Urtheilen folgt. Es ist nicht udthis, daß alle und sede die oben besprochenen Lehrpunkte inne werden; die Lehrer aber sollten der Sache doch wenigstens nachdenken.

Die nächsten Ursachen, warum Jesus Immanuel genannt wird, liegen darin: daß die Kraft Gottes in der Creatur, da sich nämlich das Wort von Anfang ullen Menschen zum Lebenslicht einergeben, hernach aber durch Gottes Bewegung in der Maria erst recht wer sentlich offenbar worden, mit der Kraft Gottes außer der Creatur eine Ginige, alles durchdringende, alles umschließende Kraft ist. Diese Kraft ift ungeschaffen, aber geboren, einestheils aus Gott, von Ewigkeit, Mich. 5, 2., anderntheils aus der Menschheit.

Anm. 2. Das neue Leben des Geistes eröffnet sich bei der Webe bergeburt junächst nur in unserm innersten Wesen; je weiter wir aber in der Erneuerung voranschreiten, desto mehr bereitt sich anch unsere äußere, leibliche Natur auf die Hertlichkeit vot, welche uns bei der Auserstehung soll zu Theil werden. Wanschen besonders frommen Menschen wurde gegen das Ende ihrer irdischen Lausbahn der eine oder der andere, während des Zeitslebens verschlossen gewesene himmlische Sinn bereits wieder ersösset. So war es z. B. bei dem ehrwürdigen Johannes Arndt, der kurz vor seinem Tode, wie der erste Martyrer Stephanus (Apostelg. 7, 55.), die Herrlichkeit des einzes bornen Sohnes Gottes zu sehen gewürdigt wurde.

Anm. 3. "Das Wort, lesen wir in Oetingers "Lehrtafel der Prinzessin Antonia", S. 273, ward Fleisch. So redet Gott; aber der blode Menschenbegriff erklärt das "ward, dyinere" seiner Meinung nach viel reiner, wenn er sett: die göttliche Natur und die menschliche haben sich vereinigt, daß aus beibesse Eine Person geworden. Es ist das schon recht geredet; aber man hat da vom Worte subtrahirt, davon gethan: Dabei ik, daß aus beiden Naturen Eine Person wurde, ebenso unbegreifslich, als der platte Verstand: das Wort ward Fleisch. Washhindert bei dem Worte "ward" also zu denken? Das Substisse, das Dünnste hat sich von dem Gröbsten so lange müssen widerstehen lassen, bis das Subtisse das Gröbste überwunden.

ott und Mensch ist in Christo Eine Person geworden; darum ist er Immanuel, d. h. Gott mit und in und. Und obschon Jesus wohl auf Erden, als auch noch im himmel von Gott unterschies n bleibt und er sich, Joh. 10, 36., nicht wohl Gott hat nennen sen, so ist er dennoch Gott wegen der Einheit der Person und n Zweiheit der Naturen; er ist, 1 Cor. 15, der herr vom immel. Er hat im vierten Monat in Maria eine menschliche beele theils von unten, theils von oben bekommen, und in diesen eiden Naturen ist das Wort, Joh. 1, die Weisheit, Sprüchw. 8, md die ganze Fülle der Gottheit vereinigt. Also ist er Gott und Rensch in Einer unzertrennlichen Person, und darum heißt er Imsanuel.

In der Person Christi ist die Creatur nicht aufgehoben. Die echtschaffenen Theologen, als Gerhard, Chemniz, bestärken die kommunication der Eigenschaften der Gottheit und Menschheit; woon aber wollen die Herren in Berlin nichts mehr wissen. Wäre de Creatur aufgehoben, so konnte ich ihn als Hohenpriester, als kamm nicht mehr sehen in meiner, der menschlichen Gestalt; wir weden ihn aber sehen wiederkommen, wie er aufgefahren, und der sich Swedenborg 4), zu seiner Schande, vergriffen. Die

Also ist es nicht nur eine Vereinigung der Naturen, sondern eine durch Resstenz und Widerstand durchgebrochene Seduld, nämlich wahrhaftiger Mensch, von der Maria geboren. (Man vergl. m. Auszug aus Böhm S. 196.). Siehe, das ewige Bort hat creatürliche Arten annehmen und leiden müssen! Wasrum sollte es aber auch dem Seist, und der Seele ungeziemend senn, creatürliche Arten der Ausbreitung und der Jusammenziehung, des Auf= und Niedersteigens, der Verdünnung und Verdickung zu leiden? Den professoribus philosophiae sind dießfreilich lauter absurda, weil sie meinen, man verfalle hiemit in einen Materialismus, da doch das ewige Wort und dessen Geburt in der Seele nie zur Materie wird, ob es schon solche Eigenschaften in transitu leidet."

Anm. 4. Swedenborg hat keinen Begriff von der wahrhafsten Natur oder Leiblichkeit, und so will er denn nichts von der göttlichen Dreieinigkeit wissen, so vermischt sich ihm der Untersschied zwischen dem Menschen und den Engeln, welche letztere er nur als verklärte Menschen ansieht, so läugnet er die Aufserstehung des Fleisches, an dessen Statt er nur einen astralen oder tincturalen Leib (man vergl. den Art.: Del, Annt. 1.) ans

Rraft Gottes in und außer ihm ist Eine Ataft-, uncreatürlich, und doch in der Seelt creatürlich; wie in vielen Spiegeln 5) die Sonne sich creatürlich faßt. In jedem Gläubigen ist er eine eigene Sonne, in einen Punkt gefaßt, und doch kann man keinen Ort oder Stätte anzeigen. Auch ist diese Sonne nicht in allen offenbar, weil unset Leben mit Christo verbargen ist.

Wer begierig ist, Christum nach allen Schätzen zu kennen, beiter werden nach und nach, nach Beschaffenheit seines geistlichen Altert, die hierher gehörigen Fragen schon hier beantwortet werden: die wahre Antwort, auf anschauende Art, wird er jedoch erst in jenem Leben erlangen. Solcher Fragen gibt es viele, wir wollen hier nur wenige berühren, als nämlich: Warum Christus der Weibes-Same heiße, da er doch Mannes-Gestalt angenommen? Was daran liege, daß er von Maria Geblüt, und vom heiligen Geist überschatter und

nimmt, so verwirft er denn auch die Wiederkunft des Heilandes jum Weltgerichte.

Man möchte sich versucht fühlen, hier einen Druck Anm. 5. fehler, vielleicht eine Auslassung anzunehmen. Wenigstens if es nicht wohl zu begreifen, wie Detinger, nachdem er doch gei rade nur von der Seele Christi und deren Creatürlichkeit, d. h Nichtunendlichkeit geredet hat, hier plöglich von vielen Spie geln spricht, in denen sich die Sonne creatürlich fasse. Aus dem Nachfolgenden aber scheint geschlossen werden zu muffen, daß unser Verfasser von der Betrachtung-der Seele Christi als eines Einzelwesens auf Christum als Collectivperson, vielmeht als haupt der ju ihm gehörigen Menschheit, worin freilich gar viele Seelen anzunehmen find, in seinen Bedanken übers gesprungen sei. — Uebrigens vergleicht auch 3. Bohm (S. m. Ausz. S. 209.) Christum mit der außern Sonne, welche ebens falls nach ihrer Kraft unermeßlich sei, zugleich aber doch als ein besonderer Körper bestebe. "Wir können die Sonne, sagt er, Menschwerd. 1, 8. 9., wohl der Creatur Christi vergleichen, die ganze Tiefe der Belt aber dem ewigen Wort im Bater. Wenn wir denn sehen, daß die Sonne in der gangen Rraft teuchtet, und ihr Barme und Rraft gibt, so tonnen wir doch nicht sagen, daß in der Tiefe außer dem Körper der Sonne nicht auch der Sonne Kraft und Glanz sei; denn wenn sie nicht da ware, so finge sie auch nicht der Sonne Rraft und Glanz, indem ja nur eine Kraft und Glanz den andern fängt. Tiefe ift mit ihrem Glanze nur verborgen, wenn aber Gott wollte, so ware die ganze Tiefe lauter Sonne."

geboren worden? Beil er der DErr vom himmel, als der andere Mam heißt, ob er eine unsichtbare Menschheit vom himmel gebrucht? Db dieses nicht deswegen geschehen sei, daß er mit seiner himmlischen Menschheit das abtrünnige, plumpe, irdische Wesen er= whe? Db er, weil er zweierlei Naturen gehabt, einen mahrhaftigen Ich, wie wir, augenommen und uns in allem gleich geworden, skichwohl die Fulle der Gottheit, welche ein in sich wohnendes geist= Mes Wesen ift, leibhaft in sich tragen wollte? Was sein geistlicher bib sei, ob er eingeschränkt, ober in alle Unermeglichkeit, in aller Jimmel himmel ausgebreitet sei, und doch, wie der heilige Geift, alle Gestalten habe an sich nehmen können? Warum er, kraft des uften Evangeliums, der Schlange den Ropf zertreten und durch seinen Tod den Teufel, der des Todes Gewalt hatte, zu Schanden mechen mußte? Warum er in die untersten Derter der Erde gefah= m? Db sein Leib nach der Auferstehung gewesen, wie er vorher war? Barum das Blut so viel zu bedeuten habe, des Teufels . Bert zu zerstören? Db er die Wohnung des-gefallenen Engels ein= genommen? Db das nicht zu wenig sei, da er über alle Fürsten= thumer erhoben worden? Warum durch ihn alles, was in Gottes Liefen verborgen liegt, körperlich solle herausgekehrt werden? Db bin bestwegen das Gericht übergeben worden, weil er des Menschen Cohn ift? Db wir durch eine Vergleichung mit andern Dingen zu verftehen vermögen, daß wir sein Fleisch effen und sein Blut trinken wigen? Db dieß der Grund der Auferstehung der Gläubigen sei? Endlich, ob er mit seiner Menschheit in Ewigkeit unter uns wohnen, son ob die Menschheit erhöhet und transformirt werde? B) Noch st es unzählig viele Fragen hinsichtlich der Besonderheiten seines keidens. Alle diese Fragen soll nicht jeder beantworten wollen; doch lehrt der heil. Geist jeden so viel, als ihm nöthig ist.

Creatur, urloic, wird Rom. 8. von allem gesagt, was leiblich seschaffen ist. Die ganze Creatur ist im Verfall 1) und seufzet

Anm. 6. Die Antwort auf viele, wohl auf die meisten dieser Fragen findet man theils in diesem Wörterbuche selbst oder in andern Schriften Detingers, theils in den Werken des deutsschen Philosophen. S. m. Auszug, besonders im zehnten, eilften, zwölften und zwanzigsten Abschnitte.

Anm. 1. Daß, wie der Mensch, so die ganze Natur in einem Zustand von Verfall und Zerrüstung sich befindet, ist ausführ=

heimlich nach der Wiederherstellung in das erste Bild. Es ist keine Creatur ohne ein innerlich Geisteswesen, das den Rörper bildet unt jur Form bringt. Gott bildet den Leib durch den bildenden Geift; Pfalm 139; dazu gehören aber gar viele Gedanken, nach Derti so viel, als der Sand am Meere, davon wir das Wenigste wiffen Die Erzeugung ber Creaturen geschieht, Jef. 43, 7., auf folgent Beise: Jede Creatur wird zuerst chaotisch geschaffen, dann ins Bich regulirt und gebildet, endlich in Ziel und Maaß gemacht, in lette licher, organischer Darstellung.2) Ursprünglich liegen alle Creaturis in ungebildeter Art in dem Worte von Anfang, nach Pfalm 90 es ift nämlich eine ewige Zeit, ein ewiger Raum in Gott gewesen worin alle Creaturen unspecificirt schon etwas gewesen. Der Gon beimerath Helvetius in Paris hat in seinen Principiis bewiefen daß das Innerste der Creatur Feuer und Licht sei. 3) So sind wie denn nach Ps. 90. in Gott gewesen von Geschlecht zu Geschlechte ehe die Welt geschaffen worden, als Feuer und Licht; hernach aber find wir, ohne-Emanation 4), specificirt worden burch bie Grade. Schöpfung.

this:

lich nachgewiesen in "Gott und seinen Offenbarungens. 5. 167—229. Es ist zu bedauern, daß so viele Theologis auf die Anerkennung des Verderbens, das in die Schöpfung est gedrungen ist, nicht ernstlich genug eingehen wollen. Durch nicht wird man auf so entschiedene Art zum Christenthume und der demselben sich darbietenden Erlösung vom Uebel hingeleitet, in nichts ist eine so mächtige Wasse zur Vekämpfung des Rationselismus gegeben, als in dieser allenthalben nur zu deutlich sich darblegenden Thatsache.

Anm. 2. Man vergl. hier den Artitel: Anfang, besonders Anm. 4.

Anm. 3. In Feuer und Licht erkennt auch J. Böhm (s.m. Auszug aus dessen Schriften, §§. 51—56, dann 61. 97. 98.) das innerste Wesen der Creaturen.

Anm. 4. Der Unterschied zwischen Emanation und Schöpfung beruht darauf, daß erstere auf passive Weise erfolgt, lettere aber ein freier Act ist; dann darauf, daß bei jener schon ein wirts lich vorliegender Stoff, folglich auch eine gewisse Form, bei dieser aber von den beiden bloß die reine Möglichkeit angenommen wird. Wenn nun Detinger die Emanation entschieden verwirft, so ist jenes "etwas, das die Creaturen in der ewigen Zeit, im ewigen Naum in Gott gewesen", offenbar nicht als ein

Censtalle und Edelsteine, \*\*poσταλλοι, μαργαρίται, sind reine, teuchtende Bestandwesen; sie drücken aus die Berschiedenheiten der sittlichen Herrlichkeit und der sieben Geister 1), und darum werden ste auch von den Menschen über alles geliebt. In der heiligen Ofstadarung und im Brustschildlein wird am meisten Weldung davon sthan. Die allerreinsten zeigen die größte Fixität und Unverbrennschleit, die andern Steine nicht. Der lauterste Ernstall ist der mstallhelle weiße Jaspis, Offenb. 21, 11. 18. Das Fenster der Maner war gleich dem allerkostbarsten Stein, als dem crystallsmisigen Jaspisstein.

Die Stadt Gottes?) hat alles, was die Augen erfreuen kann; ift ganz sinnlich, und Gott sieht die Farben, wie wir. Der Leibsuhischen Lehre ist dieß freilich ganz entgegen, nach Leibnig sieht bett keine Farben; aber nach Newton sind die Farben wesentliche Primordialkräfte, die sich eingeleibt haben. Die zwei Farben weiß und weht leuchten am meisten aus der Stadt heraus: die weiße aus der Mauer von außen, die rothe aus den Gassen, welche, Offenb. 15, 2., ein Feuer sind, mit Glas gemischt. Glas ist das letzte in der sichtbaren Creatur. 4) Gott selbst auf dem Throne ist wie Jaspis und Gardis, nämlich weiß und roth; und dieser weiße und rothe Sanz muß die ganze Stadt Gottes nach seinem Ebenbilde und wied dem Bräutigam, der, Hohelied 5, 10., weiß und roth ist, undehmend verschönern. Nach den zwei Farben werden die andern auch beschrieben, deren zwölf aus mancherlei Bermischung von des und roth sich ergeben 5), an den Gründen der Mauer hervors

Wirklichkeit, sondern nur als eine Möglichkeit zu fassen, von welcher überdieß nur im hinblick auf den freien Schöpferwillen die Rede seyn kann, indem uns ohne diesen statt dieser Möglichkeit nur ein reines Nichts sich darstellen würde.

Anm. 1. S. Anm. 3. jum Artitel: Anfang.

Anm. 2. S. Anm. 10. jum Artitel: Bund.

Anm. 3. S. Anm. 13. ju eben diesem Artifel.

Anm. 4. Das Glas, welches, seiner Massivität ungeachtet, für die Lichtstrahlen ganz durchdringlich sich darstellt, ist als ein wahres Analogon der höheren, verklärten Natur anzusehen, und steht inssefern allerdings an der Gränze der sichtbaren Dinge.

Anm. 5. Aus der weißen und rothen Farbe läßt fich die blaue, grüne u. s. w. durch Mischung offenbar nicht gewinnen. Hieraus, erhellet deutlich, daß Oetinger hier an ganz andere als die gez

schimmern. Der erste Grund ist der weiße Jaspis, der andere der blane mit Gold gemischte Saphir, der dritte ein fenerrother wie eine glübende Roble leuchtender Chalcedonier, der vierte der grupe Smaragh, der fünfte ein weißrother Sardonich, der fechste in bochrother Sardis, der fiebente ein goldfarbiger Chrysolith, ber achte ein meergrüner Berpll, der neunte ein grünrother Topafin, der zehnte ein goldglänzender, grünlich durchscheinender Chrysopma, der eilfte ein gelbrother Spacinth, der zwölfte ein dunkelblam Amethyft. Das Bruftschildlein mag von eben Diesen Steinen # wesen seyn. Wie die Farben ineinander geordnet fepen, bas wiffe wir nicht; alle aber stellen die innere Natur der Apostels) vor, und haben etwas von weiß und roth. Weiß und roth ift der Aula luck zufolge der Grund aller Schönheit; diese zwei find unsichtbare Bik der, und machen sich selbst ein bestandhaltendes Wesen. Die hierstik gehörige Stelle ift S. 10 zu finden. Die hauptmaterie, beißt: bier, ist geschickt, das Licht zu behalten. Dieses wird zu einer crystallenen unctuosen Feuchtigkeit condensirt und hat dann mam liche und weibliche Natur, ist himmlischen und irdischen Weset Bon dem irdischen Quellpunkt kommt hervor die irdische Bennt, die feurig, und der irdische Mercurius, der mafferig und kaltik Bon dem himmlischen Centro aber geben aus zwei lebendige 2000 niffe, imagines, ein weißes nämlich und ein rothes Licht. Das weiße Dieraus fic sett fich in's Wasser, das rothe geht in die Erde. man 4.: mober das ernstallische reine Wesen seinen Ursprung habt Gilber und Gold find beide aus leidender Erde, und aus mirkenten obern Wassern zusammengesetzt, worein Luft, Sonne, Mond, Licht und Sterne, 5 Mos. 33, 13-16., ihre Auswurfe geben.

wöhnlichen, irdischen Farben denkt. Ohne Zweifel versteht et unter dem Weiß hier das reine Licht, unter dem Roth aber, worauf auch das Citat: Offenb. 15, 2. hindentet, den dunkeln Feuergrund, im Sinne von J. Böhm (S. Licht und Fener im Anhang zu meinem Auszug), aus welchem durch das hin einspielen des Lichtes, wie das eigentliche Roth, so auch die andern Farben sich ergeben.

Anm. 6. Bengels Versuch einer Parallelistrung jener zwöl Stelsteine mit den zwölf Aposteln und mit den zwölf Stämme der Kinder Israel, sindet man in dessen "erklärter Offen barung", S. 1022—1025.

sind nicht nur die drei Erden Bechere?) — sonst könnte man sie berworbringen — es sind Früchte der Sonne, des Mondes, bes Lichts und der Sterne, Prediger 12, 2., daraus Silber und Gold und Edelsteine coaguliri und verdickt werden. Daher sagt Bott, Hagg. 2, 9.: Mein ist beides, Silber und Gold, und daraus wird Gott sein Haus voll Herrlichkeit machen.

Willes Silber und Gold und alle Edelgesteine, so im Lande des Riguls und in andern Ländern verborgen liegt, wird der HErr zu feiner Beit zum Tempel Ezechiels 8) und zur Stadt Gottes., 8) nach seiner — ihm bekannten Wirkung, zusammenbringen durch den my, durch den Hohenpriefter Christum, Bach. 6, davon dann auch Alberne und goldene Kronen des Hohenpriefters Josua Nachkommen werden aufgesetzt werden, B. 11., zum Zeichen, daß der rechte Josua den Seinen werde Kronen von Silber und Gold zurichten. Sonft aber find diejenigen, welche viele Guter besigen, bei Gott nicht eben in besondern Gunften. Gelig find die Armen, ihnen gebit bas Rönigreich vorzüglich; doch find die frommen Reichen nicht ausgeschloffen. Die hure zu Babel ift voll Schmuck von Perlen und Belbeinen. Dazu betrachte man, wie groß die Weisheit der Abep= ten fenn kann, wie des Königs zu Tyrus, Ezech. 28; aber ich bedenen fie, daß sie die heiligen Bahrheiten des neuen Testamentes atht so großer Aufmerksamkeit würdigen, als die feurigen Steine, wache David 1 Chron. 29, 2. erfüllte Steine nennt durch Im= bition von 300, und von denen Gott sagt, Ezech. 28, 14: 3ch habe bich auf den Berg Gottes gesetzt, daß du unter den feurigen Steinen wandelst. Aber du bist inwendig voll Frevels geworden; ich will dich aus den feurigen Steinen verstoßen. Lullius 9) hatte größere Freude am Evangelio, als an seiner Wiffenschaft, die Edel= steine zu bereiten. Johannes der Evangelist wußte auch die Edel= steine zu machen, wie in des Lullius Testament geschrieben ist.

Anm. 7. Die drei Erden, welche, nebst dem Wasser, J. Becher als die letten Bestandtheile aller körperlichen Dinge betrachtet wissen wollte, waren: die glasartige, die entzündliche und die Mercurial=Erde.

Anm. 8. S. den betreff. Artikel in diesem Wörterbuche,

Anm. 9. Ueber des Lullius alchymistische Bestrebungen vergl. man Schmieders Geschichte der Alchemie, S. 166 bis 182.

Fürst Avicenna 10) sagt: Wenn Gott Johannem nicht bereitet hatte zu dieser Wissenschaft, so hatte er die Edelsteine nicht so ordentlich behalten können. Die Tinctur des Blutes Jesu 11) ist edler, als alle Steine; eben dieses macht, daß die Steine weiß und roth und nach den Regenbogenfarben glänzen.

Cyclus, nundog, ist ein Zeitmaaß, da das Ende in den Anfang läuft. Go ift bas Jubel- und Erlaßjahr ein Cyclus, fo die Pries stefordnung Davids, 1 Chron. 25. Man muß nicht meinen, bill dergleichen Rechnungen wörtlich in heiliger Schrift stehen; mach muß das durch : Nachdenken herausziehen. David hat die Priefte in 24 Ordnungen abgetheilt, jede Ordnung umfaßte ein besonderet Geschlecht, und jedes sollte im Tempel eine Woche lang dienes wie Zacharias, Luc. 1. Es fam die Ordnung an jedes Geschled dreimal, wobei eine so geschickte Abwechselung war, daß die er die lette, die andere die erste und wieder die lette, die dritte nad mals wieder die erste und letzte wurde. Es kam also an einen jebi Priester oder Dberften die Ordnung dreimal- des Jahres, wie solds in dem neu von mir herausgegebenen Calender=Unterricht für meine Bauersleute S. 107. zu finden. Lucas fagt, Zacharias! von der Ordnung Abia gewesen; das war die achte Ordnung. fängt er sein Jahr an, und dient das erstemal im Tempel, seine Woche aus ift. Zählet fort von acht, bis ihr 24 habt, kommt die Ordnung wieder an ihn. Im andern Priester=Epclu

Anm. 10. Die bem Avicenna beigelegten alchemistischen Sort ten werden für untergeschoben gehalten. S. Schmiebet a. O. S. 97. Detinger aber halt es für so mahrscheinlig daß der Evangelist Johannes jene Renminis beseffen habe, er diese Vermuthung auch noch anderwärts, in den Epi Predigten, S. 658 ff. der zweiten Auflage ausspricht. Bur teren Beträftigung fügt er da noch folgende Borte bei: 3 dem Theatro chemico, welches Zezner von Straßburg in lichen Banden dem herzog Friedrich von Burttemberg als Liebe haber der Chemie im Jahr 1602 dedicirte, wird das Lied 🐠 gezogen, so die Alten auf den Tag Johannis im Dezember get sungen. Er hat, heißt es in demselben, einen unerschöpflichen Schat gehabt, als der von gesteintem Solz Gold bereitet, und Edelsteine von Rieseln oder Ernstallen; er hat die fleinen Per len oder Edelsteine zu großen gemacht und solches den Armen ausgetheilt." Man vergl. den Artitel: Tempel Ezechiels. Anm. 11. S. die Anm. 2. und 3. jum Art.: Blut Chrifti.

in der achten Stelle zählet wieder 24, so kommt im dritten Enclus die Reihe an ihn, auch in der achten Stelle. Jetzt zählet von der ersten Ordnung bei lit. A fort bis an die dritte zu C incl., so werdet ihr nur 49 Wochen sinden, und er hat also in einem solchen verzborgnen Kirchenjahr dreimal aufgewartet, ist auch einmal der erste mbletzte gewesen. Weil nun die Erlaß= und Jubeljahre nach Heins Sole temporum auch also zu rechnen, so ist diese in folgenden Iten vielleicht noch zu gebrauchen. S. des Pfarrers Hahn von Kormvestheim Tabelle, aus Bengels Zeitrechnung kurz herausge= wegen, welches auch ein Eyclus ist.

Bamon, daimoviou, lat. numen, heißt etwas Geistvolles, von ingem. verständig, weil nämlich die Dämonen mehr vom Unsicht= men wissen als wir. Bei den Alten bedeutet das Wort sowohl then guten als bosen Geist, in der heiligen Schrift aber einen un= when Geift. Paulus spricht von Lehren der Damonen; also geben beden Menschen gewisse Lehren ein, die sie selbst gehabt, so lange 🌬 woch Menschen waren; aber nicht alle Damonen waren Menschen. marc. 5, 7. zufolge hat ein Geist, Legion, Jesum in großen Ehren Malten, ihn den Sohn des Allerhöchsten genannt; aber mit Furcht Schrecken. Um so mehr sollen wir uns freuen, daß wir das . Engelium anzunehmen fähig find, welches dergleichen Geister icht vermögen. Wir sollen danksagen, daß wir errettet find von Dbrigkeit der Finsterniß, Col. 1, 13. Wir brauchen nicht mehr #wifen, als was Paulus Eph. 6. sagt; das sollen wir defto höher bilten, weil es nur einmal gemeldet wird. Es gibt noch andere Stellen im neuen Testament, absonderlich die Matth. 12., daraus man vieles schließen kann. Die Vielwisser, welche läugnen, daß es Me Geister gebe, bekommen eine harte Lection: sie möchten es mit Zeichen bestätigt seben, aber sie haben keines nöthig, als 3eichen von Jonas. Die Leute von Minive und die Rönigin Wittag werden ihren Unglauben verdammen, wenn sie auch 🏘 so viel, wie Boltaire, dafür und dawider vorbringen. Nach ter Rede setzt Jesus B. 44 noch ein bedenkliches Wort bei: Wenn unsaubere Geift, sagt er, von dem Menschen ausgefahren ift, Fourchwandert er trockene, durre Stätten, sucht Ruhe und findet aicht; dann spricht er: ich will wiederkehren in mein haus, Die Dämonen lieben also bas mässerige deraus ich gegangen. [saftige] Fleisch und Blut mehr, als durre Stätten. folche Personen, deren Vernunft polirt und mit Besemen ausgekehrt ist; da nehmen sie sieben ärgere Geister zu sich und accommodien sich ihren Grundsäßen, und so kommt es denn, daß solche Leute st hartnäckig auf ihren erwählten Säßen bestehen, und keine Schristigrunde annehmen. S. Canzler Reuß Disputatio de liberali dickt novi testamenti interpretandi ratione, pag. 25.; da hat man ein Specimen dämonischer Weisheit.

Daniel ist nach Josephus, Antiq. L. I., C. II., und wie and 2 Kon. 20, 18. ju schließen, aus des Sistia's und Zedefia's Ce schlecht gebürtig gewesen. Als ein Knabe ift er, noch vor der ba bylonischen Gefangenschaft, unter Mebucadnezar mit andern west gestalteten Junglingen nach Babel gebracht worden. Nachdem e in seiner Jugend ein Exempel der Mäßigkeit, der Bescheidenbei gegen Uspenas und des Fleißes im Studiren abgegeben, ift er benn Dan. 2, 48., wegen seines gottlichen Berftandes in Gefichten mi Traumen von Nebucadnezar zum Fürsten über gang Babel erhete worden. Hernach, als Nebucadnezar, Cap. 3, ein großes Bild an gerichtet, den Sadrach, Mefach und Abednego, die Gesellen Danie zum glühenden Dfen verdammt und hiebei die Macht und Rif Gottes auf's neue an ihnen erkannt hatte, traumte ihm, Cap. & von einem hohen Baume, welchen einer von den heiligen Bachem bis an den Stock umzuhauen befahl. Diesen Traum hat ibm Di niel gang unerschrocken ausgelegt und auf ihn selbst gedeutet, wi es benn auch nach zwölf Monaten ergangen, daß nämlich ber griff Monarch ber Welt zu einem Thier, ohne Bernunft, geworbe Nach Nebucadnezar hat Evilmerodach, der den Jojachim with aus dem Staub erhoben, zwei Jahre regiert, und nach diesem De sazer, welchem Daniel, Cap. 5., durch Erklärung der Schriffe der Wand, den Untergang angefündigt. hierauf ift das babylouff Reich an Darins aus Medien, den Sohn des Cyarares gekomme Noch vor Belfazers Untergang hatte Daniel, Cap. 7., das Gefick von vier Thieren oder den vier Monarchien, darunter das zweite; et Bar mit drei Bahnen, die perfische Monarchie mit ihren drei Saup! monarchen, Cyrus, Darius und Artaxerres andeuten sollte. 18902 des Darius [Cyaxares II. von Medien] Regierung wird Daniel Cap. 6., durch Difigunst der Sofleute in den Löwengraben gewet fen, bleiht aber unbeschädigt. Die übrigen Gesichte, welche Dank gehabt, waren theils, Cap. 8., vor Belfazers drittem Jahre mi befrafen den Antiochus Epiphanes; theils im ersten Jahre des Da rius, Cap. 9., und betrafen die siebenzig Wochen, in deren lett ber Messias kommen sollte; theils im britten Jahre des Cyrus, und ba wurden ihm noch einmal, Cap. 11 und 12, die Zeiten bes Antiochus Epiphanes und die allerletzten Dinge angezeigt.

Danksagung, suxxpistla, ist das Rennzeichen der Gläubigen, welche die zukünftigen Dinge nimmermehr aus dem Gesichte ver= Beren, sondern im Frieden Gottes die Gnade erkennen. Wir muffen gestellt sepn, wie Jesus mar, der alles, mas sich ereignet, von Gott empfangen; so danksagen wir in allem, nicht [immer] ausdrücklich, wohl der im Junern. Seid allezeit fröhlich, heißt es 1 Theff. 5, 16 — 18; betet ohne Unterlaß; danksaget in allem, denn das ift der Wille Bottes für die, welche Christo leben und sterben. Wie Jesus Gott in allem lebte, so leben wir Christo, nicht uns, obwohl unter vielen Schwachheiten, Anstößen, Gewirr und Gedräng. Wenn wir aber uns selbst leben, so wird uns die Danksagung schwer. denke man zum Troft die Ausdrücke Rom. 14, daß nämlich auch Sowache und Irrige Gott danken. Mancher irrt und danket doch So sollen wir die Schwachen ausehen, wenn sie sich im Inthum befinden. Sie thun das dem HErrn: sie halten einen Ly vor dem andern und thun's dem DErrn; sie effen dem DErrn wo danken Gott. Doch könnte man dieß auch zu weit ausdehnen auf irrige Meinungen, die den Geist beflecken; das geht nicht an. Ran hat zu dieser Zeit viel Ueberlegung aus der heiligen Offen= barung nöthig; wer diese hintansetzt, irrt gefährlich.

David, ein Hirte, von Bethlehem gebürtig, aus dem damals Icht serühmten Haus Juda, wird zum König gesalbt vor finen Brüdern, 1 Sam. 16. Abraham, Isaak und Jakob ftellten i de Berheißung vor, David aber [beren Erfüllung] das Rönigreich. ift fehr wichtig [bedeutungsvoll], daß er bei feinen vielen Gun= dennoch ein Mann nach dem Herzen Gottes heißt, so daß die sanze Schrift sich auf ihn bezieht, und Jesus im himmel sagt (Offenb. 3, 7.), er habe den Schlüssel Davids, und daß Gott die sewissen Gnaden Davids allen Gläubigen zum Troste vorhält. Daple und Voltaire haben sich sehr vergriffen, daß sie wegen der Bunden Davids das Zeugniß Gottes verläugnen. Es steckt aber eine geheime Sache dahinter: nämlich Gott schämet fich nicht, sei= nen Sohn aus dem hurischen Stamm Juda und Thamar gebaren zu laffen. Juda hatte drei Gohne mit dem cananitischen Weib er= jeugt, aber der Bund Gottes wollte nicht auf das cananitische

Beib und ihre Rinder losgehen, sondern eröffnete fich in dieser hurerei des Juda mit der Thamar. Gott offenbarte die Linie seines Bundes darum in dieser hurerei, daß der Bund der Gnade dem Born Gottes über die Gunden entgegenstünde. Gott fagte je und je: Lag mich, daß mein Born ergrimme über die abgottischen unreinen Menschen; aber Mose hielt Gott seinen Bund vor, und damit lief Gott seinen Born fahren. Beil in Juda die Linie des Bundes ut Offenbarung und Fortpflanzung verborgen lag, und Ifrael nach der Adamischen Natur unrein war, so mußte Abrahams Glaube in Juda und seinen Kindern dem Zorne wehren, und dieser Glaube allezeit ein Mittler senn zwischen Gott und ber Menschen Unreinigs keit. Eben so ging es mit David und Bathseba: obschon David den Urias tödten ließ und Falschheit beging, nur damit er Bathseba zum Beibe bekam, welches Gottes Born über ihn bracht, dennoch, weil Gott seinen Gnadenbund von Christo mit ihm er neuerte, fo stellte Gott im großen Geheimniß die Linie feines Bus des in das Weib Bathseba, welche David mit Unrecht und hurent an sich gezogen, anzudeuten, daß, nach Rom. 3, alle der herrlid keit Gottes mangeln und alle Sunder und Unreine find, und Got aus unumschränktem Wohlgefallen der Gnade unsere Unreinigkeit Darum ftellte Gott fich in David das Bilb 300 zubecken will. Bersohnung auf die Zukunft Christi vor, welcher aller Menscha Sünden auf sich nahm, und die hurerei des Juda und der Thamat, des David und der Bathseba wieder reinigte, und sich gleichsam 30 ihm ins Chebett legte, welches ein unbegreifliches Geheimniß Gottes war, und die, welche die Burechnung und Satisfaction laugumwie es in Berlin der Brauch ift, einmal fehr verstummen machen wird. Denn wer kann zu Gott sagen, wie Satan: was machst bu? thuft bu nicht Bofes, daß Gutes erfolge, Rom. 3, 8.? Gott wirt bereinst im Gerichte Satans und aller dieser Calumnianten Urtheile öffentlich zu Schanden machen. \*)

Anm. \*) Unter der Bundeslinie ist die Reihe zu verstehen, in welcher der Grund zum Saamen der menschlichen Natur det Heilandes von dem einen Individuum auf das andere übertragen, und da immer weiter ausgebildet werden sollte, bis derselbe in Maria zur Vollendung kam, und dann in ihr eröff net werden konnte. Diesen Ausdruck Bundeslinie hat sich De

Bemuth, ταπεινοΦροσύνη. Diese Tugend ist unter allen die vornehmste. Sie besteht aber nicht darin, daß man gar nichts von sich halte, und sage, ich bin nichts, nämlich gegen Gott, sondern bes man, nach Rom. 12, 3., nicht weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern von sich halte nach dem Maaß seiner Babe und seines Glaubens. Sonft könnte Paulus nicht, Gal. 6, 4., igen: Ein Jeglicher prufe sein eigen Werk, und dann wird er an fich felbst Lob haben, und nicht durch Bergleichung mit einem an= bern. Go aber Jemand, B. 3., fich dünken lässet, er sei etwas, de er boch nichts ift, der betrügt sich selbst durch ein ungesundes Urtheil und Erhebung. — Demuth ist eigentlich Ginfalt, und bringt alles, was man von der Wahrheit erkennt, 1 Petr. 5, 5., in einen Knopf, roußov, oder Punkt. Opaleusky, Reichsmarschall von Polen, sagt in seinem Büchlein de officiis: Demuth sei nichts als Bahrheit, auf alle Fälle gezogen. Darum muß Demuth in allen Ständen an der Spitze stehen, durch sie ist man Gott und Menichen angenehm. Die mahre Demuth ift aus der Wiederge= but; sie ist die wahre Frucht des Geistes Jesu, und sie leuchtet, Ind. 8, 1., aus der Stirne.

Fener, δοῦλος, διάκονος, Θεράπων. Jesus sagt, Joh. 12, 26.: Be ich bin, da soll mein Diener, διάκονος, auch senn, und wer mit dienen wird, den wird mein Vater ehren, durch merkliche Schickungen nämlich seiner Verordnung. Δοῦλος aber heißt ganz eigentlich Knecht; daher Jesus sagt, Joh. 13, 16.: Der Knecht ift nicht größer, als sein Herr, Cap. 15, 15. dagegen heißt es: Ich sage nicht mehr, daß ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr thut. Euch nenne ich vielmehr Freunde, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört, kund gegeben, und auch noch weiter kund thun werde in allen folgenden Zeiten. Nur muß euch das Warten nicht zu lange werden; man muß ja auch als Freund nicht alles auf einmal wissen. Als die Jünger einst auf einmal ihren Glauben wollten vergrößert haben, Luc. 17, 5., da sprach er: Ihr müsset mir vorher dienen. — Θεράπων kömmt nur einmal, Ebr. 3, 5., von Wose vor, und heißt ein Amtsdiener.

tinger von J. Böhm angeeignet, welchem er überhaupt in diesem Artikel fast durchgängig, großentheils sogar wörtlich folgt. S. des Lettern Mysterium magnum, Cap. 65, V. 38 bis 40.

Bienstleistung, dianovla, enixoppyla, gehört in's Königreich Gottes, da Ein Herr und viele Diener sind, und der Herr zuerst wie ein Diener ist. Die Dienstleistungen in dem Reich der Liebe gehen nicht ans geschlossenen Verträgen\*) hervor, sondern daraus, daß sie, Joh. 17, alle eins sind. Da kommt einer dem andern mit Ehrerbietung zuvor, doch ohne affectirte Beltceremonien. Das Bild davon liegt in unserm Leibe, Köm. 12, 4. 1 Cor. 12, 12. Eph. 4, 15. 16.

Drache, deaxw, Offenb. 12, 3., ift ein abgefallener Engel, der so genannt wird im Gegensatz gegen das sanfte Lammlein. Er hat in seiner nach dem Fall übrigen Substanz sieben Saupter und zehn Sorner, diese vermuthlich auf dem fiebenten Saupte. Lämmlein hat dagegen nur Gin Saupt, aber fieben Augen und sieben Sorner. Der Drache wird beschrieben, wie er seine Gestalt in der sichtbaren Welt, gleichsam an seinem Leibe, 1) an den bofen Menschen, sichtbarlich barzustellen sucht. Das Thier 2) hat nämlich auch fieben Häupter und zehn Hörner, doch mit dem Unterschies daß der Drache, als ein großer Weltregent, fieben Konigebinde auf den Röpfen, das Thier aber, als ein bloßer Statthalter bes Drachen, deren zehen statt ber sieben, doch nicht auf den Ropfen, sondern auf ben Bornern tragt. Der Drache hatte seine Statte noch im himmel, ungeachtet er durch Christi Tod seine größte Ges walt verloren hat, und als ausgestoßen geachtet wird. Bom Simmel hat er mit seinem Schwanz den dritten Theil der Sterne hinge= schleppt und auf die Erde geworfen. Im himmel hat sich der Drache hingestellt vor die Gebärerin des mannlichen Sohnes, wo das Rind zu fressen. Und als das Rind zu Gott und seinem Sohn

Anm. 1. Der Satan entbehrt eines eigentlichen Leibes eben so sehr, als die Engel; seine Leiblichkeit ist nur eine aftrale oder tincturale. In bosen, verkehrten Menschen aber, welche ihm als Werkzeuge dienen zur Vollführung seiner gegen den Heiland und dessen Jünger gerichteten Absichten, gewinnt er "gleichsam" einen wirklichen "Leib."

Anm. 2. Ueber die Bedeutung des Thieres, dann der Sterne, ferner des Weibes, des männlichen Sohnes, der Buste, wo: hin das Weib gestohen 2c. 2c., vergl. man Bengels erklärte Offenbarung zu Cap. 12 und 13.

entrückt, das Weib aber auf Erden in die Wüste gestohen war, ließ der Drache nicht nach, wider die Heiligen im himmel zu processiren, und sie Tag und Nacht zu verklagen, bis Michael, ohne Zweifel wegen des Blutes des kämmleins, auf welches die Heiligen sich berufen, und wegen der Zeit der Ausführung der siebenten Possimme Befehl bekommen, den Drachen aus dem himmel gar ausspssichen, welches auch in einem wirklichen Treffen des heeres Richaels mit dem heere des Drachen geschehen, worüber große freude im himmel und Mitleiden mit denen auf Erden entstanden. hernach, als der Drache sich auf die Erde geworfen sah, hat er seine alte Feindschaft wider das Weib in der Wüste fortgesetzt.

Hier wollen wir anmerken, daß die bösen Thaten des Satans, der heiligen Offenbarung zufolge, immer steigen. Noch ehe der Drache die Kirche in ihrer Schwangerschaft verfolget, wird seiner bösen Stücke überhaupt gedacht, daß er nämlich oben im Himmel mit seinem Schwanz den dritten Theil der Sterne oder Lehrer erz griffen und auf die Erde geworfen, hier unten aber den ganzen Erdreis, absonderlich die Mächtigen und Großen verführt habe, noch ehe er auf die Erde hinabgeworfen worden. Dann wird instendere angegeben: 1) wie er vor das Weib hintritt, 2) dasselbe

Anm. 3. Das ganze Weltall ist bis zu dem Momente, da es ju seiner höchsten, absoluten Vollendung gelangen soll, in einer beständigen Fortentwicklung begriffen. Dieß gilt nicht nur von den in den Ort der Seligkeit aufgenommenen Seelen der Menschen, welche sich "auf des Beilandes Blut berufen", d. h. mit dem Beilande in eine immer innigere Berbindung eingehen, sondern auch von den guten Engeln. Diese lettern vereinigen fich ebenfalls, bei ihrer liebevollen Theilnahme am Laufe der Weltgeschichte, immer tiefer mit dem Ewigen, und scheiden sich hiemit, in der Rraft des Sochsten, immer schärfer vom Satan und deffen Reiche aus, brangen alfo diefen immer entschiedener von den Gränzen ihrer heiligen Wohnung zurück, bis endlich' die hier bezeichnete völlige Ausstoßung deffelben aus der himm= lischen Region erfolgt. Eben hierauf arbeitet, ganz wider seinen Willen, der Teufel selbst hin. Je mehr er nämlich gegen die Kinder Gottes wüthet und anstürmet, um so mehr erheben sich bei diesen hohe heilige Kräfte, um so wirksamer wird bei ihnen die ihn selbst überwältigende Macht des Ewigen, um so tiefer muß er in den Abgrund seines eigenen Berderbens hinabstürzen.

verfolgt, 3) einen Strom auf selbes schießt, 4) einen Streit halt mit ben Uebrigen vom Samen bes Weibes, 5) bas Thier zu feinem Statthalter setzt auf der Erde. — Seine Bestrafung erfolgt ebenfalls nach und nach. Er heißt der große Drache, die uralte Schlange; damit wird gezielt auf das Gericht über den Berführer im Paradies, daß er nämlich, als Schlange und Drache verflucht und seine Speise Erde senn sollte. Durch Christi Tod ift er dann seiner größten Macht beraubt worden. Um die tausend Jahre wird er hierauf wegen seines Verklagens und Processirens wider die Beis ligen und wegen feiner Buth wider das Weib und ihren Sohn ges schlagen und auf die Erde gestürzt. hernach, weil er seine Boshett noch höher treibt und aus dem Meer und dem Abgrund das Thier hervorgebracht, wird er weiter hinab in den Abgrund gestürzt, und tausend Jahr gebunden werden. Endlich, wenn er wieder los ift, und den Gog und Magog wider die heilige Stadt verführet, wirk er in dem Feuersee noch härter abgestraft werden. Gang in Uebers. einstimmung hiemit stehen auch die ihm beigelegten Namen, beren Fürchterlichkeit nach und nach abnimmt. Cap. 12, B. 3. der bet ligen Offenbarung heißt er ein großer rother Drache mit sieben Rie nigsbinden auf seinen Säuptern, B. 9 noch der große Drache, nach der Hand aber, B. 15, nur die Schlange, ferner Cap. 20, 2 nicht mehr der große Drache, sondern nur der Drache, der mit einer Rette gebunden ift, B. 7 und 10 endlich nicht mehr der Drache, sondern nur noch Satanas und Teufel.

Preieinigkeit, Dreiheit, trinitas, roids; dieses Wort ist kein Schriftwort. Bingham, in den Originibus ecclesiasticis, beweist, daß man den Ratechisten lange nicht zugelassen, etwas von der Dreiheit zu hören. Nachdem aber das Wort bei allen Gidesschwuren angewendet wird, so ist es umsonst, jene disciplina arcani ein= führen zu wollen. Dhne die Dreiheit ist auch die Schrift nicht zus erklären. Jehovah eignet sich, ohne den Unterschied der Personen, Schöpfung, Erlösung und Beiligung zu. Jehovah ist der unwan= delbare Fels, 5 Mos. 32, 4.; aus ihm kommt alles hervor, er wirkt alles in allem. Noch jetzt sieht man an Guatimala (f. die Stuttgarter Zeitung, St. 147, vom 8. Dec. 1774), daß er Berge und Sügel verwüstet und verschlingt. Das thut er als Schöpfer, und so wird er auch, nach Offenb. 18., Babylon verschlingen. Ich will, fagt er Jes. 42, 15., Berge und Bügel verwüsten, wie es an Guatimala geschehen in unsern Tagen. Diese Stadt mar eine

hauptstadt in Neuspanien. Den 3. Juni 1774 entstand ein Erd= beben, wodurch zwei Berge in solche Bewegung gebracht wurden, daß fich aus dem einen Strome von Feuer, aus dem andern Strome von Baffer ergoffen. Die Erde eröffnete sich an vielen Orten und, verschlang viele Häuser mit ihren Einwohnern. Durch das Anhal= ten des Tobens der Berge, der Stöße der Erde, des Donners und Miges wurde die ganze Stadt von der Erde verschlungen, so daß man ihren Ort nicht mehr kennt. Gine mit brennendem Schwefel vermischte Erde mälzte sich barüber her, und entzog sie auf ewig dem Gefichte der Menschen. Nur wenige Einwohner haben sich metten können. Jehovah ist aber auch der Erlöser, Jes. 45, 15. 17., md ebenso, Ezech. 16, 9.; 36, 25. Jes. 44, 3. Joel 3, 1., der helligmacher. Dieses alles wird erst im neuen Testament deutlich gemacht. Gott ist eine besondere Ichheit, das Wort auch und ebenso der heilige Geist, er heißt eneivoc, äddoc; daß aber diese drei im anthmetischen Berftande-eins seien, daran ist nicht zu denken. Benn es 1 Joh. 5, 3. heißt: "drei find eins," so ist das nicht das athmetische, sondern, Joh. 17, das mahre Eins 1), welches aus= windig zwar eins ist, inwendig aber eine Myrias, ein Inbegriff des wiengenen Bielen, das aus dem Ginen geht und in Ginem besteht. Deber kommt die Irrung in Unsehung des Begriffes der Dreiheit. Dan hat Herr Genior Urlsperger2) in verschiedenen Piecen abhel=

H L H .

Inm. 1. Für die ganze Theologie ist es von der höchsten Wich=
tigkeit, die reale, lebendige von der bloß formalen oder arith=
metischen Einheit wohl zu unterscheiden. Diese, die arithme=
tische Einheit, schließt alle Vielheit von sich aus, so daß es
arithmetisch allerdings ganz richtig ist, daß eins nicht drei und
drei nicht eins seyn könne. Die reale, lebendige Einheit da=
gegen sest die Vielheit überall voraus, indem, wenn diese nicht
eristirte, eben nichts vorhanden wäre, was eins seyn sollte.
In der Wirklichkeit gibt es aber gar keine andere, als solche le=
bendige, concrete Einheiten, die arithmetische Einheit ist eine
bloße Abstraction, ein bloßes Gedankending. Man vergl. J.
Hambergers "Gott und seine Offenbarungen", §§. 12—17
und §. 22.

Anm. 2. J. A. Urlsperger legte seine Vorstellungen über die Dreieinigkeitslehre dar in seinem "Versuche, in freundschaftlichen Briefen, einer genauern Bestimmung des Geheimnisses Gottes und des Vaters und Christi", 1. bis 4. Stück, Frankfurt 1769 bis 1774, dann in dem "kurzgefaßten Systeme seines Vortrags

fen wollen; wenn man sich aber zu tief, und doch nicht tief genus in diese Sache einläßt, so erblindet man an dieser Sonne. Rar warte lieber, bis der HErr selbst zeigt, daß der HErr nur Einer, und sein Name nur Einer sei. Man bleibe bei den Ausdrücken der Schrift, ohne die Lücken alle metaphysisch auszusüllen. Gott ist die Zuversicht aller auf Erden, und ferne am Meer. Erschrecklicht Dinge wird er uns antworten; alsdann wird der Verstand erst rein werden vom Geheimniß Gottes und des Vaters und Christi. Ein jeder nahe sich zu Gott, und vertraue sich ihm; er wird ihm, nach seinem Glauben, sein Gott seyn. Es kommt nicht auf bloße optische Concepte 3) an, sondern darauf, daß man Gott als Vater unser aller ansieht, der im Himmel alle im Moment kennt und ihre Noth empsindet. Da erfährt man ihn als Vater, als Erlöser, als Heiligen

Der Gruß von dem, der ist, der war, der kommt, besonders, dann von den sieben Geistern besonders, und von Jesu Christo besonders, ist eine der wichtigsten Stellen der heiligen Schrift. Rumwird gegrüßt; aber die Schlassucht der Frommen ist so groß, bes

Ħ.

von Gottes Dreieinigkeit", Augsburg 1777. Er unterscheidt Offenbarungs= und Besens=Dreieinigkeit, und erklärt die letten, vermöge deren die in sich nothwendige geistige Natur Gotte zu Sinem Geiste verbunden sei, für schlechthin unerforschlich Die drei göttlichen Personen seien aber vermöge eines gemeinsschaftlichen Rathschlusses in besondere öconomisch=personliche Berhältnisse getreten und hätten einander bestimmt. So habe denn Gott eine Belt schaffen wollen; damit aber der Unendsliche etwas Endliches machen könne, so bestimme die erste Persson die zweite, daß sie aus der Gottheit ausgehen, und ein Bert außer Gott machen solle. Diese Bestimmung sei die Zeugung des Sohnes durch den Vater. Aber auch die dritte Person werde, als der Geist des Mundes oder Hauch Gottes zun Ausgehen bestimmt, um der zweiten Person zu helsen.

Anm. 3. Detinger bemerkt in seiner Selbstbiographie S. 28 daß Ezechiel und J. Böhm optice und phaenomenologice vol Sott geschrieben haben. Das will er aber nicht tadeln, sonder sindet es (s. m. Auszug aus J. Böhms Schriften, S. 14 unvermeidlich; und so greift er denn auch hier die "optische Concepte" nicht schlechterdings an, sondern erklärt es nur nei Recht für verkehrt, wenn man bei dergleichen Theorieen al solchen stehen bleibt, und nicht durch practische Ergebung Sott über jene Mängel sich zu erheben, und eben hierin de Mittel zu deren Ausgleichung zu sinden bemüht ist.

ft nicht benten, von wem fie gegrußt werden. — Der ift, der war, er kommt, ist eine Dreiheit; sieben dazu machen zehn 4). Jesus ehriftus steht besonders, und gehört hier nicht zur Dreiheit5). Ber dieß nicht verstehen mag, der sei immerhin unverständig; in mer Welt wird er seine Unwissenheit anklagen. Es ist nichts Ge= in so göttlichen Anzeigen unwiffend zu bleiben, es ift eine Unschuldung, eine Oscitanz [Trägheit.] So jemand Gott liebt, mist von ihm erkannt, ohne Ansehen der Person. — Man kann ich allerhand grobe und subtile Vorbildungen von der Dreiheit mechen; aber man sollte immer dabei benten: niemand weiß, wer er Bater ift, benn nur der Sohn, und wer der Sohn ift, denn nur er Bater, und das sollte die überflüssigen Gedanken einschränken. doch kann man fich zuweilen in feinen Gedanken helfen und fagen: er Vater sei der Inbegriff von allem, er sei, Ps. 150, 1., das icht und Feuer in der Weite seiner Macht, der Sohn aber die zu= immengezogene Sonne ), der heil. Geist endlich die Luft, die sich mit den Sonnenstrahlen vereinigt. Das kann man sich in der ewi= Ma Rraft der unsichtbaren Gottheit vorstellen, das alles ift aber mi noch unterschieden von der Weisheit?), welche Sprüchw. 8.

Am. 4. Ueber die sieben Geister vergl. m. den Artikel: Ansfang, besonders Anm. 2 und 3. Was das Verhältniß dieser sieben Geister zur heiligen Dreieinigkeit betrifft, so bemerken wir, daß sich lettere immerdar zur göttlichen Natur her absläft und diese mit ihren sieben Gestalten oder Geistern beständig wieder zu sich erhebt und in sich aufnimmt. So vollendet sich in und mit der heiligen Zehnzahl die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit.

Anm. S. Aus welchem Grunde Christus hier "besonders steht", und inwiesern er "nicht zur Dreiheit gehört", sindet man Anm. 1. zum Artikel: Christus ausgeführt. Auch vergl. m. Oetingers Selbstbiographie, S. 45—47.

Anm. 6. Auch Böhm lehrt (s. m. Auszug, s. 16.), daß sich der ewige Wille als Vater im Sohn zusammenfasse, um dann als Geist sich wieder auszubreiten.

m. 7. Detinger unterscheidet nicht bestimmt genug die Weis= heit, sofern man unter derselben die leibliche Abspiegelung der göttlichen Dreieinigkeit an und für sich selber, und dann dasjenige verstehen kann, was wohl auch die göttliche Idealwelt genannt wird. Ueber den Gegensatz der Weis= heit in dem einen und andern Sinne kann man nachsehen

abgezeichnet ist, und von dem Ebenbilde des unsichtbaren Gottes, dem Erstgebornen vor allen Creaturen. Die Engel der Kleinen im Himmel sehen zwar Gott in einem Angesicht, aber nicht als den allerseligsten Geist, der über alles, durch alles und in allem ist, sondern im Angesichte der Weisheit. Gott selbst, Joh. 4, 12, sieht Niemand, aber den Erstgebornen der Creatur, den Engel des Angesichts sehen die Engel der Kleinen. Gott ist als Geist unsichts bar, die Weisheit aber ist sichtbar oder sichtlich; sie hat eine Leibe lichkeit von den sieben Geistern. Davon sieht jeder etwas, nach der Verwandtschaft des sämmtlichen Wortes ), das in ihm liegt, wie Justinus Wartyr sagt. Wendet sich die Weisheit zu dem Vater, se ist sie als das Wort zu nehmen, das bei Gott ist; wendet sie sich aber zur Creatur, so ist sie als der Geist Gottes ) zu fassen, der

S. 55 und 56, dann S. 343 und 344 m. Auszugs aus J. Böhms Schriften.

Anm, 8. "Der Erstgeborne der Creatur, der Engel des Anglichts", ist der Heiland, in welchem sich das Centrum oder Hankler göttlichen Ideals, dann auch der Realwelt darstellt. Eben denselben hat man auch unter dem "sämlichen Worte" zu versstehen; er wird so genannt, sofern in ihm der Grund oder getstige Anfang unseres wahrhaften Lebens enthalten ist. Wit sollen ihm, dem Heilande, einverleibt, d. h. wesentliche Glieder des zuvörderst noch geistigen Leibes werden, dessen Haupt sich in ihm bereits realisit hat. Mittelst dieses sämlichen Wortes stehen wir denn mit Gott in Verbindung, und werden hiedurch der Erkenntniß der göttlichen Herrlichkeit in gewissen Maase theilhaftig.

Anm. 9. Das Wort, das bei Gott ist (s. den Art.: Schöp fung, besonders Anm. 9.), darf nicht als der ewige Sohn Gottes schlechthin gefaßt werden, sondern als der Gottmensch, junächst nach seiner idealen oder tincturalen Eristenz. In dem Gottmenschen nun stellt sich allerdings, sosern er sein Angesicht dem Bater zuwendet, zunächst der Sohn, des Baters ewiger Versöhner, als solcher dar; sosern er aber ebendasselbe den Geschöpfen zutehrt, so thut sich in ihm besonders der Geist Gottes kund, als durch welchen gerade die creatürliche Erscheinung des Heislandes bedingt ist. Mit dieser Erklärung der uns hier vorliez genden allerdings sehr dunkeln Stelle vergl. man die oben, Anm. 6, beigebrachte Vemerkung über das Verhältnis der göttlichen Personen zu einander: daß nämlich der ewige Wille, als Vater, im Sohne sich zusammen fasse, um dann als Geist sich wieder auszubr'eiten.

de Art aller Creatur ausmacht, ohne sich jedoch mit derselben zu vermischen. Go ift Gott bei den Bundesgenoffen ein Bundes=Gott. Bei den Bolltommenen erscheint er vollkommen, bei den Reinen rein, bei den Verkehrten verkehrt, Pf. 18, 26. Wie man Gott liebt, ehrt und anbetet, fo wird er und. Reiner fieht die Offenba= rugen Gottes in sich, wie der andete. Darum lasset uns sehr de= mithig senn, und uns punktlich an die Worte Gottes halten, bis wir in jener Welt den Aufschluß bekommen. Man lese das fünf= infte Capitel bes Jesaias; da redet der Bater, da redet der Mensch Epriftus, da redet der heil. Geist; aber man mache sich nicht selbst in Feuer, man errege seine Imagination nicht zu stark, sonst wird men in Schmerzen liegen. Wer dagegen Gott herzlich liebt, der mfährt auch, was David, Ps. 18, 25. 26. 28. 29., erfahren hat bei aller seiner fleischlichen Schwachheit. Gott rechnet ihm fine Fehler nicht zu. Er genießt der Vergebung der Sünden im Blute Jesu, er wird bekannt mit Gott in Jesu Christo. bas Angesicht Gottes im Glauben zu sehen, da lernt er das Ge= winniß Gottes und Christi.

mukel, Zopog, 2 Petr. 2, 4. 17. Jud. 6, 13. Den abfälligen wiftm ist das Dunkel der Finsterniß ausbehalten, nicht zwar sich nach dem Tode, wie es scheint, sondern viel weiter hinaus, van nämlich, Offend. 20, 1., den jest noch ungebundenen Geistern de Bande der Finsterniß werden angelegt werden 1). D wie sind die Stessgelehrten so still hierüber, da man doch die Strasen der Hölle iht nur vom Feuer, sondern auch von der äußersten Finsterniß ihhildern sollte, damit der Eindruck der Furcht in den Zuhörern im Bestand käme?). Die Kälte ist etwas Ursprüngliches, nicht

Anm. 1. Durch die, Offenbarung 20, 1. bezeichnete Bindung des Satans wird dessen Wirksamkeit nach außen, auf die Natur und den Menschen gehemmt, und hierdurch einerseits die Glücksseligkeit des tausendjährigen Reiches eingeleitet, anderseits die Empfindung der Höllenqual, über welche der Satan und alle diejenigen, welche seines Theils geworden, bis dahin sich noch einigermaßen zerstreuen konnten, in ihrer ganzen Stärke hersbeigeführt.

Knm. 2. "Was bleibt mir vom Feuer, sagt J. Böhm, wenn ich das Licht und den Glanz davon wegnehme? Nichts, als nur ein dürrer Hunger und eine Finsterniß, ein bloßer Unsgrund." Hienach könnte die Finsterniß der Hölle vielleicht als

mur eine Beraubung ber Wärme<sup>3</sup>), und biese, weil sie allen Elesmenten vorhergeht, wird auch in dem Dunkel der Strafen sich bersvorthun. — Zwar wissen wir wenig davon; anch die Chymie forscht nicht gern, wie die Alten, dem primo frigido nach. Heulen und Jähnklappern vor Kälte<sup>4</sup>) wird einigen ihr Theil seyn. Rach Jacharia wird am Tag des Herrn Kälte und Frost seyn. Die ganze Physik ist ohne den Ursprung der Kälte mangelhaft; aber die Kälte, wenn sie mit der Wärme gemäßigt wird, ist das reinke Wesen, aller Gesundheit Ursprung. Doch ist hier nicht der Ort der von zu reden. In der emblematischen Theologie könnte viel davon gesagt werden, aber die Welt spottet, und den Schlüssel gibt man ihr nicht in die Hand. Sie sollte vorher lesen und beherzigen, was Gott dem Hiob und allen Academien von der Stätte der Finstenks und des Todes zum Nachdenken vorgelegt hat. Besonders sollt wohl überlegt werden, wie bei Ezechiel Cap. 1. und 10. aus der

Je

8

20

14.

ein noch tieferer Grad der Verdammniß angesehen werden, felbst das höllische Feuer, indem in dieses, nur freilich in petehrter Weise, das Licht doch noch hineinspielt. Tauler in wirklich dafür, daß die Pein des Mangels, der Veraubig für die Verdammten noch weit schrecklicher sei, als die des pestiven Schmerzes.

Unm. 3. Wie die gewöhnlichen Moralisten das Bose als eines bloßen Mangel des Guten, so bezeichnen auch die Physiter & Ralte gemeiniglich als einen bloßen Mangel der Barme. unphilosophisch aber diese Annahme sei, geht schon daraus ha vor, daß man derselben als eine ihr gang ebenbürtige die De hauptung entgegenstellen konnte: das Gute sei ein bloßer Mange des Bösen, die Wärme ein bloßer Mangel der Kälte. als jene, nur die einfache, d. i. negative Regation anerkennes den Philosopheme reicht die Mathematik, welche man immer hin als einen Spiegel der mahren Philosophie betrachten darf. Diese nämlich weiß nicht bloß von einfacher Regation der positiven Größen, sondern auch von negativen Größen, und ver wechselt nicht den bloßen Mangel des Vermögens mit den Schulden, welche offenbar eine positive Regativität sind. Auf dem praktischen Gebiete lassen die Physiker auch jene unvollkommene Theorie billiger Weise fallen, wie schon ihr Thermometer zeigt, welches vom Rullpunkte aus hinabwärts ebenso gut die Kalte-, als hinaufwärts die Barmegrade darstellt.

Anm. 4. S. Anm. 2. jum Artifel; Abgrund.

dunkeln Wolke von Mitternacht das Licht hervorgebrochen, was in der Sylloge b) sehr deutlich erörtert worden.

Ebraer, die, maren aus Ebers Familie. Gott hat fie ermählet, nicht um ihrer Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit willen, 5 Dof. 9, 5., boch aber um Abrahams Einfalt und der Juden, anfänglicher Rechtschaffenheit willen, Joh. 1, 47. Gott hat ihnen diese Gabe schenkt; darum fagt er, 5 Mof. 4, daß alle Bolker fagen wer= in: Ei, welche weise und verständige Leute find das, und welch! in herrliches Wolk! Wenn nun ein Damm, ein Boltaire und Un= bere die Israeliten so sehr herabsetzen, so mögen sie zusehen, wenn ste ihnen an die Seite gestellt werden. Die zwölftausend Wersiegel= im aus jedem Stamm schneiden alle Ginwendungen wider sie ab. Die Juden waren in sehr üblem Rufe bei den Philistern, aber das benimmt ihnen nichts; sie sind doch der Stamm, in den wir alle eingepfropft werden. Der haß wider die Ebraer ging gleichwohl fort, und der Juden Name war schon zu Pauli Zeiten etlichen Emisten verächtlich; darum hat Paulus seinen Brief nicht: an Die Iben überschrieben, fondern an die Ebraer.

Thestand, yauoc. Dieser soll aller Ehren werth gehalten werden, ich schon die thierische Vermischung etwas dieser Ehre Nach= Miges scheint; Gott hat seine Fahne über sie geschwungen (f. Mustifel David). Aus diesem Grunde bleibt benn Pauli Spruch: Die Che soll ehrwürdig gehalten werden." Nun redet zwar Jesus in von denen, die sich selbst verschnitten, und die Gichtelianer iben daraus Gründe genommen, die Che herabzuseten; aber im Meichtigen Reiche wird die Che, nach dem Hohen Liede, höchst hwurdig senn; aus dem Rleinsten sollen, Jes. 60, 21, tausend Wir tragen jetzt bas Bild des irdischen Abam, in der verden. Auferstehung aber ist weder Mann noch Weib. Doch werden wir con jest als neu Auferstandene und als solche geschäft, die in Ehristo weder Mann noch Weib senn werden. Jungfrauen des ammes haben eine große Ehre, wenn sie ledig bleiben. Man kann

Anm. B. Dieß geschieht in der Abhandlung: Meditatio in primum caput Ezechielis pro demonstranda vitae idea, welche einen Anhang zur Sylloge Theologiae unsers Verfassers bildet, Der Inhalt aber dieser Abhandlung kommt ganz mit dem, Anm. 3. zum Artikel: "Anfang" aus der "Irdischen und himmslischen Philosophie" Mitgetheilten überein.

aber doch frohlich in dem Herrn freien, aber nicht nach dem Geiff der Welt; doch wird ein ungläubiger Chegatte durch den gläubigen geheiligt.

Chre, τιμή, δόξα. Bas Chre sei, weiß jedermann, wenn er et auch nicht gerade auszusprechen vermag. Sie ift das Gefühl bet innerlichen Abels, auch bei bem geringsten Bauernjungen und Ros treiber. Darum strebt jeder nach Ehre, wo er im Rrieg dient ober auch sonft. Jeder Mensch hat eben in fich das dunkle Gemerk ver dem Spruche, Sprüchw. 20, 27.: Der Othem des Menschen, d.i. das Leben der Seeele, ist eine Leuchte des DErrn, und geht burch alle Kammern des Bauches, d. i. hirn, Blut, Lunge, Leber, Milz Eingeweide. So heißt es auch bei Zachar. 12, 1.: Der hem der den himmel ausgebreitet, hat auch gebildet den Geift bei Menschen in seiner Mitte, im Centro, so bag vom Bergen eine & nie in's Sirn geht, welches schon den Alten aus der Anatomie weh bekannt mar. Dieß unverstandene Gefühl verführt den Menschen daß er aus niedrigen Dingen der Welt sich die größte Ehre mach und nicht bedenkt, daß er eigentlich bestimmt ift, ein Erbe Gou und Miterbe Christi zu senn. Die Menschen achten sich selbst nich werth des ewigen Lebens, Apostelg. 13, 46., und weil sie, 36 44, 18 - 20., ihren Verstand verwüsten, darum konnen sie nicht Jesus spricht: Wie könnet ihr glauben, die ihr Et von einander nehmet; die Ehre aber, die von Gott ift, suchet b Jesum lieben in der Unverweslichkeit ift die rechte Epr Eph. 5, 24. Wer dieß nicht achtet, deffen Ehre ift in der Schand Phil. 3, 19. Man foll, Rom, 2, 7., nach Preis und Ehre wie Unzerftorlichkeit trachten; man foll, Jac. 1., die Borzüge der Erf linge wohl beherzigen; man soll bedenken, Offenb. 2, 3., was be Uebermindern für große Bürden vorbehalten find. Darum wa David ein Mann nach dem Herzen und Willen Gottes, weil et Ps. 18, 1 Chron. 30, 11., Ps. 35, 10., bei aller Fleisches-An hanglichkeit, dennoch Gott in seinen mahren Vollkommenheiten her? lich geliebet. Die Seiligen sollen frohlich seyn um der kunftige Ehre willen, sie sollen es nicht zu hoch halten für sich; denn solch Chre werden, Pf. 149, 9., alle seine Beiligen haben. \*)

Anm. \*) Allgemein wird das Herz als das punctum salien anerkannt, von welchem — hinaufwärts die Gestaltung de Hauptes, — hinabwärts die des Bauches sowie der Extre

Eid, öpuog. Gott schwört bei seinem Leben, und Joseph hat geschworen bei dem Leben Pharaos. Also muß Leben etwas seyn, das dem allgemeinen Sinn gemäß ist, und das Jedermann durch ein dunkles Gefühl vernimmt. Aus dem Leben und der Herrlichkeit sollte von Rechtswegen die ganze Lehre der Gottseligkeit hergeleitet werden, wie aus meiner Theologie 1) zu sehen. — Das Ebräische werden, wie aus meiner Theologie 1) zu sehen. — Das Ebräische werden, d. i. Eid, hat den Namen von It oder III, d. i. sieben. Das Leben Gottes ist in den sieben Geistern 3), durch welche wir geznüßt werden. Wer diesen Gruß keines Nachdenkens würdigt, der (2 Petr. 1, 9.) sieht nichts in der Ferne. 3)

Eifer, Sidog. Es kommt Bieles vor vom Gifer des HErrn. Diejenigen, welche dabei stehen bleiben, daß Gott die Liebe sei, wollen Muthwillens nichts wiffen. Man bedenke die Stelle Ezech. 16, 42.: "Ich will meinen Muth an dir fühlen und meinen Gifer an dir sätzigen, daß ich ruhe und nicht mehr zurne;" dann Ezech. 23, 25; ferner 4 Mos. 25, 11.: "Pinehas hat meinen Grimm bon den Rindern Ifrael gewendet durch seinen Gifer um mich, daß ich nicht in meinem Gifer bie Rinder Ifrael vertilgete." Es ift Win Gott ein Gifer für seine Chre; nicht als ob in Gott ein Mugang ware von Liebe in Zorn, sondern (f. Jes. 42, 13. 3ach. 1,14. 8, 2.) der Gifer wird erweckt, und er beweiset fich in Got= Wimvillen über bas Bose in seinem Geschöpfe. Im Geschöpf Met ein Bofes aus dem andern und das muß Gott wegraumen; Mrum sind die Schalen des Zornes Gottes zu erwarten. It bie Strafen bes Bornes Gottes getragen und abgethan; wie es aber merlich zugehe, bas wird kein Mensch, kein Engel ergrunden. Benn die Gerichte und Rechte Gottes werden offenbar werden an den Nationen, da wird man die Gründe haben, davon zu reden; well man es aber nicht mit der Liebe Gottes reimen kann, so barf men deswegen nicht läugnen, daß der Jorn Gottes in den Folgen

mitäten ausgeht. Ebenso ist es auch im geistigen Leben des Wenschen, — das Semüth oder Willensvermögen, von welchem die freie Regung des Erkenntniß= wie des Wirskungsvermögens anhebt.

Inm. 1. Er meint hier seine Theologia ex idea vitae deducta. Francos. et Lipsiae 1765.

Anm. 2. Ueber die Lehre von den sieben Geistern vergl. m. den Art. Anfang, besond. Anm. 3.

Anm. 3. S. d. Artikel: Augen zuschließen,

sich bein Herz erhebt, heißt es B. 17., daß du so schön bist, und hast dich beine Klugheit betrügen lassen, darum will ich dich zu Boden stürzen." Her lernen wir denn, daß Satan ein geistlicher Gaukler geworden ist, und aus seinen eigenen Principiis die Stärke sich erhoben hat. Dadurch hat er eine unordentliche Entzündung erweckt, und das ist mit dem Worte angedeutet: er redet Lügen aus seinem Eigenen. Gott hat ihm das nicht anerschaffen; er ist selbst der Vater der Lügen, und hat aus Verkehrung der sieben Kräfte der Wahrheit ein Eigenes in sich erweckt, ein lügenhastes Leben 2).

Eigenthum, dade περιούσιος, ein Gott reservirtes Bolt, das sich Gott durch sein eigenes Blut eigen gemacht und vertrauet, Lit. 2, 14. In der gegenwärtigen Zeit der Zerstreuung wird manche Seele furchtsam gemacht durch die Unftoge und Mergerniffe, die berrlichen Namen 1 Petr. 2, 8., fich zueignen : Ihr feid das ausermählte Geschlecht, das königliche Priesterthum, das heilige Bolk. das Wolf des Eigenthums. Dennoch, wenn sie anfangen zu ver kündigen die Tugend deß, der sie berufen hat von der Finsterniß # feinem vollen Lichte, so bekommen fie Freudigkeit, um so mehr, all sie ihre vorherige Finsterniß von dem jetigen Licht unterscheiden können. Sie wissen es nicht von andern, sondern von Gott; wer dem Geist Jesu; sie unterscheiden die Gedanken ihrer Seele von den Gedanken des Geiftes Jesu, der durch aufgeschloffene Worte Gottes in ihnen wohnt. Die Stelle Tit. 2. ist sehr tröstlich: Alte Manner und Weiber, junge Weiber, junge Männer und Knechte werden er mahnt, ber heilsamen Lehre gemäß und geziemend zu mandeln, nach dem Borbild eines rechtschaffenen Lehrers, B. 7., mit unverderbtet Lehre, mit Chrbarkeit, mit Bucht; so konnen sie sich jene boben Namen gar freudig zueignen, aus dem Grunde, weil bie beilfame Gnade allen Menschen erschienen ist, die uns in die Zucht nimmt

licher Feindschaft gegen einander wüthen. Was sich auf folche Weise (s. m. Ausz. aus Böhm, §§. 67—72.) in dem Thronengel ergeben, das ist denn freilich nicht Gottes Werk, sondern des Teufels eigenes Gemächte.

Anm. 2. Detinger fügt in der Originalausgabe zum Schlusse noch bei: "Die sieben Kräfte sind die sieben Köpfe des Drachen, und darnach ist der Drache in Africa auch so worden, nach Sebalds Theatro in Amsterdam."

und unterweiset, die weltlichen Lüste zu verläugnen, und zu warten auf die selige Hoffnung, als das Bolk des Eigenthums.

Einfalt, andorge, ist mit der Demuth allernachst verwandt 1). Demuth (s. d. Artikel) ist nichts, als die zusammengefaßte Wahr= helt, die man auf alle vorfallenden Dinge ziehet. Die Hoheit der Bahrheit, wie sie Johannes der Täufer inne gehabt, hat ihn so bemuthig gemacht. Johannes der Evangelist hat alle Wahrheit mit dem Worte von Anfang, mit Leben und Licht vereinbart, so= wohl in den Spisteln, als in der Offenbarung; darum war er so demuthig und zugleich einfältig im höchsten Daße. Einfalt ist - also eben die Demuth, die das Allerschönste, das Allerhöchste, das Allerniedrigste in Ginen Punkt zusammenfaßt. Ginfalt ist etwas, das man empfindet, fühlt, und zugleich dunkel versteht, und das man in einen deutlichen Verstand bringen kann. Ginfalt ift der Bielfalt entgegen, da man fich ohne Ordnung in viele Gegenstände uftreut; fie kommt hervor aus der Tiefe der Erkenntnig?). Beradheit [gerade Richtung] auf den hochsten 3weck schließt übris gens die untergebroneten Mittel nicht aus, wie in jedem Leibe viele Wieber find, welche alle zusammen auf Eines zielen, 2 Cor. 1, 12. Rom 12, 8. Die Corinthier waren Anfangs fehr einfältig auf Chiftum, 2 Cor. 41, 3.; aber ihre Berftandniffe wurden durch

Anm. 1. Wahre Einfalt ist nur dadurch möglich, daß man sich mit all seinem Denken und Streben Gott, als der höchsten, albefassenden Einheit ergibt. Je mehr dieß der Fall ist, um so entschiedener ist auch die Einfalt. Wer sich aber Gott ers gibt, der kann auch nicht anders als demüthig seyn, und so fällt denn die Demuth mit der Einfalt zusammen.

Anm. 2. "Echter Tiefsinn, sagt Fr. Heinr. Jacobi, hat eine gemeinschaftliche Richtung, wie die Schwerkraft in den Körpern, diese Richtung aber kann, da sie von verschiedenen Punkten der Peripherie ausgeht, eben so wenig parallele Linien geben, als solche, die sich kreuzen. Mit dem Scharfsinn, fährt er weiter fort, welchen ich den Sehnen des Cirkels vergleichen möchte, und der oft für Tiefsinn gehalten wird, weil er tiefsinnig über Form und Aeußerliches ist, verhält es sich nicht ebenso. Hier durchschneiden sich die Linien, so viel man will, und sind zumeilen auch einander parallel. Eine Sehne kann so nahe am Durchmesser herlaufen, daß man sie für den Durchmesser selbst ansieht; sie durchschneidet aber dann nur eine größere Menge Radien, ohne auszuhören eine Sehne zu seyn."

Scheingrunde verruckt, sie haben fich, B. 4., in ein anderes Evan gelium, in einen andern Geift abführen laffen 3).

Eingang zum Königreich, eloodoc, Ring, Sprüchw. 8, 3. Pau: lus und Timotheus hatten einen leichten Gingang zu Theffalonich, da zu bekehren, 1 Theff. 1, 9. Wir sollen Freudigkeit haben zun Eingang in das Seilige, durch's Blut Chrifti, Ebr. 10, 19. Darun follen wir allen Fleiß einführen, barzureichen im Glauben Zapfer feit, thatige Erkenntniß, Enthaltung, Geduld, Gottesverehrung, Bruderliebe, allgemeine Liebe; unter solchen Uebungen wird mit reichlich dargereicht werden der Eingang zum ewigen Königreid Jesu Christi. Wir muffen wirken, arbeiten, Mittel und Weg suchen, und boch den Eingang in die Sachen des Beiftes erft von oben erwarten. Musit, Rechnen, Mechanit fann man lernen obn großen Beistand von oben; aber Geistessachen erfordern, Joh 10, 3., eine gang andere Beise, wie auch schon im alten Testa mente, Sprüchw. 2, 4 — 6., gedacht ist. Man muß ben Schätze nachgraben, und boch aus dem Mund Gottes erft Erkenntniß un Berstand empfahen. Wer dieß aus der Acht läßt, der klage un sich selbst an, wenn es ihm geht, wie Ps. 78, 33. 37. gesagt if er muß sein Lebenlang geplagt senn mit unbefestigten Vormandes

Eingeborner Sohn, uovoyevic, der, Joh. 1, 18., in des Bater Schooß ist. "Wir sahen, B. 14., seine Herrlichkeit, als des ein gebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit." Diese Sinn, wie ihn Johannes ausgesprochen, nicht mehr und nicht we niger, werden wir nicht leicht treffen, die gleichlautenden Redens arten, wie Phil. 2, 5., auch nicht. Er heißt aber auch der Erst geborne vor aller Creatur, und da meinen nun Einige, daß in ihr Alles vorgebildet gelegen, aber auch das sind menschliche Zusätze! "Er ist, Col. 1, 17., vor Allem, und es ist Alles in ihm zusamme bestanden." Gott weiß, wie Alles in ihm bestanden; wir irre hierin leicht. Die himmlische Menschheit ist es, die wir nicht verstehen. "Sie tranken Alle, heißt es 1 Cor. 10, 4., von dem Fele der mitfolgete, welcher war Christus." Er war der andere Adam

Anm. 3. S. ben Artif. Befleckungen, gegen bas Ende hin Anm. 1. In welchem Sinne Detinger das Vorgebildetseyn de Ereatur im Sohne nicht verstanden wissen wolle, geht deutlic hervor aus seiner Gelbstbingraphie, S. 22—28.

Mensch vom Himmel. Folglich gibt es eine himmlische Menscheit, und darum heißt er der Eingeborne und Erstgeborne.2).

Einmuthig, ouo Junadov, Apostelg. 14, heißt, in Glaubenssschen in einerlei Sinn, τῷ αὐτῷ νοί und in einerlei Schlüssen daraus, τῷ αὐτῷ γνώμη stehen, 1 Cor. 1, 10. Man kann wohl einerlei Ginn, haben, aber nicht allemal einerlei Folgen daraus ziehen. Die Gläubigen der ersten Zeit hatten einerlei Sinn und einerlei Schlüsse; wan aber ist es ganz anders: es fehlt an einerlei Sinn, von Gott, vom Geist, von der Seele, vom Leibe, von der Sünde, von Christo, von den letzten Dingen; darum kommen auch nicht einerlei Schlüsse. Die Gläubigen der ersten Zeit waren Ein Herz und Eine Seele, und hatten einerlei Sinn und einerlei Schlüsse in den Hauptsachen. Nun muß man warten, die der Herr es wieder zurückbringt, wenn die Zeit der Zerstreuung (Dan. 12, 7.) wird ein Ende haben.

Eins, av, Einheit, movac. Jesus, Paulus und die andern Apostel hatten die innigste Freude über das Wort: Gins, nicht über bas arithmetische oder Rechnunges-Gine, welches ein bloßes Denkbild be Stückwerks ift, sondern über das mahre Gins, welches ein In= begiff aller Kräfte Gottes ist, außerlich μονάς, punctum diffusivum amnifestativum sui, innerlich μυριάς. 1) Nach Joh. 17. und Eph. 4. Men wir halten die Einheit (evornra) des Geistes iu ununterschie= bener2) Erkenntniß, bis wir zur Ginheit des Glaubens in entschiedener, diffincter Erkenntniß kommen, darum, weil Gin Leib und Gin Geift h der Gemeine ift, Gine Hoffnung, Gin hErr, Gin Glaube, Gine Laufe, Gin Gott und Bater über alle, durch alle, in allen. Also bringt Paulus alles in Eins; ebenso will Jesus, daß sie alle Eins leien. Die Mannigfaltigkeit der Lehre muß auf Gins hinauslaufen, wie in meiner Sylloge theologiae jeder Artikel, 1) von Gott, 2) vom Renschen, 3) von der Sünde, 4) von der Gnade, 5) von der Gemeinschaft der Heiligen, 6) von den letzten Dingen, jedesmal

Anm. 2. Ueber bie himmlische Menschheit bes Heilandes vgl. m. Anm. 1. u. 5. jum Artitel Abendmahl.

Unm. 1. S. den Artitel: Dreieinigkeit, besonders Unm. 1.

Inm. 2. Die ununterschiedene ist die sämliche oder caotische, mehr noch bloß im Gemüth ruhende, noch nicht zur vollen Entwicklung im Verstande gediehene Erkenntniß.

alles in sich hat, alles in jedem und jedes iu allem. 3) Auf dieß Eine sollen die Lehrer bedacht seyn, wie es in dem kurzen und leichten Catechismus zusammengezogen ist. Man kann vieles daraus klar machen. So, wenn in der Epistel an die Galater 3, 2. zu lesen steht: "der Mittler, nämlich Moses, ist nicht eines Einzigen Mittler, sondern zweier Parteien Mittler." Da Gott Eins ist, so muß noch Eins dabei seyn, Gott auf der einen, der Mensch auf der andern Seite, Moses aber, der fürbildliche Mittler, steht in der Mitte. Wo man nicht alles in Eins bringt, wenigstens im Herzen," da ist die Versiegelung des Geistes sehr mangelhaft. 3) Das Eins des Geistes muß alles kräftig und lebendig machen. Solche Rede folgt dem Worte Davids, Ps. 119, 28. 50: Mache mich lebendig in deinem Worte!

Einzeln, xarà μόνας, Ps. 32, 15. Gott bildet die Herzes in einem actus, bei vielen. Das geben die LXX. mit κατὰ μόνας, einzeln, [anzudeuten,] daß jeder die Einige Wirkung Gottes in sich zertheilt und schiedlich findet.

Eitelkeit, nevodokla, Phil. 2, 3., nevopwvla, 1 Tim. 6, 26. 2 Tim. 2, 16., findet sich am allermeisten in der eiteln Rede des Menschen, woraus eigentlich die Sünde hergekommen, da nämlich Eva die Worte Gottes vereitelte. Ebenso vereiteln wir die Worte Gottes auch in öffentlichen Kanzelreden. Daher sagt Salomo in seiner öffentlichen Rede über die Eitelkeit, Pred. 5, 1: "Sei nichtschnell mit deinem Munde, und laß dein Herz nicht eilen etwat vorzubringen vor Gott; denn Gott ist im Himmel, du auf Erden; darum laß deiner Worte wenig seyn." Wo viel 777, viel Geschäft unter einander ist, da bringt man, B. 2, viele Träume und Einsbildungen hervor; wo viele Einbildungen und Träume sind, da is Eitelkeit und viel Gerede; aber du fürchte Gott. Eine große Eitelkeitst die Leerheit im Sinn, 2 Petr. 2, 18., und im Verstande

Anm. 3. Bei todter, abstracter Darstellung der theologischen Wahr heit sindet man die einzelnen Loci so von einander geschieders wie verschiedene Substanzen in verschiedenen Schubladen ge sondert ausbewahrt werden mögen. Bei lebendiger Entwicklung greifen dagegen alle einzelnen Lehren ebenso in einande ein, wie in einem Organismus jedes Organ in das ander hineinspielt, alle wenigstens andeutungsweise in jedem einzelnes sich wieder finden.

Eph. 4, 17; daher kommt dann die ματαιολογία, 1 Zim. 1, 6., Lit. 1, 10. Die Creatur ist unterworfen der Eitelkeit, ματαιότητι, und das ist der eigentliche Sinn der Eitelkeit, von welcher der Prediger Salomo laut rufet. Eitel ist eben nicht nur, was leer ist und die Mühe nicht lohnet, sondern was sich durch Widersprüche stilft zerstört, wie die ganze Erde oder die Welt, Pred. 3, 2—8. Nur die inliegende Ewigkeit zerstöret sich nicht; sonst ist alles eine Berzehrung des Geistes oder seiner selbst oder eine Weide des Windes. Die Creatur ist der Eitelkeit unterworfen, aber sie hat etwas von hoffnung in sich, davon los zu werden.\*)

Clemente der Welt, στοιχεία, bedeutet alles, was die Alten ordnungemäßige Unfänge ber Dinge genannt haben. Paulus nennt die Satzungen nach der Welt dürftige Elemente. Da die judischen Gebote viel in Beziehunge auf die Elemente, auf Speise, Trank, Opfer gestellt sind, besonders bei den Essenern, so sind sie eben Elemente der Welt. Christus hat in sich verborgene Schätze der Beisheit; er ist bas Haupt; und was nicht aus ihm kommt, ift mangelhaft. Wir- erkennen, daß in Gott geiftvolle Elemente find, we fie Ezechiel beschrieben, ba nämlich aus der Wolke Feuer, aus ben geuer Licht, aus dem Licht Geifter geboren werden. Die ersten Rifte der sieben Weister sind geistliche Elemente, und darum einer Court fähig; wie benn auch, was vom Geist geboren ift, Geist A Die ewigen Glemente find immer im Berden, und keinen Augenblick das, was sie vorher gewesen. Sie sind in perpetuo sieri, אל Keuer, das in sich selbst läuft, הקלק היה dessen innerster Blig 1) das Kleid Gottes ist, Ps. 104; aus dem bligenden Feuer

<sup>\*</sup> Mung stehen mit der ihnen zum Grunde liegenden göttlichen Idee, so ständen sie auch in Harmonie mit sich selbst und unter einander. So aber befeindet nicht nur eines das andere, sondern sind sie auch uneins in sich selber und darum der Eitelkeit und dem Tode verfallen. Gleichwie sie jedoch ursprünglich der göttzlichen Idee entsprechend geschaffen worden, so ist auch die Aussicht, die Hoffnung vorhanden, daß sie zu dieser ihrer wahren Gestalt dereinst zurückgebracht und hiemit zu einem unvergänglichen Dasen sollen erhoben werden.

Anm. 1. Detinger betrachtet Gott (s. Anm. 2. zu dem Artikel: Anfang) nicht idealistisch als bloßen, substanzlosen Geist, sons dern hält, in Uebereinstimmung mit der Bibel, die Leiblichkeit

entsteht alles. Das Rad der Geburt hat Jacobus, Cap. 3., woh eingesehen, Lutherus aber nicht.2) Man muß die Chemie einigen maßen lernen, so weit, daß man sieht, das Innerste der Creatu

(s. Anm. 1. zu dem Artikel: Blig), nur nicht in ihrer irdischen Entartung, für eine Bollkommenheit, mithin auch für ein Prädicat Gottes. Demzufolge erkennt er im Ewigen mi Ezechiel (s. Anm. 3. zum Art. Anfang) auch Element und (s. Anm. 1. zum Art. Blut) elementares Besen an Die Elemente, welche aus Gott ewig neu hervorgehen, wei in ihm ein immerwährendes Leben waltet, sind aber geistigen Natur. Dabei ist unter den sieben Kräften, die in dem Hern wirksam sind, die vierte, welche Detinger mit J. Böhm. den Blig nennt, als die wahre Quelle der drei niedern sowohl als der drei höheren, mithin auch der ganzen Leiblichkeit Gotul zu betrachten; gleichwie ja auch von Pythagoras die rerpanntals sons naturae ist bezeichnet worden.

Anm. 2. Das Rad der Geburt, den reoxos yeverews hat Lute allerdings nicht begriffen; das beweist die unvollkommene, di Begriff gang verwischende Uebersetung diefer im Briefe Phil. Mank Jacobus Cap. 3, B. 6. vorkommenden Worte. 3. Sabn, in feiner anonym unter dem Titel: "Die heilige Schriften der guten Botschaft vom verheißenen Ronigreis 1777" erschienenen Uebersetzung des neuen Testamentes übetsch und erläutert diefen Bers folgendermaßen: "Auch die Bungt ift ein Zeuer, die Belt von (der) Ungerechtigfeit (die allen Zunder der Ungerechtigkeit in sich hat: die, wem vom Feuer des Abgrunds durch Born und Ungeduld entzunde ift, alles am gangen Menschen ungerecht macht: nämlich be Leib beflecket und das Seelenrad in Flammen sest. Sie ift abet selbst' die fleine Belt: weil sie nach der Aehnlichkeit der großen Welt alles in sich enthält, und aus einem obern, mittlern und untern Theil, als: Himmel, Erde und Abgrund bestehet. Nämlich die Zunge ist das mittlere, irdische, sichtbare Theil; das ver borgene Geelenrad, das obere himmlische, das an die Zunge von obenher angränzt; das Feuer des Abgrunds, das untere im Herzen oder Fleisch verborgene Theil, das sich in die Zunge, und von der Zunge in die Seele ergießen kann: welches lettere burch hörbare vergiftete Worte bei sich und andern geschiehet.) Die gunge ift es unter unfern Gliedern, die den gangen Leib beflecket, und das Lebensrad (das Rat der Geburt, der Entstehung, des Berdens, den Umlauf del Lebenstrafte) in Flammen fett, wenn fie von der Boili (Thal hinnom, Feuerthal, Abgrundsfeuer) in Klammet gefest wirb."

sei Feuer. Die Hohenpriester wußten das Urim und Thummim zu machen; sie verstunden also die Bestandtheile besser als Leibnig. Ichannes der Evangelist verstund die Edelsteine und ihre Essenz besser als wir. 3)

Clias ift mit feurigen Rossen und Wagen gen himmel gefahren; drum ist er eine Figur [Vorbild] von Jesu, der gen himmel Mahren, boch ohne feurige Rosse und Wagen. Er war auch ein firbild Johannes des Zäufers, der auch zu den verderbteften Zeiten, wie Elias, die Rechtschaffenen aus dem Zweifel zu führen, gesandt worben, 1 Ron. 17. Es ift bemerkenswerth, daß Moses und Elias Jesu auf dem Berge erschienen find, und mit ihm von dem Ausgang, ben er durch den Tod erleiden follte, geredet haben. hieraus ergibt ich, daß Jesus nicht alles aus der Schrift, sondern vieles durch Offenbarung [in Reden], ohne Gefichte erfahren. Es ware vieles von Elia zu fagen, der Rürze halber wollen wir aber nur melden, des Elias foll wieder kommen und alles zurecht bringen, absonderlich ble Bermirrung in der Wissenschaft und der [höheren] Beisheit; 1) wher wir nicht alles schon jego entscheiden wollen, sondern lieber witten, und [nur] in Jesu Wurzel faffen. Es scheint zwar aus mith. 17, 12., Johannes sei der Glias, aber Johannes tam nur Meift Eliä. Elias soll selbst, nach Mal. 4., gewiß kommen; of er aber einer der zwei Zengen senn werde,2) ist zu erwarten. Mertwürdig ift, daß Elias, 2 Chron. 21, 12., einen Brief an den Minig Joram geschrieben, der demselben erft nach der himmelfahrt Agefommen.

Elisa war ein Fürbild der Wunder Christi, die größer waren in seinen Jüngern, als die er selbst für seine eigene Person gethan, 36.14, 12. Der Wunder Elisä werden vierzehn gezählt, während

Anm. B. Den Leibniß nennt Oetinger hier darum, weil ders selbe in seiner Monadensehre die Erkenntniß der höchsten und letten Principien aller Dinge aufgeschlossen zu haben überzeugt war, ihm aber, Oetinger'n diese Lehre allzu abstract und darum ganz unbefriedigend vorkam. Wegen Runde der Edelsteine, welche auch hier dem Johannes zugeschrieben wird, ist der Artikel: Ernstalle, Anm. 10. nachzusehen.

Anm. 1. Vorbereitung auf die Glückseligkeit des tausendjährigen Reiches.

Anm. 2. M. prgl. Bengel's ertlarte Offenbarung ju Cop. 11, B. 3.

Elias ihrer nur sieben gethan hat. Auch wird in den Geschichten des Elias der Propheten=Rinder nicht gedacht, viel aber, 2 Koni 2, 3. 5., unter Elisa, weil dieser ein Fürbild der Bunder Christ war, die er nicht nur in seiner Person, sondern auch in seinen Jünsgern gethan. Nach seinem Tod wurde durch bloßes Berühren seiner Gebeine ein Todter lebendig gemacht.

Empfindung, sensus, alodyoic, unterschieden von Erkenntnik enlyvwoic, Phil. 1, 9. Erstere findet Statt, wenn die Lebensgeift nach ihrem Theil in das gestaltet werden, was man inne wir Darüber lese man meinen Aufsatz an die Berlin'sche Academig "Wir werden nach 2 Cor. 3, 18. umgestaltet in eben daffelbe Bild. Erkenntniß dagegen ift eine außere Borftellung der Sache nach ihrn deutlichen Rennzeichen, wie man eben eine Sache vor fich fiebt. welches bei der Empfindung nicht der Fall ift. Die Seele ten fich durch lange Ginkehr Empfindungswerkzeuge zuziehen, wie if von Swedenborg vermuthe, aber es ift Wefahr dabei, weil fich geistlichen Bosheiten im himmlischen (Eph. 6, 12.) darein mifche Man nehme sich wohl in Acht; doch werfe man die Empfind nicht weg, denn ohne diese gibt es feine mahre Erfenntniß. Erfenn ist eine erhöhte Empfindung haben durch Sulfe der Sprache. Die Empfindung behilft man sich mit Definitionen, die man nicht # sich selbst lernt, sondern nur entlehnt, daher entstehen so viele lem Borte, κενοφωνίαι, dabei man meint etwas zu wissen, ohne rect zu wissen. Man lese Shastesbury divisionem sui a se ipso in seine Soliloquio; ber fagt, es fei ein Glück, wenn man keine entlehnt Philosophie misse. Ein mahrer Philosoph lernt au sich selber, wat recht ift, Luc. 12. Empfindung und Erkenntniß wird in den Spruche Salomonis für eins genommen, wenigstens manchmal in der grit chischen Uebersetzung der LXX, weil Adam der erste Mensch beides in Ginem gehabt hat. Jett muffen wir ftudweise und spllogistisch erkennen; ba muß man im Geringsten treu senn. Salomo nennt die Arten der Weisheit: Erkenntniß, Berstand, Klugheit, wesentliche Ordnung, Selbstzucht, Gemuthsgegenwart, Wit; aber alle diese find eine wechselweise Abhangigkeit von Empfinden und Erkennen. Die heutige Urt zu denken beschreibt Abbt in seinem Buch "vom Verdienst" S. 34. Die Begriffe stellen sich, Sprüchm. 3, 3., auf der Tafel der Einbildung dar; das Gedächtniß behält sie; die Beurtheilung siehet aus der Berbindung der Worte vieles voraus, wie das Nachfolgende aus dem Vorhergehenden folgt, nach dem

Bort: "Wer da hat, bem wird gegeben." Die allgemeinen Begriffe uiffen hier vieles beitragen. Nomen, Verbum, Participium, Indicawww., Subjunctivus, Infinitivus sind allgemeine Begriffe; unter diesen ichen bald in Tabellen, bald in erzeugender Ordnung die Arten und pecies unter den Geschlechtswörtern. Salomo sagt eben das mit mbern Worten, nur massiver. Die heutige Erkenntniß behilft sich tt entlehnten Definitionen. Aus 2 Petr. 1, 8. sieht man, daß Mige Erkenntniß viele vorgängige Uebungen durchläuft. Judas igt: man könne etwas, wie die Thiere, ohne Loyov erkennen, aber Der heil. Schrift zufolge, Röm. 2, 7., entsteht is hilft nichts. Wenntniß in verschiedenen Stufen. Man muß Gott haben im rkenntniß, 1 Cor. 1, 6. 2 Cor. 2, 10. Eph. 3, 19. Phil. 3, 8. ol. 2, 3.; διάγνωσις, διάκρισις sind Fertigkeiten aus dem Glauben. rtenntniß geht zuweilen voran, zuweilen nach. Wenige versteben, mes Rusbroch in feinen Werken von der bilderlosen Bloge Schreibt. Sift eine Berliebung und Stillstand in gewissen durftigen Satzungen, ab ein Born und Grimm über andere, die mit aller Fülle Gottes anfüllen lassen. Es ist eine Leckerei, welche fugaciter in contraria Inft. d. i. auf Abwege geräth, bald zu wenig, bald zu viel thut. Tutilianus, de anima, sagt: Quid est sensus, nisi ejus rei, quae intellectus; quid est intellectus, nisi ejus rei, quae intel-Har, sensus? Wahre Erfahrung ist die aus Empfindung und Restand. \*)

Anm. \*) Pierre Poiret sagt: "Habe ich mich selbst zum Gegen= stande einer Wahrnehmung, so ist dieß eine wirkliche Bahr= nehmung; ebenso, wenn ich Gott wahrnehme, so sind die lebendigen Erregungen, die ich in mir spure, ein Beweis, daßein wirklicher Einfluß auf mich ausgeübt wird; wiederum, wenn ich das Auge aufthue, und die Sonne u. drgl. sehe, so fühle ich, daß es wirklich die Sonne ist, durch die ich diese lebhaften Sinneseindrucke erfahre. Wenn aber jene lebhafte Einwirkung Gottes auf mich aufgehört hat, oder wenn ich die Augen vor der Sonne verschlossen habe, und nun mir beides durch meine eigene (Reflexions =) Thätigkeit juruckrufe, so merke ich sehr wohl, daß es jest nicht die Gegenstände selbst, sondern nur ihre matten und todten Bilder d. h. ihre Ideen find, die auf mich einwirken. Ich unterscheide daher die wirklichen Wahr= heiten von den unwirklichen, schattenhaften idealen Bahrheiten, deren wir theilhaftig sind, wenn wir nicht die Dinge selbst, sondern nur ihre Ideen besigen."

Ende aller Pinge, πάντων το τέλος, 1 Petr. 4, 7. Petre hat, ohne 3weifel aus Christi Nachricht, in den vierzig Tagen [nad der Auferstehung] den nur einmal vorkommenden Ausspruch gethan daß Christus Lebendige und Todte richten werde. Was die Todte betreffe, so sei ihnen, da er in die untersten Derter der Erde gereiset, so viel Evangelium fund. gethan worden, daß, nachdem fie gwel oder mehrfach das Wiedervergeltungerecht auf der neuen Erde in Fleisch erfahren, fie nach Gottes Weise im Geift d. i. im unfteth lichen, unzerftörlichen Wesen bes auferstandenen Geiftes mit ben Leibe leben sollen. 1) Bas dagegen die Lebendigen betreffe, so fi das Ende aller Dinge gekommen zu richten die Lebendigen. Barns nun die Apostel das Ende aller Dinge so nabe vorgestellt, d wenn Christus in ihren Tagen-noch vom himmel kommen werte da es doch so lange angestanden, 1 Thest. 4, 15. 2 Thest. 2, 1 das erklärt Petrus felbst damit, daß taufend Jahre vor Gott fein wie ein Tag, und daß man auf alle Zeiten die Zukunft Christi Mi fürbilden solle.

Das Ende aller Dinge begreift aber folgende Zustände. A erste Tod ist jedem bekannt; der andere Tod wird zwar erklärt ind dem Feuersee, doch wird er anderwärts (s. Offenb. 2, 11.) I einem weitläusigern Verstande<sup>2</sup>) genommen für alle die Anschlewelche der Satan auf die Gläubigen vergeblich machen wird, in er sie nämlich im himmel Tag und Nacht verklaget, worüber stader Cap. 12, 11. siegen werden zu ihrer Freude. Der Zustand

Anm. 1. Moch deutlicher erklärt fich Detinger hierüber in seine Epistelpredigt am Sonntag nach dem neuen Jahre. "38 dem Beifte," heißt es hier, "fagt Petrus, sei Christus reisendet Beise von Ort ju Ort abgestiegen ju den Geistern in das Gefängniff, und habe da gepredigt. Bas er aber geprediget, fteht im viertet Capitel (des ersten Briefes), nachdem er gefagt, daß er bet Todten, den in der Sündfluth Ersoffenen geprediget, also nicht den geistlich Todten, sondern den Todten, die den Lebendigen entgegen gesetzt werden. Diesen hat er ohne Zweifel, in einer gewissen räumlichen Figur, die dem Stande der Todten gemäß ift, etwat unerwartet verfündigt, eine frohliche Botschaft nämlich, ein Evangelium, daß sie zwar nach Menschenart, zweifach, vierfach oder mehrfach, nach Beschaffenheit ihrer Berte, sollen gerichtet werden, nachdem sie im Fleisch auferstanden, aber nach Gottes Art endlich doch im Geifte leben follen." Anm. 2. G. den Artifel: Eod.

uch dem Tode gehört auch zum Ende aller Dinge. Die Namen: Stille, Pf. 115, 17., Land der Bergeffenheit, Schatten des Todes, School, Grube, darin fein Baffer ift, gingen die unter dem alten Leftameut an; wie viel sie aber die unter dem neuen Testament mgeben, ist zu schließen aus Offenb. 20, 5.3) Die erfte Aufers khung, wie weit sie gehe, ist uns für jetzt unbekannt. Vornehmlich stört zum Ende aller Dinge: Die tausendjährige glückselige Beit, mten und oben, 4) Apostelg. 3, 19-23; ferner die Auferstehung, wiche nach 1 Cor. 15. eine Folge ift der Auferstehung Christi, nach ben mancherlei Ordnungen; dann die Tage des HErrn, da die berebtunft zum Gerichte des Untichrift auf weißen Pferden erfolget, ber eigentliche Tag Christi, der Tag des jungsten Gerichtes. Reser Tag wird von Zacharias 14, 7. beschrieben als ein Tag, em DErrn bekannt, wo Ralte und Frost wie hitze sich ereignen viet, wo alle Elemente werden verändert und alle Bücher ber Defen werden aufgethan werden, wo alles in kenntlichen Figuren pie im Protocoll 5) wird zu sehen senn, wornach die Auserwählten m Teufel und seine Engel richten werden. Das Letzte ift das Berufalem, die neue Erde, in welcher alle Nationen um die Wit Gottes fich werden herumlagern, die Nationen nämlich, die Wind Gutes im Sinn hatten, mabrend die andern in dem Feuersee teib und Seele, Luc. 12, 4. Matth. 10, 28., werden aus frander gesetzt werden. 6)

Engel, äyysdoc. Ich habe einmal ein Büchlein gesehen, in Mysburg gedruckt, kann es aber nicht mehr erfragen, darin alles, wes von den Engeln in der heiligen Schrift vorkommt, in Rupfer gestochen ist. Es wäre würdig, neu aufgelegt zu werden, zu dieser kit, da Herr Teller die Lehre von den Engeln so sehr herabsetzt. — Ingel heißt eigentlich ein Bote Gottes, an sich ist darunter ein

Inm. 3. "Die Frommen," sagt J. Böhm in der zweiten Streitschrift gegen Stiefel, "haben Christum vor seiner Mensch= werdung nur im Bunde der Verheißung angezogen; nicht im Wesen, sondern (bloß) in der Kraft; nicht im Fleische, sondern (bloß) im Geiste, Vrgl. auch Anm. 10 zum Artikel: Abendmahl.

Inm. 4. S. Bengels erklärte Offenb. ju 20, 1. ff.

Inm, B. G. den Artitel: Buch bes Lebens.

Unm. G. Die Gottlosen werden ihrem Leib und ihrer Seele nach im peinlichsten Widerspruch, und alle ihre Lebenskräfte in innerer Zerrissenheit sich darstellen.

geistvolles Wesen zu verstehen, das aber nicht, wie ber Mensch Staub an sich trägt. 1) "Er (Gott) macht seine Engel zu dune: Wesen, wie Winde und Feuerflammen;" dieselben muffen aber durc Christum vom Samen Abraham, als dem Haupte der Gemeine erft in einen vollkommenern Stand erhoben werden; doch wiffen wi dieß nicht gewiß zu behaupten. Man lese 1 Cor. 11: "Die Beibe muffen eine Decke haben auf dem haupte, um der Engel willen! Die Ursache hievon möchte darin liegen, daß sie niedriger subordinit sind als die Menschen. "Das Weib ift dem Manne untergeordnet, der Mann ift Christo untergeordnet, Christus ift Gott untergeordnet. Daraus schließe ich, daß die Engel niedriger subordinirt find. Zuletzt werden Engel und Menschen2) einander gleich; fie [i lettern] sind weder mannlich noch weiblich, wenn Jesus alle Alle diese Dinge, die wir jetzo nicht verstehen neu macht. muffen wir nicht durch eigene Auslegung festsetzen. Die Zeit with kommen, da man es besser versteht. Inzwischen können wir aller Weisheit völlig werden in Christo. Er rechnet uns an, 🔰 wir mit ihm gestorben, begraben und auferstanden und in's him lische Wefen versetzt worden, Col. 1, 28. Es ist genug, zu wif daß die Engel, nach Ebr. 1, 14., dienende unfichtbare Geifter fich ausgesandt zum Dienste um derer willen, die ererben sollen bal große Seil. In der heiligen Offenbarung wird der Engel viel gedacht. Das merke man gegen herrn Teller, der aus [Berachtung] der judischen Philosophie solche für nichts hält. Der Engel bei Satans soll die reißende Gicht [Kopfgicht] senn. 3) Neben dem was wir aus der heiligen Offenbarung von den Engeln wiffen

Anm. 1. Ueber das Verhältniß des Menschen und der Engel peinander vrgl. m. J. Hamberger, Gott und seine Offen barungen, S. 108—121.

Ann. 2. Daß einmal eine völlige Gleichheit des Menschen und der Engel Statt haben solle, ist durchaus nicht Detinger's Meinung, sondern er denkt hiebei wohl nur an eine idealicheilnahme der Engel an der Natur des Menschen. Wie die Glieder eines Organismus durch ihre Zusammensassung unter das Eine sie beherrschende Haupt in lebendiger Wechselbeziehung stehen, so sollen dereinst auch die Engel, ihrer eigenthümlichen Wesenbeschaffenheit unbeschadet, vermöge der innigen Vereinigung der Ereaturen unter dem sie alle befassenden Heilande, der Natur des Menschen gewissermaßen theilhaftig werden.

Anm. 3. Man vrgl. den Artikel: Engel im Teller'schen Wörterbuche

absonderlich von den bosen Engeln der Winde am Euphrat, haben wir im Pf. 103. eine Spur, daß die Engel in zwei Gattungen ingetheilt find: 1) in starte Selden, die Gottes Befehl ausrichten, uch der Ordnung, die Gott gesetzt hat, oder, wie es B. 20 heißt, us man bore die Stimme seines Wortes; bas find Engel des puers, des Wassers, der Luft; 2) in solche Diener, Die, B. 21, in Boblgefallen thun, wie Gabriel, der vor Gott ftund, die kfehle des Wohlgefallens in Unsehung der Geburt Jesn, nicht ı Ansehung des Feuers, Sagels oder der Sturmwinde zur Beloh= mg und Bestrafung auszurichten. 4) Dergleichen find die Engel, elde die Gerichte über die Welt durch Trompeten und durch fieben oruschaalen ausführen. Alle Engel find Jesu unterthan, und es t eine Berheißung, Joh. 1, 51., daß die Apostel sollen die Engel bttes hinauf = und herabsteigen sehen auf des Menschen Sohn. efus hatte bei ber Offenbarung feinen eigenen Engel, ber bernach sch Gottes Engel genannt wird, Offenb. 1, 1. 22, 6. Dieser mel redete nachgehends mit Johannes, Cap. 17, 1. 21, 9. beift ift zu schließen, daß die Engel groß von Statur feien, Offenb. 17. Denn auf den Thoren standen zwölf Engel, die Thore in Landen an der hohen Mauer, und reichten nicht gang zu ber

141:

Anm. 4. Ueber diese Gintheilung spricht fich Detinger naher in seiner Theologia ex idea vitae deducta p. 373 u. p. 374 folgen= bermaßen aus: "Angeli verbi Dei efficiunt, ut ordo naturae et elementorum finibus Dei harmonice praeordinatis ita respondeat, ut ab intelligentibus cognosci et audiri possit, tanquam verbum ex vocalibus et consonantibus, ex activo et passivo, ex formali et materiali, ex volatili et fixo compositum. Angeli beneplaciti faciunt ea servitiis immediatis coram throno Dei, quae ad divinissimum libertatis summae characterem extollendum conferunt. Ab illis principia in suis principiatis ad praedestinatos scopos directa continentur in ordine. Datur enim lucta et pugna principiorum in principiatis naturalibus, quibus voluntatis nostrae arbitrium et angelorum concursus victoriam assignare videtur: avertunt angeli quoque influxus malos ex abysso, Ps. 91, 4-6. Apoc. 9, 3. 4. Ab his filiorum Dei destinationes liberrimae divinae quandoque supra cursum naturae adjuvantur. Porro dicitur Ps. 104, 4. angelos suos facit ventos seu spiritus subtiles, ministros suos ignem urentem. Potest lector illos ad angelos verbi, hos etiam Ps. 103. ministros dictos ad angelos beneplaciti referre."

Sohe der Stadt; b) vermuthlich waren die Engel so hoch als dere. Mauer. Zacharias (f. Cap. 2, 8.) war wie ein Knabe gegen be Engel, der mit ihm redete. Was aber die bosen Engel betrifft, 1 ist aus Offenb. 7, 1. klar, daß sie auf den vier Enden der Ert gestanden, zu halten die vier Binde der Erde. 6) Diesen Engel ist Gewalt gegeben zu beschädigen die Erde und das Meer; a waren also bose Engel. Was von Michael und seinem Streit mi bem Satan Cap. 12. gesagt wird, ift febr wunderbar. seine Berrichtung in Gottes, wie Gabriel in Christi Dekonomie. Er allein wird in heiliger Schrift, an dieser Stelle, ein Erzengel genannt; sonst, und zwar 1 Theff. 4, 16. wird eines ungenannten Erzengels gedacht. Des Michael geschieht auch noch im Briefe Juda, B. 9, Erwähnung, daß er nämlich mit dem Teufel um der Leichnam Mosis einen Wortwechsel geführt, aber sich nicht erkühnet, ein läfterndes Urtheil zu fällen, fondern gesagt habe: Es verweife bir's der SErr! Sier aber, Offenb. 12., macht Michael den Unfan eines großen Treffens mit dem Satan im himmel, um benset zu schlagen, aus dem Himmel zu ftoßen und auf die Erde zu werf Michael und Satan hatten beide ihre Engel und Deere unter fich Dbwohl Satan schon zu Chrifti Zeiten, Luc. 10, 18., herabgestoft war, fo mar boch die Gewalt bei ben bofen Engeln noch groß genns eine Bataille zu formiren. 7)

Die Engel, unter welchen der erste der Abgefallenen der Dracht, die alte Schlange, der Satan und Teufel heißt, waren Anfange in ihrem eigenen Wohnplatz; vielleicht war es der Morgenstern, 8)

Anm. 5. S. den Artikel: Stadt Gottes in diesem Wörterbucke Anm. 6. "Die Winde," sagt Bengel zu dieser Stelle, "sind in der Natur, wenn sie nicht zu heftig kommen, etwas sehr Nüßliches, Angenehmes und Unentbehrliches. Nun führen die Trompeten des ersten, zweiten und dritten Engels viel Feuriges mil sich, dessen hitzige, schädliche, bittere Wirkungen hätten mögen abgekühlt, zertheilt und gemildert werden. Aber da die vier Engel die vier Winde halten, (welches eine ziemlich lang dauernde Function ist,) so beschädigen sie eben damit die Erde und das Meer und die Bäume."

Anm. 7. S. Anm. 3. zum Artikel: Drache in diesem Wörterbuch. Unm. 8. Detinger hält es nicht geradezu für unmöglich, daß unter dem Morgensterne der Planet Venus gemeint sei (s. den Art. Morgenstern in diesem, besonders aber den im emble:

ben Jesus seinen Ueberwindern geben wird, nachdem die bosen Engel bavon ausgestoßen worden. Es ist zu vermuthen, baß ihr Abfall ftufenweise geschehen, und sich angefangen, da ber erfte Engel fich an seinen Bollkommenheiten bespiegelt und aus sich selbst sich gewagt, ohne die Ordre Gottes zu erwarten, etwas zu thun, wozu tr nicht befugt war, aus seiner Sphare nämlich auszuvagiren und feine Behausung zu verlassen; welche Schwärmerei ihm hernach zur Strafe geworden, denn Satan erscheinet bei Biob als ein Lands freicher. Die bosen Engel find aber nicht alle dem Teufel subordinirt, sondern es gibt einen Engel des Abgrunds, Offenb. 9, 11., der nicht von diesem Kreis ist. 9) Diese mögen wohl auch unreine Damonen seyn; vielleicht haben sie nicht wollen einwilligen in des Drachen Abfall, sondern neutral bleiben, eben das mar aber auch ein Abfall von niedrigerer Art. Die Erkenntniß von den Geraphim, Cherubim, Thronen, herrschaften, Rraften gehört zu den verborgenen Shagen Jesu; er kann bavon mittheilen, wem er will, besonders benen, welche unverrückt dem Herrn als Jungfrauen anhangen; bie mögen' sich aber hüten, daß sie ihre Gesichte wohl prufen und wor Schluffen huten, die sie daraus machen. Wenn die glau= Ma Erstlinge die Engel richten werden, so werden sie vollkommene Emantniß von den Büchern der Wesen 10) haben und wissen, was Setan durch seine Werkzeuge Boses gestiftet.

matischen Wörterbuche), während Bengel (m. vrgl. die erklärte Offenbarung zu Cap. 2, V. 28.) ganz anderer Meinung ist und unter demselben vielmehr Jesum Christum selbst versteht. In welchem Sinne aber jene Besignahme der Venus zu denken sei, ob vielleicht in einem analogen Sinne, als Friedr. von Meyer auch Reisen der Somnambülen in die Planeten zugibt (s. die 7. Sammlung der Blätter aus Prevorst), darüber spricht sich Detinger nicht aus. Auf keinen Fall denkt er sich eine solche Besignahme im gemeinen, rationalistischen Sinne. "Bekümmere dich nicht," sagt er im Artikel: Stadt Gottes, "um die Philosophie vieler Welten, was wäre es, wenn du nach dem Tod in einen Stern kämest, was wäre es für ein Trost. Halte dich daran, Gott schämt sich nicht zu heißen dein Gott, denn er hat dir eine Stadt zubereitet. Lasse dich dazu würdig machen durch Verläugnung der Lust dieser Welt."

Anm. 9. S. den Artikel: Abaddon in diesem Wörterbuche. Anm. 10. S. den Art. Buch des Lebens, besonders Anm. 2.

Die drei Engel, welche Offenb. 14, 6 - 11 vorkommen, bedeuten vornehmlich drei große Botschaften, zugleich aber auch die Berkzeuge durch welche Botschaften theils aufgeschrieben, theils hernach fun' gemacht werden. Der erste, als der Engel mit dem ewigen Evan gelium, fliegt in ber Mitte bes himmels, nach der Breite anzusehen Er gehört in die Zeit des britten Wehes und dieses ift in Europa folglich ift er auch in Europa zu suchen, in einer folchen Gegend da Johannes in Pathmos ihn in der Mitte des himmels fliegen seben konnte. Diese Gegend ift Deutschland, in der Mitte der Länder, die ehedessen dem Thier anhingen, und zum Theil noch anhangen. Bengel halt nicht ohne Grund dafür, daß Arndt 11) darunter gu verstehen: 1) weil just um die Zeit, da Arndt gelebt, nämlich 1614, das ewige Evangelium seinen Anfang genommen, 2) weil die Urndt'ichen Schriften fo febr mit der Berfundigung diefes Engels "Fürchtet Gott,", schrie er mit großer Stimme, übereinkommen. und gebet ihm herrlichkeit, weil gekommen ift die Stunde feines Gerichts, und leiftet Unbetung benn, ber gemacht hat den Simmel und die Erde und das Meer und die Bafferbrunnen." Der anda Engel, der nicht gar lange nach dem ersten gefolget, hat gesprochen: "Es ift gefallen, es ift gefallen Babylon die Große, von dem Bei ihrer hurerei hat sie alle Nationen getranket." Allem Bermuthen nach ift Spener darunter zu verstehen. Er hat in seinen Schriften nicht nur Arndten bestätigt, sondern auch gang besonders erwiesen, was Babylon sei, und den noch künftigen Fall Babels mächtig bezeuget. Er hat keine Stellen aus der Offenbarung, als eben diese zwei im 14. und 18.' Capitel, angezogen, wiewohl noch eine mächtigere Berkundigung zunächst vor dem Untergang Babels oder Roms bergehen wird, Cap. 18, 2.; da wird nämlich ein Engel vom himmel mit Macht und großer Stimme schreien: "Es ist gefallen, es ift gefallen Babylon' die Große." Der dritte Engel bestätiget die Berkundigung der zwei ersten; daher heißt es: er folgete ihnen. Dieser sprach mit großer Stimme: "So jemand anbetet das Thier und deffen Bild und nimmt ein Malzeichen an seine Stirn ober Sand, so wird er auch trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt eingeschenft ift in den Becher seines Zornes, und wird gequalt werden in Feuer und Schwefel vor den Engeln und dem Lämmlein. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die ewigen

Anfm. 11. Brgl. Anm. 4. jum Artifel: Abam.

Ewigkeiten; und sie haben nicht Ruhe Tag und Nacht, die das Thier und dessen Bild'anbeten, und so jemand das Malzeichen seines Ramens nimmt," Cap. 14,'9 — 11. Db dieser Engel eine geraume Zeit vor der Anbetung des Thiers und seines Bildes und vor dem Malzeichen seinen Ruf thun, oder ob die Warnung um selbige Zeit geschehen werde, wenn es mit diesen Gräueln auf das bestigste und gefährlichste ausbrechen wird, läßt man an seinen Ort gestellt senn. Es ist dieß die allerschärfste Orohung, die in der heiligen Schrift vorkommt. Es kann wohl seyn, daß hier ein Untersiched zwischen der Botschaft und abgefaßten Warnung und zwischen dem Werkzeuge der Verkündigung Statt sindet. Jener kann eine gute Zeit vorhergehen, dieser aber nachfolgen.

Entdecken, anoualontw. Wo vorher eine Decke war, da ist nun keine mehr. Go ist das Geheimniß Gottes und Christi entdect; nachdem es zuvor von emigen Zeiten verschwiegen mar, follte es, Cph. 3, 5. 9., aller Creatur eröffnet werden. Dieg ift zur Zeit ber Apostel geschehen, jest ist es wieder verhüllt, es muß aber wieder eröffnet werden. So ist es in den Zeiten der siebenten Maune auf's neue eröffnet worden, und wird ferner entdeckt werden: # fell vollendet werden das Geheimniß Gottes, wie er verkündigt bat seinen Knechten und Propheten. Wem nun daran liegt, der faffe es, damit er es nach dem Tod als eine Beilage besitze; ja wir sollen sogar diese geheim gebliebenen, nun aber offenbaren Dinge effen, Offenb. 10, 9. Die ganze Offenbarung Johannis ist nun mehr als jemals entdeckt durch Gulfe des Mannes Gottes Bengel. Nun kann das Nöthigste mit massiyer Begreiflichkeit verstanden werden, wie ein symmetrisches Gebäude. Jesus wollte es vor der Beit nicht wissen, doch sah er von A bis Q hinaus; nun ist es auch Laien begreiflich.

Entsehen, Jausoc, erfolget, wenn man das erste Mal, ohne Borbereitung, etwas sieht oder hört, welches macht, daß man vor Schrecken aus sich selbst weicht, Luc. 4, 36. Das ist auch der Sinn des Wortes en außeoual, Marc. 9, 15. Jesus selbst sing am Delberg an zu trauern und zu zagen, adnuoveiv. Weil der Jorn Gottes auf die Sünde der Welt, die er auf sich nahm, gefallen, darum soll man Matth. 26, 38—46. oft beherzigen, wenn man des Todes Jesu gedenken will, absonderlich auch, wie er-nach Luc. 22, 44. blutigen Schweiß geschwißet. Auch die Leidenspsalmen

foll man wohl bedenken mit Empfindung. Das Wort Entfeter hat in Ansehung Jesu Christi etwas Besonderes; es beißt griechisc έμβριμάσμαι, in sich selbst erschüttert werden. Als Maria wege des Lazarus bekummert war, fiel sie Jesu zu Füßen und redete vo ihres Bruders Tod. Da überließ sich Jesus der menschlichen Er schütterung im Innersten; er ließ es zu, daß Mitleiden und Grimn in ihm einen ungewohnten Antheil an dem menschlichen Glend und an der Sympathie mit Maria erregte, ein Gefühl, das ihm durd alle Glieder ging, und wobei Sige und Schauder in ihm mit einander rangen, Joh. 11, 33. 38. Luther gibt es schicklich also: er ergrims mete im Geift, nicht nur im Leibe. Bom Innerften fing es at und ging durch alles leußere; es war etwas anderes, als ein Ents segen, und etwas Leichteres, als da er Blut geschwiget und ibn ein Engel gestärket, boch aber etwas bem Aehnliches, wie bas Wort B. 33, er hat fich turbirt, zu erkennen gibt. 1) Er war hiebei nicht nut leidend, sondern wirkend: er verhartete fich nicht, wie Campanella,3) gegen die Leidenschaft, obwohl er das leicht hatte thun konnes, mehr als alle Stoiker. Wir können nicht wohl solche Bewegut haben, wie Jesus, weil er der himmlischen Menschheit, als dt Herr vom himmel, Raum gemacht, wenn es ihm beliebt und wenn er es von seinem himmlischen Bater abgesehen, der sich auch menschliche Affecten zugeeignet, wie es ihn benn reuete, daß et Menschen gemacht. Das war ein wahrer sensus in Gott; et

Anm. 1. Bengel und Hahn halten dafür, daß Jesus im Geistergrimmt sei und sich selbst betrübt (beunruhigt) habe, "um nicht von der Betrübniß hingerissen zu werden, welche, wenn man sich derselben zu viel überläßt, alle Lebensaussichtenzuschließt, daß man ganz sinster und berauscht ist: weßwegen er, da et das Uebergewicht des Unglaubens bei den Weinenden, abet auch zugleich eine Anregung zur Traurigkeit aus ehemaliget Liebe gegen den Lazarus in sich gefühlt, durch einen heiligen Zorn die innerliche Betrübniß gemäßigt habe."

Anm. 2. Ueber den staunenswürdigen Heroismus, womit Thomas Campanella die Drangsale einer langwierigen Gefangenschaft und grausamer Folterung wegen politischen Berdachtes, als hätte er in Calabrien eine Revolution gegen die spanische Hetrsschaft erregen wollen, zu ertragen wußte, vrgl. m. seine Biosgraphie im sechsten Hefte von Rinner's und Siber's Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker, besonders S. 12—22.

machte sich menschlich, wie solches in heiliger Schrift oft vor= fommt. 3)

Entzückung, enoraaic, ist mit dem Entsetzen einigermaßen verswandt und doch davon unterschieden. Jesus aber wurde niemals entzück, sondern auf dem Berg ward er verklärt: die Weisheit nämlich, die er selbst im Verborgenen war, brach von innen heraus. Berzückung geschieht, wenn das Seelische verschlungen wird vom Geist; das geziemte sich nicht für Jesum. Bei der Verzückung weiß man nicht, ob man im Leib oder außer dem Leibe ist. Das ging bei Paulo und den Propheten an, bei Jesu aber war es nicht nothig. Mündlich redete Gott mit ihm, wie mit Mose, der keine Träume, Gesichte oder dunkle Worte, wie Miriam nöthig hatte, 4 Mos. 12, 6. 8. Er war, ehe Abraham war, schon eins mit dem Vater, er war vor Johannes dem Täufer.\*)

Erharmung, olutiqués, eleos. Mitleiden mit dem Elenden, Barmherzigkeit aus der mütterlichen Verwandtschaft mit den Kins dem: beides kommt aus der Tiefe des Reichthums der ewigen Güte, de kein Ziel und Maaß hat, während die geoffenbarte Weisheit immer ein solches hat. Daher spricht der Psalmist: Deine Güte

Inm. 3. Der biblische Ausdruck, 1 Mos. 6, 6., daß es Gott reute, den Menschen gemacht zu haben, wird gewöhnlich für eine bloße Redefigur, für einen Anthropopathismus erklärt; Detinger aber vindicirt ihm eine reale, wesentliche Bedeutung. So gewiß nämlich Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf, so ist das, was beim Menschen vorkommt, auch in Gott anzunehmen. Rommt also ein Bereuen beim Menschen vor, so auch bei Gott: man darf sich Gott nicht als empfindungslos vorstellen. Allerdings aber besteht diese Empfindung bei Gott nicht in gesonderter Beise, wie bei uns in der Abstraction des Zeitlebens Befangenen, sondern aufgenommen und emporgehoben in die alles Besondere zusammenschließende Einheit seines ewigen Lebens.

Anm. \*) Detinger gibt hier zwei Gründe an, warum bei Jesu von einer Entzückung nicht die Rede seyn könne. Einmal existirt im Grunde nicht, worein er verzückt werden könne, indem er ja das Höchste, die göttliche Natur in sich selbst hat; dann sollte auch keine Abstraction von dem eigentlichen Wesen bei ihm Statt haben, weil er ja gerade darum Mensch geworden, damit das Menschliche durch das Göttliche erhöht und verklärt würde.

reicht so weit der Himmel ist d. i. ohne Ziel; deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen, Pf. 36, 6. Die Schulweisheit wende t freilich ein, es sei-in Gott eine Eigenschaft so groß als die andere; wenn man aber die Eingeber der Schrift so hoch halt, als Rienwentyt, und glaubt, der höchste Berftand habe alle Borte nach der Sache gestellt, nicht mehr und nicht weniger, so muß man jenen Ausspruch der Schulmeisheit fahren lassen, zumal er wider 1 Chron. 30, 11. streitet, und dafür die Worte des Geistes zu Axiomen und Grundfagen machen. Rom. 11, 33. heißt es: D welch eine Tiefe des Reichthums, der Gute nämlich und Erbarmung, ohne Biel und ohne Maaß. Sonst ist die Erbarmung der Menschen, nach dem Muster der Gottheit, eine Vollkommenheit, Matth. 5, Die Erbarmung ift eine innere Bewegung aus den Gingeweiden; denn es steiget aus den unterften Theilen der Gingeweide eine Bewegung der Barmherzigkeit auf. Darauf deutet die fram zösische Sprache, welche nach dem Gefühl redet, mit den Borten Paulus beruft fich it. hin: Je vous aime comme mes entrailles. auf seine Eingeweide, und seine Worte an Philemon, B. 7. 12. 2 find fehr rührend. Johannes fagt im ersten Briefe, 3, 17., ma solle seine Eingeweide nicht zuschließen, und Luc. 1, 78. heißt est durch die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Die Morte 2 Cor. 6, 12. 7, 15. Phil. 1, 8. 2, 1. Col. 3, 12. zeigen uns, daß et Gefühl aus den Eingeweiden aufsteigt und sich mit dem Gefühl? des Serzens und des Sirns vermengt. Das fann man aus Frider's Grundweisheit\*) metaphysisch beweisen. ning heißt 3 Mos. 3, 10. 15., sowie בְּלֶּכְבֶּ Eingeweide; Ps. 51, 8. aber heißt es Ge danken. Der Staats=Secretarius Launon hat die Worte der Schrift zusammengetragen, wie Glassius. Solche Berehrer bet Schriftworte geben Gott Recht; Teller wird fie dort neben fich seben.

Erbitterung und Versuchung, artig und and Paulus klagt über die Kinder Israel in der Wüste, welche alle getauft waren mit der Wolke und alle einerlei geistliche Speise und Trank genossen: wie es ihnen Gott angerechnet habe, daß sie bald aus Ungeduld sich erbittert und gemurrt, bald Gott versucht haben, Ebr. 3, 7—19. 1 Cor. 10, 1—11. (vrgl. 4 Mos. 11, 5 Mos. 1, 41—45).

Anm. \*) S. die Darstellung des Johann Ludwig Fricker'schen Lehrspstems in Detingers irdischer und himmlischer Philosophie, Th. 2, S. 245—306.

Es ist dieß der Christen gemeinste Unart, welche (Jer. 17, 9.) tief in dem Herzen steckt: entweder wollen sie zu bald oben aus, wollen em inwendigen Menschen zu bald groß werden, und das ist Trotz und Präsumtion; oder, wenn es nicht geht, so werden sie verzagt. Dieß ist durch die zwei Worte Arra und App vorgebildet.

Erbtheit, ndypovoula, ndypog — weil es den Kindern Israel # Theil wurde ohne Berdienst, Col. 1, 12. 1 Petr. 5, 3. Eph. 1, !1. 14. 18. 5, 5. - Im alten Testament heißt es: es sei ben Indern Levi kein Erbtheil gegeben worden in der Mitte ihrer leider, weil der Herr ihr Erbtheil gewesen. Nun sollen die Näubigen als Leviten des neuen Testaments erkennen, welches da i ber Reichthum des Erbtheils in seinen Seiligen. Alles, wozu lott Krafte zu fassen gibt, daß man die Bielheit beffen, was in lott durch Christum heraus gekehrt ist, 1) erkennen und ergreifen idge, heißt das Erbtheil Gottes, Eph. 1, 18. 3, 15. Sie erben bett, weil fie mit Christo eins find; Gott erbt fie, weil er in ihnen 14 mit seinem Blut aus der Gewalt des Satans Erkauften wohnen Das Erbtheil ist nach 1 Petr. 1, 4. unverwelklich, wie Immanthus, davon den Siegern Kronen geflochten worden. Das Entheil ift über all' unser Denken. Die Weltweisen stellen es i thermenschlich vor aus dem unendlichen Raum der Welt,2) the die Gläubigen stellen es sich anders vor. Wenn wir sollen Bottes Erben und Christi Miterben fenn, so muß sich Gott menschlich moden; sonst könnte es nicht seyn. Er macht sich aber menschlich, bh Offenb. 4, da er in Menschengestalt auf dem Throne sigt mit arben des Regenbogens.

In der heiligen Offenbarung ist alles siunlich, massiv, hands Atlich, nicht nach der Harmonie der Monaden. 3) Teller irrt hier

Anm. 1. Gottes unendliche Herrlichkeit an sich ist für uns unzus gänglich; nur in Christo wird sie uns faßlich. S. die Anm. zum Art. Amen.

Anm. 2. Die leere, ungeformte Unendlichkeit ist kein tröstlicher, beseligender Gedanke; in der bloßen, haltungslosen Unendlichkeit schweben oder stürzen dahin die der Verdammniß verfallenen Seister. S. 3. 364 meines systematischen Auszugs aus Jacob Böhm's Schriften.

Inm. 3. Die Leibnis'sche Monadenwelt ist eine unkörperliche magische Welt und ihrem Wesen nach der Geisterwelt, in welche wir zunächst nach dem Tode eingehen sollen, vergleichbar.

ganz und gar; er will dieß alles für jüdische Imaginationen aus geben; er folgt den Lehren Baumgartens, der alle Sinnlichkeite verbannt. Gott macht sich menschlich, wenn er herrlich erscheinen wird mit seinem verklärten Leibe in den Leibern der Heiligen, 2 Thess. 1, 10.

und Mägden das Erbtheil zugesagt, Col. 3, 24. Das Erbthek fällt uns zu durch's Loos, durch freie Verheißung, Röm. 4, 14 Wir werden Erben der Welt. Der Saame Abrahams ist der Erke Jac. 2, 5. Gal. 3, 19. "Die Sanftmüthigen erben das Erdreich. Mit Verwunderung sehen sie das Enadengeschenk an, wie Johann vor dem Engel niedersiel. Das ist das Wundersamste, das se Gott zu seinem Erbe so menschlich macht. Die Gläubigen erbeide Städte der Völker. Es ist bei Johannes genug beschrieben Der Geist 4) ist das Pfand des Erbes.

Erde,  $\gamma \bar{\gamma}$ ,  $\chi \rho \bar{\omega} c$ , ift aus Wasser und durch Basser zusammelbestehend durch das Wort Gottes, 2 Petr. 3. Was im Was im obern und untern, dunn und flüchtig ist, das ist in der dicht und feuerbeständig. Sie ist dazu da, daß sie die Offenbandliges geistlichen Grundes abgebe; sie gehört mit zur Herrlichten Gottes, denn sie ist der Bestand davon. Darum ist im neuen Rustellem der Boden ein durchscheinend Gold, und das gläserne Rusteln mit Feuer gemengtes Glas oder Ernstall, worin die Kräste die Geister sich fassen und offenbaren. Wenn ein dunnes Wesen zu Erde wird, so ist es erst vollkommen 1). Daher sagt der große Hermes: "Die Kraft ist alsdann ganz, wenn sie in Erde verwandekt wird." Vis eins integra est, si versa suerit in terram. Zuerst herrscht in dem chymischen Geheimnis die irdische Vermögenheit über das Widerstehende, und nach Maßgabe des Widerstandes wird die wirk kende Kraft ausgebreitet. 2) Das ist so viel, als, Jer. 31, 22.

Anm. 4. Das wahrhafte, das himmlische Dasenn ist in seinem Unfang, wie alles Leben und Wesen überhaupt, nur ein geistisges, in seiner Vollendung wird es körperlich, ganz eigentlich wesenhaft.

Unm. 1. Siehe Unm. 4. jum Artitel Erbtheil.

Anm. 2. In Rraft kann sich der Geist nicht offenbaren ohne den Gegensatz von Natur. Indem er deren Gegensatz überwindet, die Natur sich selbst conform macht, entfaltet sich auch erft

der Herr wird ein Neues im Lande schaffen, das Weib wird den tenn umgeben."

Erforschen, spouvaw. — 1 Cor. 2, 10. lesen wir: "Der Geist forscht alle Dinge, auch die Tiesen der Gottheit." Diesem nach i der Geist das Allerdurchdringendste, und so kann er denn Alles forschen und auf den letzten Grund reichen. Es geschieht dieß fir nicht auf einmal und zugleich, per simultaneitatem, sondern ich einander, weil es viele Tiesen in der Gottheit gibt. Also ist Fort nicht Alles auf einmal, sondern successiv. Gott ist durch ihren Geist, actus purissimus, immer im Wirken, niemals stille kiend; daher es von den vier lebendigen Thieren, die um den kron Gottes sind, heißt: "sie haben keine Ruhe Tag und Nacht," kend. 4, 8. Wie in Gott kein Stillstand, sondern eine ewige kirkung ist, also ist das Erforschen der Weisheit immer im Werzen. Die Weisheit ist, Weish. 7, 24., das Allerbehendeste; sie kort und gehet durch Alles\*).

Erkenntniß, enlyvwoic, ist zweierlei, natürliche, und göttliche, nach den Regeln der Schlusse, da zwei Begriffe vermittelst britten in einander sind. Dieselbe geht stückweise und muß weil wir selbst im Stückwerk stehen. Daher hört einmal ibe und Weisfagung auf. Es kann aber doch diese schlußmäßige menntniß göttlich werden, wenn die göttliche Kraft dabei ist;

seine wahre Energie. So ist es auch im alchemischen Processe, wo sich die höhere Naturkraft eben an dem Widerstreben des gemeinen irdischen Wesens erst entwickelt.

Unm. \*) Man würde unserm Oetinger sehr Unrecht thun, wenn man aus dieser Aeußerung schließen wollte, er läugne die ewige Bollendung der göttlichen Erkenntniß und denke sich dieselbe einer zeitlichen Entwicklung unterworfen. Vielmehr will er sich hier nur der gemeinen abstracten Vorstellung von Gottes Ewigskeit und ewiger Erkenntniß, von welcher alles Leben und alle Bewegung ausgeschlossen ist, mit allem Nachdruck entgegenstellen. Es ist, lehrt er, auch in Gott Zeit, läugnet aber nicht, daß die Zeitlichkeit, die Basis der Ewigkeit, in diese letztere auch wieder verschlungen und zur Einheit zusammengefaßt sey. So erkennt er auch in Gott eine Vielheit von Kräften an und beshauptet doch zugleich, daß dieselben durch die Schnelligkeit ihrer Ineinanderbewegung nur als eine Einige Kraft sich darstellen. S. Ird. u. himml. Philosophie, II. Th. S. 335-ss.

weßhalb Paulus ebenso wie die Weltweisen sagt: "wir schließen, Röm. 3, 28. 6, 11. Dieser Erkenntniß steht entgegen die Ueben eilung und Unachtsamkeit, wie denn Jesaias 32, 4. sagt: "Das hen der Flatterhaften wird [dereinst] verstehen, was Erkenntniß ist."

Weit etwas Anderes ist die Erkenntniß ohne Bilder, da metransformirt wird in das, was man erkennt durch göttliche krührung. Doch ist auch diese Erkenntniß entweder natürlich of göttlich. Bon der natürlichen lies S. 136—145 in dem arabigeschriebenen und deutsch übersetzten Buche: "Der von sich sell gelehrte Weltweise Hai Ebn Yokdahn." Durch dergleichen Erkenniß sind viele irre geführt worden. Die göttliche Erkenntniß ab dieser Art ist 2 Cor. 3, 18. bezeichnet, und von derselben schreicht Ausbroch aus Erfahrung. Die sieben Arten der Weish Sprüchw. 1. u. 8. [s. den Artikel Empfindung], lassen sich besten fassen.

Erlandt, egeori. Nicht den Gerechten ist das Gesetz M vorgelegt, sondern den Ungerechteu und Ungehorsamen, 1, 1, 9. Es ist nicht erlaubt, jemanden zu tödten; gleichwohl Moses den Aegypter getödtet, 2 Mos. 2, 12. Es ist nicht erle etwas zu nehmen, das einem andern gehört, und doch haben Biraeliten die guldenen und filbernen Gefaße nehmen durfen. Eben hat Rebecca ihrem Bater Laban feine Gögen hinweggenomme so hat David die Schaubrode nehmen dürfen, was sonst nie erland war; so haben die Junger Christi Aehren am Sabbath ausgeraus weil fie unter Jesu, dem DErrn des Sabbathe, gestanden. Paul fagt zweimal, 1 Cor. 6, 12. und 10, 23.: "Es ist mir Alles et laubt, aber es frommt nicht Alles; es ift mir Alles erlaubt, abs es soll mich nichts gefangen nehmen." Dabei sagt er auch 1 60 9, 27.: "Ich betäube meinen Leib und gahme ihn." Erlaubt also nicht nur, mas kein Gesetz verbietet, sondern Alles, wenn mi nur das Gesetz der Freiheit königlich anwendet; mas aber der ho ligfeit Gottes, moralitate objectiva, zuwider ift, das ift nie erland unter dem Schein, es nuge dem Reich Christi. Terstegen sagt

Anm. \*) Ueber den Gegensaß der stückweise fortgehenden und der anschauenden Erkenntniß vgl. m. die Artikel: Amt del Buchstabens und des Geistes, dann — Beten, endlich — Buchstab, dazu Detinger's Selbstbiographie, S. 33 n. S. 56—61.

be Gott von ganzem Herzen! Hast du dieß Gebot erfüllt, isch, ich sage dir ohne Scherz, thue alsdann, was du willst; traue bir nicht, es kann dich leicht aus Vorneigung etwas ngen nehmen." Im hohen Liede ift Wieles erlaubt, aber Zeit Weise weiß ein weises Herz, Pred. 8, 5. Das Gesetz des us ift kein Gesetz Mosis, sondern es ist sehr weit und breit. um fagt David: "Ich habe alles Dings ein Ende gesehen, aber Gefet hat feines." Daraus fann man bas zweite Capitel ber ftel Jacobi erklären; "also redet und also thut," heißt es hier 12., als die durch das Gefet der Freiheit follen gerichtet wer-" Jefas wird nicht richten, wenn du etwas zu thun glaubst feinetwillen, das dem guten, wohlgefälligen und vollkommenen len Gottes gemäß icheint, wenn dich ichon andere darüber rich= und es besser einsehen. Un einem geistlichen Gericht liegt alles, n fteckt das Ebenbild Gottes für diese Zeit. Richte recht, so ist Mues erlaubt. Du kannst Götzenopfer effen, du kannst auf ge= Lage halten als ein Schwacher, und doch Gott danken. Du it effen, was Andere noch engherzig verbieten, denn du dankest mach jetziger Erkenntniß; vielleicht bekommft du in Rurzem mbere. Du kannst aus diesem Grund die Schwachen tragen Monehmen, und brauchst nicht alle Irrthumer gleich für Retehalten, ba ja der heilige Geist sich auch unter unschädliche mumer demüthigt. Insbesondere merke, mas Jacobus aus dem mbe des Gesetzes der Freiheit fagt. Laß deine Mitgenoffen aus tm herzen glauben, wenn es nicht wider die hauptsache anstößt, m du es auch besser verstehst. Afterrede nicht, richte nicht, k, er könne Erlaubniß und Ausnahme von der Regel haben. foßen oft viele Regeln wider einander an. Go läßt ihn denn t eine Ausnahme machen, obschon eine bessere möglich ist. Da= gagt Jacobus 4, 11. 5, 9: "Wer seinen Bruder richtet, der Dispensation im Herzen hat, der richtet das Gesetz." e Urt würdest du die Freiheit des Gewissens nur zum Anstoß erer gebrauchen. Es ist dir Alles erlaubt; du bist aller Knecht aller Herr, weil du nicht dir selbst lebest oder stirbst, sondern HErrn\*).

m. \*) Man vgl. ben Artitel: Bund.

Erlenchtung, Φωτισμός, 2 Cor. 4, 6. Die Apostel haben bie selbe sehr angenehm und leicht vorgetragen: fie haben eben Jefe dargestellt, als fabe man ihn, bald in feinem Tod und feinem Be föhnungswerk, bald in seiner herrlichkeit. Johannes fagt: De Bort von Anfang erleuchte alle Menschen, die in die Belt to men, ohne Bortrag bes Evangeliums; denn die Beiden haben W Gesetz nie gehört und sind doch im Geist beschnitten worden. Die Grund haben die Apostel vorausgesett 1); darum fagt Jesus: aus Gott ift, wer die allgemeine Erleuchtung annimmt, der bie Gottes Wort. Bei solchen hat die Predigt der Apostel Gingal gehabt, mahrend sonft der Glaube nicht aller mar. Paulus und Apostel haben unter ben Seiden leichter, als unter den Juden b unaussprechlichen Reichthum Chrifti mit sehr vernehmlichen @ druden verkündigt. Paulus fagt Eph. 3, 9.: "Er bemuhe ficht erleuchten alle und jede, welche da sei die ganze Ginrichtung Saushaltung des Geheimnisses, das bisher zugededt gemesen, gar auch den englischen Fürsten und Gewalthabern, welche er der Vereinigung Christi mit der Gemeine im Fleisch die vie Beisheit Gottes lernen muffen 2). Die Apostel predigten die lichkeit Gottes und feinen Glanz aus dem Angefichte, d. i. aus M personlichen Darftellung Jesu Christi, und zwar unter gewaltie Widerspielen, 2 Cor, 4, 7-9. So herrlich, so schön haben das Evangelium der Herrlichkeit Gottes verkündigt, daß weh Armuth noch Trubsal verhinderte, es anzunehmen; es war so icid als in die Sonne zu sehen. Aber der Teufel hat das Berftandni der Ungläubigen verblendet, daß die Erleuchtung des Evangelinm der Herrlichkeit sie nicht glanzend angeschienen. Wir Prebigst können das Evangelium nicht so verkündigen; wir muffen die E leuchtung unter fehr gezwungenen Formen vortragen; und aus

Anm. 1. Man sieht wohl, wie Oetinger hier, auf gutem biblischen Grunde die allgemeine, nicht an das Wort geknüpfte Er leuchtung von der besondern, durch das Wort vermittelten unterscheidet.

Anm. 2. Zur näheren Erläuterung dieser schwierigen Stelle, aus welcher auch die Superiorität des Menschen über die Engel erhellet, erlaube ich mir, auf SS. und Anmerkungen 66 und 73 meiner Schrift: "Gott u. s. Offenbar. in Natur und Geschichte" zu verweisen.

wies Wörterbuch hat eine solche gezwungene Lehrart, deren sich weber Jesus noch die Apostel bedient haben, wir aber mussen doch eigleichen Mittel gebrauchen. Ehemals hieß die Taufe die Ersuchtung, weil mit derselben die Summe aller Wahrheit eingestößt weben, aber jetzt ist es ganz anders. Man lese hierüber in meiner koologia ex idea vitae, p. 242—2513), und in dem Büchlein: kundweisheit zur Rechtsgelehrsamkeit S. 132, von der Applicas in der Logik auf die Bekehrung.

Ertofer, 383, durpwris, kann in einem engen und einem weiten bien gefaßt werden. Die Apostel haben die Reden von der Erstung verknüpft mit dem weiten Umfang der letzten Dinge und der ticheinung Jesu vom Himmel. Da zeigt sich Jesus als das Heil er ganzen Natur, und darum ist die Rede der Apostel so eindrings. Wir aber bleiben um der Minderjährigen willen bei dem gen Verstande vom Erlöser.

Dem Goel, der der nächste Verwandte seyn mußte, kam ein bifaches Recht zu: 1) verkaufte Dinge zu lösen, 3 Mos. 25; bie Knechtschaft aufzuheben, V. 17.; 3) die Todtschläger zu durch Freistätten, 4 Mos. 35, 22.; 4) des verstorbenen Bruzeschieht es um des Geheimnisses Christi willen, indem nämlich bestieder der Gemeine sein Fleisch und sein Bein sind, und da bas Chegeses, 3 Mos. 18, 16., in dem Falle, daß ein Bruze von einem Weibe wegstirbt, dem geheimen Sinn von der Verz

Inm. 3. Aus diesem Citate wird erst völlig klar, in welchem Sinne Detinger der Lehrart der Apostel bei weitem den Vorzug gibt vor der gegenwärtigen Art das Evangelium vorzutragen. Die jesige Weise ist viel abstracter, als jene frühere, welche, durch die Darstellung der Persönlichkeit des Heilandes, auf die Vereinigung mit demselben hinzielte und so den Glauben und die Werke, die Liebe und die Hoffnung zumal hervorzurusen die Kraft hatte.

Inm. 1. Im Grunde sind es nur die sogenannten Theosophen, welche (s. Anm. 8. jum Artikel Abendmahl) das Amt des Erlösers in jenem großen weiten Sinne ju fassen wissen, daß durch dasselbe nicht bloß der Mensch, sondern auch die ganze Natur aus dem Zustande tiefer Erniedrigung, in welche sie in Folge der Sünde gestürzt ist, wieder erhoben und zu ihrer ehez maligen Herrlichkeit und Klarheit soll zurückgebracht werden.

wandtschaft weichen 2); was sich völlig erst in der Zeit aufklarer wird, da alle Geheimnisse im Tempel Ezechiels werden offen stehen 3).

Wir wollen uns jego den Erlofer darin zu Rut machen, bes wir den über Alles lieben, ber fein Blut für uns vergoffen hat, be wir noch seine Feinde und Satans Anhänger waren. Jesus hat be Maria Magdalena um der fieben Geifter willen, welche dieselbe bewohnten, nicht verstoßen; er hat sich eine Freude daraus gemacht fie dem Satan zu entreißen und es ihr gar nicht vorgerückt. Alle die zu ihm kommen, von ihrem innern Glend erlöst zu werden, a weiset sie nicht von sich, wenn schon Satan in ihnen gewohnt bei, Job. 6, 37. Die begangenen Gunden, die daraus uns anklebenden Gewohnheiten; das viele Berderben, des Satans Anfalle hinden keinen an dieser Erlösung, wenn er sie ichon jetiger Zeit nicht haupten kann gegen die vielen Berdammungen seines Bergens. Det Erste der Erlösung ist die Bergebung der Gunden; und ist die Une ju Jesu groß, so ift es auch die Bergebung. Das Glend spürt Anfangs nicht, sondern erst in der Erneuerung 4). Von Sin Tod, Teufel und Solle bekommt man erst nach und nach Ben und Berftand, aber man muß auch fein Gefangener des Gates

Anm. 2. Offenbar findet Detinger in den hier von ihm aufgeiführten vier Punkten ein Borbild von der Birksamkeit Westellands, welcher 1) die dem Satan durch die Sünde Benkauften loskauft, 2) ebendieselben als dessen Leibeigene fre macht, 3) für uns Sünder eine Freistätte bereitet hat. Ben aber 4) das mosaische Seset bei der sogenannten Leviratset eine Ausnahme erleidet, so findet er dieß auch in deren vor bildlichem Charakter gerechtfertigt. Nachdem wir bei unsere Sündhaftigkeit keine Früchte eines Gott wohlgefälligen Lebens (5 Mos. 25, 5. 6.) gebracht hatten, so will sich nun Christus, der in der Menschwerdung unser Verwandter geworden, gleich sam ehelich mit uns verbinden, um diesenige Heiligkeit bei und zu bewirken, welche vordem bei uns sich nicht zeigen wollte.

Anm. 3. Der Tempel Ezechiel's (s. diesen Artikel) wird in tausendjährigen Reich erstehen.

Anm. 4. Aus tiefer Lebenserfahrung sind hier die Freuden de erlangten Biedergeburt und die darauf folgenden schwere Kämpfe der Erneuerung dargestellt. Man vgl. hierüber aus J. Böhm's Aeußerungen, SS. 314—320 m. spft. Ausz. au dessen sämmtlichen Schriften.

bleiben wollen. Wenn man nicht nach dem Fleisch wandelt, sons bem nach dem Evangelio ober Geist, so haftet keinerlei Verurs theilung an einem. Unter tausend Widerspiel, 2 Cor. 4. und 6, lernen wir es erst behaupten, daß Gott für uns ist, Rom. 8.

. Erlösnig, απολύτρωσις, ist eine Freimachung von der Gefangen= faft burch bas bezahlte Lösegeld und burch Bersetzung in die Gemeinschaft Christi. Es ist die Erlösung etwas sehr Tiefes: so the das vielfältige Berberben ift im Menschen, so tief ift die Er= lofung. Wenn der Geist Gottes unsere Schwachheit, eine Sache nach dem innersten Grunde zu begreifen, voraussieht, so nimmt er Sinnbilder und Gleichnisse zu Hulfe. Man kann wohl, wie in biefem Borterbuch oft Andeutungen gegeben werden, die Erlösung auf die letzten Begriffe hinausführen, wie, daß Gott von Unbeginn zwei Contraria in der Schöpfung erwählt habe, nämlich 777, ben großen Raum, darin die Rrafte der fieben Geifter in Bleichgültigkeit liegen, und die Stärke seiner Kraft, wodurch der Raum zusammengezogen wird, barüber David fagt: Lobet ihn in Mr. Ausbreitung, PRI seiner Stärke, Psalm 150, 1. Da gehet Wericht über in die Liebe, und das ist schon der Grund einer Milung; doch ist das viel begreiflicher im Tod Jesu 1). der bas alles für die Rinder und Jünglinge in Christo nicht taugt, . fonbern nur für die Bater, dergleichen Rusbroch war, so gebraucht ber Geift Gottes viel lieber gewiffe Sinnbilder, theils vom Rrieg, theils vom Rauf, theils vom Arbeitelohn, theils von der Befrei= ing aus bem Gefängniß und aus der Finsterniß. Das Wort: Er= Mjung hat, wie viele biblische Wörter, einen engen und einen weis ben Begriff. Die Vergebung der Sünden durch's Blut Christi ist ber enge Begriff, indem man dadurch, Eph. 1, 7. nur von der Unruhe des Treibers im Gewissen losgemacht wird. Den weiten

Anm. 1. So lange die Kräfte der Schöpfung, meint Detinger, noch nicht in gegenseitiger Spannung sich befinden, kann man auch von einer eigentlichen Ausbreitung derselben nicht reden. Dieser muß erst eine Zusammenziehung vorangehen; die solscher Zusammenziehung entgegenstehende Ausbreitung ist aber dann auch der Anfang zu ihrer Lösung. (M. vgl. den Arztikel: Schöpfung). So erfolgte auch unsere Erlösung durch und in dem Tode des Heilands: der tiesste Punkt seiner Erzniedrigung war auch der Anfang seiner Erhöhung und Versherrlichung, deren er auch von jenem Momente an die Seinigen theilhaftig machen wollte.

Begriff<sup>2</sup>) aber findet man, sofern da viele Sinnbilder des Krider Loskaufung, der Erwerbung zu einem neuen Stand und Der Versetzung in die Freiheit zusammenkommen. Christus ist gemacht zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und gänzl Erlösung; da kommen viele Begriffe zusammen. Christus hat erlöst von dem zukünftigen Jorn und Gericht, vom Gesetz, eiteln Wandel, vom Tod und Teufel. Das ist denn die ewige lösung, die Jesus gefunden.

Ermahnung, παράκλησις. "Ermahnet Jemand, Rom. 12 so sei er gang in der Ermahnung," d. h. er soll seine Gab Ermahnung wohl anwenden. Bie die Glieder in der Gemeine weiffagen dürfen, 1. Cor. 14, 3., so dürfen sie auch alle er nen, erinnern, den Ginn festseten, gesalbte Schluffe machen, daß fie jedoch in des Lehrers Umt eingreifen. Wer fich aber u windet zu lehren, ba er doch in der Lauterkeit des Sinnes anf der wird erfahren, was er innerlich für ein Gericht zu leiden ! Jac. 3, 1 — 3. Wenn einen der Unmuth im Bergen niederd so soll man ihn, Spruchw. 12, 25. durch ein Wort der Er nung erfreuen. Benn gewisse Glieder eine gute Gabe haben zu erwecken, als grundlich zu lehren, das ist bei Paulo, Phil. 2 2 Cor. 1, 3. wohl angesehen; doch soll der Ermahner der! niemals zuwider reden. Die Galater und Corinthier haben ! unter fich gehabt, die der Lehre Pauli zuwider redeten; dag muß man eifern. Es kommt heut zu Tage eine Weise au schönen und prächtigen Worten ber Belletriften, die Ermah zu verschönern. Nun soll man wohl Fleiß anwenden, nach Geschmade jetiger Zeit, die Lehre lieblich zu machen. D man aber ein Werk daraus, schon zu reden, so ist das sehr

Anm. 2. Die Erlösung wie die Sündenvergebung bezieht theils auf das innere, theils auf das äußere Leben. Der fang erfolgt im Innern, durch Tilgung der Unruhe im wissen, was Detinger als die Erlösung oder die Sünden gebung im engern Sinne bezeichnet. Die volltomt auf das ganze innere und äußere Leben sich erstreckende hebung der Folgen unserer Sünden oder die Erlösung weitern Sinne kann sich erst in der Zukunft ergeben, möge unserer stufenweise fortschreitenden Wiedererhebung, nin unserer Auferstehung im neuen verklärten Leibe und in körperlichen Vereinigung mit dem Heilande ihren seligen schluß sindet.

uhnungen an das Volk bloß aus der Sache folgen, ohne viele winnungen an das Volk bloß aus der Sache folgen, ohne viele wisen und Franzen der Rede. Eine solche Rede sieht der biblisten Schreibart ähnlicher, als alle belletristischen Galanterieen, wourch man das Kreuz Christi vereitelt. Ein Apostel der Bellezisten seyn ist ein schlechtes Lob. Lasset euch nicht verführen mit ngeblichen Worten, um welcher willen der Jorn Gottes über die inder des Unglaubens kommt; es sind das önsporna der Eitelzit, aufgeblasene Worte, Jud. 16. 19.

Erneuerung, erneuern, avanaivizw Ebr. 6, 6., avanaivow Cor. 4, 16., avavsow Eph. 4, 23. Erneuerung setzt voraus, if man die ganze heilige gesalbte Lehre inne habe. Ehedem hatte an bei ber Taufe ben ganzen Kern und Inhalt der Lehre, daran an fich Lebenslang halten konnte; jest aber bringt jeder eine iene] Form der Lehre auf. Die beste Lehre ift aus dem Leben 1), ie ich sie aus der heiligen Schrift in meiner Theologie und in m Splloge gezogen. Man kann sie aus der heiligen Schrift selbst eransziehen, doch gehört dazu, daß man geheiligt sei in der Wahr; wit, welches geschieht, wenn der Geist Jesu die Worte der Schrift ning aufschließt und man nicht nur äußerlich eine Form macht. man solle geheiligt werden in der Wahrheit, das ift beschrie= mim 119. Pfalm, wenn man denfelben neutestamentlich übet 2). -Es gibt heftig begierige Seelen, welche aus Gottes Mund Er= mntniß und Verstand suchen. Sie fragen Gott über alles, machen daber selbst die Antworten darauf und beachten nicht, wie der Beift Gottes von ihren Gedanken unterschieden fei. Das find ietliche Kinder, Die Abba schreien, aber im Worte nicht zu suchen ewohnt find; fie lefen nur, mas ihnen fuß und lebendig in's Ge= il fällt, aber sie lesen nicht auf Provision, auf Borrath, daß

Anm. 1. Detinger will sagen: die beste Methode, die christliche Wahrheit darzustellen sei diejenige, da man der ganzen Entswicklung den Begriff des Lebens zum Grunde legt. Dieß hat er selbst gethan in seiner Theologia ex idea vitae deducta. Francos. et Lipsiae 1765 und in der Sylloge theologiae ex idea vitae deductae. 1753.

Anm. 2. Eine ausführliche Erklärung dieses Psalms findet sich in Oetinger's Einleitung zu dem neutestamentlichen Gebrauch der Psalmen Davids, S. 295-346.

sef: 59, 21. steht. Die Erneuerung ist ihnen schwer, benn fei üben sich nicht, das Ganze der Lehre Jesu vor dem Gesicht zu haben. Jarte Lämmer Jesu, welche von dem kindlichen Stanke in den Streit der Jünglinge übergehen, sinden das schwer, aber der heilige Geist läßt ihnen keine Ruhe. Er treibt sie an; sie miss sen tausend Augenmerke aus der täglichen Uebung bei allem sand meln; sie lernen von der Weisheit auf der Gasse; hauptsächlist aber suchen sie die Gemeinschaft der Glieder Jesu, denn da lent man unvermerkt so viel, als Salomo Sprüche gesammelt. Die selbe hatte dreitausend Sprüche in Bereitschaft, aber nicht allezeit; denn wenn die Bathseba ihn warnte B), den Königen nicht stank Getränke zu reichen, sondern vielmehr den Armen, so vergaßt seiner Sprüche; er erneuerte sich nicht, und so geht es Bielen.

Jetziger Zeit ist die Erneuerung so schwer, als sie ehemals litt Das Rreuz der Erneuerung ist ein schweres Rreuz; W muß man es auf sich nehmen 4). Man muß vorher arbeiten, man ift, Luc. 17, 5 - 10. Du mochtest gern von gewissen arten los fenn, aber es geschieht nicht. Du trägst beine Retten Tisch des HErrn; die Ursache ift, daß du die leichte Klarheit Evangeliums nicht so bald verstehest 5). Du machst dir viel 40 ruhe, machft dir viele übertriebene Borfate. Du willst in die samteit geben und wirst nicht gebeffert. Du willst zu teiner Geft schaft, zu keiner Mahlzeit geben; es hilft wohl, aber doch nich im Grund. Du mußt dich leiden unter ungehobelten Chriften mi Unchriften und bitten, daß dich Gott davon erlöse, Rom. 15, 31 2 Theff. 3, 2.; unter der Sand machft die Erneuerung. T. war lange beim Grafen Zinzendorf, und sagte ihm da seine Bit gehungen. Er zog einen Zettel aus der Tasche; da standen mel als ich ihm sagte. Gott kennt allein die Fehler, die man nicht bald ablegen kann und doch wollte. Der heilige Geist überzeuge die Welt; du aber glaubest nicht, daß es der heilige Geist thut. So glaubest du Manches nicht, was der heilige Geist in dir wirk; die Erneuerung geht aber doch fort.

Anm. 3. S. d. Spruche Salomo's 31, 1-7.

Anm. 4. Man vrgl. den Artikel: Er löser, gegen das Ende in Anm. 5. Moralische Gleichgültigkeit will Oetinger hiemit nicht empfehlen, sondern nur vor übermäßigem, über das wirkliche Ziel hinausführendem Eifer nachdrücklich warnen.

Erndte, Bepiouoc, Offenb. 14, 15. bedeutet eine gnadenvolle beimsnehung, wodurch eine große Menge der Frommen in die himmelsscheuer hingerafft werden vor dem einbrechenden Gericht ber fieben Schaalen. Auf diese Erndte folgt eine andere, vermöge beren die Sunder im Berbst in die Born=Relter gebracht werden. Mide geschehen durch den Dienst der Engel. Es wird deswegen Im Johannes ein Engel gezeigt, auf einer weißen, Gnabe anbitenden Wolke figend, der in feiner Sand eine scharfe Sichel Diesem schreiet ein anderer Engel aus bem Tempel, wovon ke Gerichte zu bestimmten Zeiten ausgehen, entgegen: er folle ine Sichel anschlagen und ernbten. Darauf heißt es: Und ber uf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde vard geerndtet. Db die Erndte, wie die Kelter des Jorns, im Rorgenland, B. 20. oder im Abendland senn werde, das steht n erwarten. Genug, daß vornehmlich in Bezug auf diese Zeit, erin wir leben, gesagt ist: "Selig sind die Todten, die in dem Fren sterben." Es kommt darauf an, wer sich bazu anschickt, die ente Reife zu haben. \*)

Erscheinung, επιφάνεια, όπτασία, Luc. 24, 23., Apostelg. 26, 19., 2 Cor. 12, 1. — Petrus fagt, Apostelg. 2, 17, daß Fingsttag der Spruch Joel erfüllt worden sei; allein dieser Fruch gehet nicht bloß auf Pfingsten, sondern auch noch auf itere Zeiten. Ich habe ein Büchlein vom Hohenpriesterthum Efristi geschrieben, darin erwiesen wird, daß in den folgenden Inhrhunderten Gesichte und Erscheinungen neben der ordentlichen thre gelaufen sepen. Tertullian 1) erzählt in seinem Buch de dima, daß eine Schwester das Gesicht von der Figur der Seele Befehen habe. Es ist aber jett keine Zeit zu Erscheinungen, son= bein wir mandeln im Glauben, ohne Gefichte, nicht im Schauen, wit der Glaube kommt aus dem Gehör. Dbicon Paulus den Salatern Jesum vor Augen gemalt, als wäre er unter ihnen ge= Kenzigt, so geschah dieß doch nicht durch ein Gesicht, sondern urch's Gehör, indem ihnen durch die Predigt vom Glauben der Seift gereicht mard. Man muß zwar keine Gesichte verwerfen 2),

Unm. \*) Das Nähere in Bengel's erklärter Offenbarung an der betreffenden Stelle.

Anm. 1. Siehe den Art.: Bildniß und den Art.: Gesicht. Anm. 2. Diese bescheidene, anerkennende, nichts ungeprüft vers

wenn schon viele Fehler bazwischen laufen, aber man muß sie niemals begehren. Gine Jungfer in Herrenberg ist durch ihre Begiende nach Gesichten elendiglich betrogen worden. Swedenborg hatte ein besondere Gabe, die sich legitimirt hat mit der Königin von Schweben; obwohl er so vieles Schöne entdeckt hat, so wurde er demod betrogen. Wir warten auf die große Erscheinung Jesu vom Himmel; daran hat sich Swedenborg vergriffen und gesagt, die Gescheinung Jesu vom Himmel sei an ihm geschehen. Die Apolihaben die Erscheinung Jesu sehr nahe geglaubt, und nur eine Geschung gelehrt; Johannes aber hat die Tage Christi aussich licher angezeigt. Jesus wird gewiß in menschlicher Gestalt erschinnen, wie man ihn hat sehen zum Himmel fahren. S. m. Schill von der Herabkunft Jesu zum Gerichte des Antichrists.

Erstlinge, & aapxi. Das, was von einer ganzen Masse voragenommen wird, bezieht sich auf etwas Nachfolgendes, das aus Gott zugehört, aber nicht so nahe an Gott ist. Jacobus sagt 1, 18., daß "Gott aus freiwilliger Bewegung gewollt und die stalt getroffen habe durch Werkzeuge des Wortes der Wahle eine geistliche Geburt auszuwirken, daß diese sollen Erstlinge, ib der erste und beste Auszug seiner Creatur senn." Es heißt, wir würden: einige d. i. gewisse Erstlinge. Es sinden sich dennik auch Stufen unter den Erstlingen, mancherlei Gattungen. Nachgebornen werden dann in folgenden Zeiten nachgeholt, 1 Cor. is in gewissen Ordnungen.

Erwählung, Erwählte, exdextol. "Biele sind betufen, weiße sind auserwählt." Jeder hat sein Loos nach dem Spruch: "Rate met's dem, der ein Pfund hat und gebt's dem, der zehn hat." Etann niemand sagen, Gott habe ihn nicht auch gesucht; aber mit die Mittel nicht gebraucht und die Mühe nicht angewendet bie Vorrechte der Erwählung wohl zu beachten, der ist eben nicht unter denen, die nach dem Vorsatz Gottes in der Heiligung wie

werfende Dentweise hat Oetinger selbst überall, namentlich and in Vetreff der Gesichte Swedenborg's an den Tag gelest Siehe dessen Selbstbiographie, S. 92 ff.

Anm. 3. Swedenborg meinte, daß unter der zweiten Ankunft Jesu auf Erden die himmlischen Offenbarungen zu verstehm seien, welche durch ihn selbst der Welt zu Theil geworden wären. Siehe auch Anm. 5 zum Artikel: Christus.

eistes und im Blut der Besprengung ersehen worden. Die Sprüche zuli, womit Gott die werkheiligen Juden, Rom. 9. zurudweist, irfen niemanden irren; genug, Jesus ist für ihn gestorben. Man uß Fleiß anwenden, die Vorzüge der kleinen Heerde, die doch ie Sand am Meer sepn wird, in's Auge zu fassen, damit man nugsam angetrieben werde, im Geiste zu wandeln und die Reismgen des Geistes dem Fleische entgegensetzen möge. Die Erstlinge nd vom zukunftigen Jorn errettet.

Messen, das Reisch des Menschenschnes, und trinken sein unt," Joh. 6., ist eine Stelle, daran Jesu viel gelegen war, daß e jedermann verstehen möchte; sonst hätte er das nicht so oft kederholt. Wie sich aber damals Viele daran gestoßen haben, so oßen sich noch jetzt Viele daran. Man muß aber glauben, daß esus hier kein irdisch Fleisch und Blut verstanden habe, weil leisch und Blut das Reich Gottes nicht erblich besigen kann 1). \* muß vielmehr etwas seyn, das schon von Anbeginn unser ist, p. 16, 12., und zum Wesen der Menschheit gehöret. "Die Borte," sagt Jesus, "die ich rede, die sind Geist und sind Leben 2); de Fleisch ist nichts nüge."

Das äußere Fleisch ist ein Gewebe von Säften, Röhren und im, aber der Fäulniß am meisten unterworfen. Das Fleisch, iches der Tempel des heil. Geistes ist, ist auch ein unsichtbares iewebe von Fasern, Röhren und unverderblichem Del; das nennet esus Geist. Man braucht hier keinen Commentar; man darf nur Worte, wie sie da liegen, wohl zusammenfassen; es kann ein zie sie wohl verstehen. Das Fleisch ist auch Geist. Geist ist ein iewebe von wirksamen Kräften, da viele verschiedene Dinge in ner Fassung bestehen und darin ein Bild der Wahrheit liegt, wie

Anm. 1. Der irdische Leib und das irdische Blut Christi kann uns freilich nicht selig machen, wie ja auch Christus selbst in und mit seinem irdischen Leibe die Seligkeit nicht hatte, viels mehr eben durch diesen dem Leiden und der Bedrängniß untersworfen war, und, um zu seiner Herrlichkeit einzugehen, densselben im Tode erst ablegen mußte.

Anm. 2. "Meine Worte sind Geist und sind Leben," diese Stelle, Joh. 6, 63., faßt Oetinger also: "Es weisen meine Worte auf Geist, auf Lebendiges hin," nicht auf das halbtodte irdische Wesen, welches "nicht nübe ist," zur Seligkeit nicht zu bringen vermag.

in dem Melissenöl, wovon ich oft Meldung gethan in andern Schriften, das Bild der ganzen Melisse gezeichnet liegt. Ich habe es gesehen; es ist als ein Geist aufgestiegen und ist doch Materie oder Fleisch geblieben. Doch auch ohne dieses Experiment kam man es aus Jesu Worten verstehen, daß Fleisch auch Geist ist.

Bas nun das Effen und Trinken betrifft, so ist nicht nothig, daß man den Gaumen dazu gebrauche. Die Blumen effen die Sonne ohne Gaumen. Effen heißt: an sich ziehen, zu seiner Rake rung anlegen, und so ift's auch mit dem Trinken. Bas man ist und trinkt vom Fleisch und Blnt Christi, sind nicht bloß optische Gestalten, sondern ein innerliches Bestandwesen, das sich zun Wachsthum anlegt. Das Effen muß also nicht allzeit mit dem Mund und Ganmen geschehen 1). Die siebenzig Aeltesten sahn den Gott Israel: unter seinen Füßen (denn er saß da in Menschen gestalt) war es wie Sapphir, als das Ende aller Farben in Dunks und Blau; und da sie Gott in seiner Herrlichkeit geschaut hattil da aßen und tranken sie 5), 2 Mos. 24, 11. Auf diese Art est

Anm. 8. Jedem forperlichen Dinge, will Detinger fage liegt ein geistiges Wesen jum Grunde, an welchem eben viele einzelne geistige Rrafte ju unterscheiden find, als ma torperliche Einzelheiten baran gewahret. Diefen geiftigen De ganismus, die Grundlage des leiblichen, hat er bei jenen, Anm. 4 jum Artitel: Auferstehung beschriebenen Erpett mente, nach Zerftörung der Meliffen, in deren Dele noch wahr! genommen. Dun tommt es aber auf das Berhaltniß an, i welchem die einzelnen Rrafte der Organismen zu einander fte hen, ob nämlich dieselben in der rechten, Gott mohlgefällige, Beise mit einander verbunden find oder nicht. Im letten Balle find fie dem Tod und dem Berderben, der Fäulniß und der Verwesung unterworfen, im erstern Falle aber ift die auf ihnen hervorgehende Gestalt eine ewig bleibende und der alf beschaffene Leib des Menschen ein eigentlich geistiger Leib und ein Tempel des heil. Beiftes.

Anm. 4. Wie die Speise beschaffen ist, so auch das Essen. Die plumpe ir dische Speise wird mit dem plumpen irdischen Gaumen genossen. Die geistige Leiblichkeit, die allerdings etwas Reelles, reeller als die irdische ist, wird auf eine höhere, edlere Weise aufgenommen, deren nähere Beschaffenheit schaer freilich nicht angeben läßt.

Anm. 5. Detinger scheint der Meinung zu seyn, daß das Essen und Trinken der Aeltesten, welche Gott geschaut hatten, nicht ein gemeines, irdisches gewesen sei.

vir das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut als ein geiftvolles Wesen, das alle Formen annehmen kann. Der heilige Beift kann die Form einer Taube annehmen, weil Geift alle For= men und Gestalten in sich begreift und sich in alles gibt, nach der Empfänglichkeit deffen, der eine mahre Begierde hat. Jeremias hat We Borte Gottes aufgeschlossen gefunden und sie gegessen, Jer. 15, 16. (wobei man jedoch den griechischen Text nachsehen muß, indem man es in Luthers Version nicht sieht). So heißt es auch Pfalm 22, 27: Die Elenden follen effen, daß fie fatt werden. Wenso redet Jesus im gangen sechsten Capitel des Johannes; und Eap. 7, 38. sagt er: "Wer an mich glaubt und meine Worte in ich nimmt, sie wohl verdauet, in seinen Bauch aufnimmt (vgl. Sprüchw. 22, 18.): von deffen Bauch oder Unterleib, darin man rerbaut, werden Strome des lebendigen Baffers fließen." Das telet auf etwas Sobes in dem auferstandenen Leibe, da statt des Banches etwas anderes senn wird, das viel herrlicher ift.

Mit diesem einfältigen und gerade mit dem Text zusammen=
immenden Sinn kann man wohl zufrieden senn, wenn man nicht Geanke liebt. Wer aber weiter forscht, der findet auch weiter Grad. Nämlich man ist das, was der zweite Adam als Herr mit himmel gebracht, nämlich die himmlische Menschheit dessen, der auf Erden und zugleich im Himmel ist. "Niemand fährt zen himmel, Joh. 3, 13., denn der vom Himmel hernieder kom=
men ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist."

Mumlisches Fleisch und Blut in sich, und desselben Fleisches Geist ktein fremder Geist, sondern sein eigener, aus dem Innern gesweren. Das Wort, das in Maria Mensch geworden, ist der erste brund dazu. "Den aller Weltkreis nie beschloß, der lieget in Maria Schooß," nämlich in dem unsichtbaren heiligen Wesen besichlossen. Das himmlische Fleisch ist Christi Fleisch; da ist Immanuel, Gott und Mensch unzertrennt. Dasselbige Fleisch hrist wiges Leben, und solches kann nicht bleiben in denen, die es beskeden: ein Todtschläger hat nicht das ewige Leben bei ihm bleis bend. Weil dieß Fleisch und Blut zur Menschheit gehört, als ein unsichtbarer Leib, nach Luc. 16, 12., so ist wohl möglich, daß

Anm. 6. Siehe ben Artikel: Abendmahl, besonders auch Anm. 5.

alle Menschen zu dieser neuen Geburt gelangen können. Der jedoch aus der Zankschule ist, Röm. 2, 8., der mag immerhin Einwendungen machen, bis er am Ende mit Schrecken sieht, daß es wahr gewesen.

Bedenket doch, wie das menschliche Leben in Mutterleib ent: steht, warum es sich regt und bewegt, nämlich Anfangs in lustiz gem Wesen, in Feuer, Luft, Wasser, daraus endlich Fleisch wird als der Ansang zum animalischen Leben. Darauf kommt, nach Pred. 12, aus Sonne, Mond, Licht und Sternen etwas in den Menschen, das empsindet, denkt und faßt; doch ist dieß noch nicht das rechte menschliche Leben, denn im Menschen ist eine Sehnsuckt nach einem höheren Leben ), das der Heiland das Wahrhaftigt und das rechte Unsrige nennt, Luc. 16. Dieß ist und trinkt der gläubige und heilsbegierige Mensch und so ist er aus Sott. Die wohl die Vernunft dieß nicht bald wahrnimmt, so wird doch, wem er sich auf's Höchste darum bemüht, seine Finsterniß — Liet. Dann merkt er, daß er Christi Fleisch und Blut zum Keineler Ausserstehung in sich nehmen kann nach dem inwendigen Menschn Röm. 8, 11. 1 Petr. 3, 4.

Evangelium der Herrlichkeit. Unter den Namen, die bem Evangelium beigelegt werden, als: Evangelium des Friedens,

Anm. 7. In dem geistigen, gegenwärtig noch nicht durchent körperlich vollendeten Organismus, dessen Haupt Christus if, sind alle Menschen, die zur Seligkeit gelangen sollen, in iden ler Weise enthalten. In der Wieder geburt dringt disch himmlische Wesenheit in unser irdisches Wesen ein und begind letteres zu verherrlichen: es senkt sich da Christus mit seinen verklärten Leibe und Blute zu uns hernieder und wird dankt unser eigenes Fleisch und Blut zu seinem himmlischen Wesen emporgehoben. Wir kommen solchergestalt zu unserem wahrs haften Leben, was Detinger in Luc. 16, 12. angedeutet sinden will. Doch geschieht dieß nur insoweit, als die Erneuerung bei uns ernstlichen Fortgang nimmt, während durch eigentlichen Abfall von der Heiligung jener Keim des göttlichen Daseyns wieder erstickt wird.

Anm. 8. Der Mensch ist Mitrotosmos, ein Auszug oder Inbegriff der ganzen Natur. Darin erschöpft sich aber nicht der Begriff seines Wesens: er ist oder soll vielmehr auch Mistrotheos, Bild Gottes oder Glied Christi seyn. Darauf geht sein tiesstes Sehnen.

Eph. 6, 15., Evangelium vom Reich Gottes, Predigt vom Glau= ben, Gal. 3, 2., Geheimniß Gottes und Christi, Col. 2., Die Pres bigt von Jesu dem Gefreuzigten, Phil. 1, 15. 1 Cor. 2, 2., fteht das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes und das Deil mit ewiger Herrlichkeit, 2 Tim. 2, 10., vorn an. Darum soll man das Evangelium vom Rreuz niemals ohne das Evangelium von bem Glanz Gottes verkundigen. Es hat zwar jeder Saus= halter der Geheimnisse Gottes Freiheit etwas zu verschweigen nach Beit und Ort, wie Paulus zu Athen, da er den Namen Jesu nicht genennt, Apostelg. 17, 31. Doch kömmt dieß nicht oft vor. Man tann bas Evangelium zu rechter Zeit, aber auch zur Unzeit ver-Undigen 1), daß es den Buhörer über fich felbst erhebt. Wer es indeffen verfündigt, der muß aus der Fulle des Derzens reden, und de heiligen Wörter im Geift, nicht nur aus dem Wörterbuch, sons bem aus dem Geiste der Salbung inne haben. Es muß ihm die bange Reichsverfassung aus der heiligen Offenbarung vor Augen Reben. So predigt man das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Ottes 2). Paulus predigte in der Epistel an die Römer die Gemitigkeit Gottes als eine Sache, die mit der herrlichkeit Gottes it. Die Gerechtigkeit Gortes muß uns, nach 2 Cor. 3, 10. 18., Allenchten mit überschwänglicher Klarheit. Bor allem muß man be Bollkommenheiten Gottes nicht nach schulmäßiger Gintheilung, fondern nach 1 Chron. 30, 10. 11. im Davidischen lautern Sinu - wohl inne haben, wie es die Prinzessin Antonia von Württemberg gezeichnet 3). Das Evangelium von der herrlichkeit Gottes bricht bervor aus dem Tod Jesu: es ist eine Ueberwindung der verzehs tenden unzugänglichen Schärfe Gottes in der Liebe, die ewig bleis bet, da wir die Scharfe und den Glanz Gottes nicht ertragen könnten 4). "Wer ist hiezu tuchtig?" sagt Paulus 2 Cor. 2, 16.

Anm. 1. Oft ist die Predigt der Buße viel besser am Plate, als die des Evangeliums.

Anm. 2. Man vergl. den Artikel: Gerechtigkeit.

Anm. 8. Diese Volltommenheiten Gottes findet man im Artikel: Anfang (s. besond. Anm. 2. und 3.) aufgeführt. Man vgl. auch das "Denkmal der Lehrtafel der Württembergischen Prinzessin Antonia," besonders S. 21—39.

Anm. 4. Gleichwie vermöge der vierten jener göttlichen Voll= kommenheiten, nut, die Ueberwindung alles Widerstrebens der Natur Gottes gegen die immanente Offenbarung seiner Herrs

Demnach soll man jetiger Zeit, so weit auch die Begriffe der Schule davon abweichen und so viel herr Teller sie ausleert von den Gesheimniffen Gottes, doch nicht verzagen.

Man lese die Predigt Jesaia vom 40. bis 66. Capitel; darin hat man das reinfte Dufter. "Debet eure Augen auf gen himmel und ichauet unten auf die Erde; benn der himmel wird wie ein Ranch vergehen, eigentlich im Salz verrauchen, नार्ट्स, und bie Erde wie ein Rleid veralten; aber mein Seil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird fich nicht entsetzen" vor den schrecklichen Beranderungen und Berichmelzungen der Glemente in der letten Beit. Das Evangelium muß, je naber das Ende aller Dinge fommt, je mehr mit dem ewigen Evangelio, Offenb. 14, verknupft werben Es muß in Anbetung Gottes, der himmel, Erde, Deer und Bes serquellen gemacht hat, physice verfündigt werden 5). Die Ratus kunde muß nicht nach heutiger Art Decouverten, sondern nach ut der Beisen aus Morgenland offenbar werden, Jes. 24, 14: Di Bolfer werden ihre Stimme erheben, ruhmen und jauchzen w Meer her über der Herrlichkeit des HErrn. Preiset den HEm B. 15., mit dem ביה." Die Zeit ist noch nicht, sie kommt ein immer naber. Die Berfundigung der Gerechtigfeit Gottes mit erklart werden aus dem unaufloslichen Leben Gottes, welches if das Muster aller vollkommnen Gesetze, nach der Weise Melchie Alle Gesetze muffen dem Sohenpriesterthum Jesu weichen Man predige, wie man den Sinn andern soll d. i. Buße, und wit man Vergebung der Sunden aus dem allgemeinen Seil durch ber heiligen Geift schöpfen foll. Ber diese glaubt, dem konnen alle Schätze der Weisheit in Chrifto, alle Freiheiten, Borguge und Se ligkeiten der letzten Zeit und hernach auf der neuen Erde kund wer den und das ift das Evangelium der Derrlichkeit Gottes.

Was aber das ewige Evangelium, Offenb. 14. betrifft, so ift zu wissen, daß das Evangelium an sich ein einiges Evangelium ist, das aber nach gewissen Zeiten ein besonderes und größeres

Anm. 5. S. d. Artikel: Adam, besonders Anm. 4. und den Artikel: Abendmahl, besonders Anm. 8.

lichkeit immer und ewig erfolget: ebenso wird, in Kraft bei Todes Jesu auch für uns sündhafte Wesen das Feuer der götts lichen Heiligkeit in das sanfte, milde Licht seiner unendlichen Liebe und Erbarmung umgewandelt, und hiemit die Annähes rung zu dem sonst für uns Unnahbaren uns möglich gemacht.

Raaß der Offenbarung hat, und daß dieses in solchem Maaß der Iffenbarung verkündigte Evangelium deswegen ein ewiges heißt, wil es eine Ewigkeit d. i.  $2222^{7/9}$  Jahre in sich faßt, darin es zerkündigt wird. Nach der Rechnung des sel. Bengel hat es im 3. 1614 seinen Anfang genommen und währet bis an den jüngzien Tag. Es macht zwei chronos aus; denn wenn man über 2000 Jahre die Dinge zusammenrechnet, die von der Zeit an gezischen, so macht das über 2000 Jahre. Die Zeit, da das Thier wird ist, dessen Nichtsein, sein Austreten aus dem Abgrund und ein Hingang in's Verderben, die 1000 Jahre, da Satan gefangen st, der kleine chronos, da er los ist, nebst den 1000 Jahren, da die Heiligen regieren, alles das macht mehr als 2000 Jahre aus, sämlich gerade zwei chronos, d. i.  $2222^{7/9}$ . In dieser Zeit wird se Evangelium immer heller erkannt, je mehr sich die sinstern käste hervorthun.

Ewig, atdiog, aiwviog, anspavrog sind drei Worte von verschies wer Bedeutung. Weil man aber diese mit unsern deutschen Wörsmicht unterscheiden kann, so ist viel Verwirrung entstanden. kan macht Einwendungen 1) aus dem Spruch Jesu: sie werden

Arm. 1. "Man macht Einwendungen" . . . . . gegen die auf solche Unterscheidung sich stütende Unnahme von einer endlichen Rück= tehr der abtrunnigen Geister zu ihrem Gott und Schöpfer. Besonders will man (f. Detinger's Gelbstbiographie S. 80. 81.) hiegegen geltend machen, daß in der Sentenz Matth. 25, 46. eins und dasselbe Wort: ewig nicht zweierlei Bedeutung haben tonne. Dagegen bemerkt nun Detinger 1) daß jene Auslegungs= regel hier wider eine hohere Regel anstoße, daß ewige Pein ihrer Matur nach nicht so ewig seyn könne, als ewiges Leben, indem letteres auf der Unauflöslichkeit der Rrafte, auf deren Gott wohlgefälligen Vereinigung und Zusammenordnung beruhe, wodurch man mit dem ewigen Leben Gottes selbst in Zusam= menhang stehe und dadurch allerdings seiner ewigen Herrlich= teit theilhaftig werde. Im Gegensaße hievon befinden sich da, wo der Tod gebietet, die Kräfte nicht in solcher, ewige Dauer sichernden Harmonie, sondern wüthen vielmehr hier (vgl. den Artitel Abgrund, Anm. 2.) in unversöhnlicher Feindschaft wider einander. Eben dieses ist aber etwas erst nach der hand, in Folge des Abfalls, wider den göttlichen Willen Eingetretenes, und so wird es denn, wie es seinen Anfang genommen, durch Sottes heilige Rraft und Lentung auch wieder sein Ende er= reichen. 2) Die andere Gegenbemerkung Detinger's gegen jene

in die ewige Pein gehen, die Gerechten in das ewige Leben; darans folgt aber nicht, daß die ewige Pein gleich ewig sei, wie das ewige Leben; denn die ewige Pein hat ihre Burzel im Falle, der nicht ewig ift, mahrend das ewige Leben an und für sich ewig ift.

'ABioc ift, was feinen Anfang und fein Ende hat, wie Die Rraft Gottes, Rom. 1; axépavros dagegen, was fein Ende hat; alwens endlich, wo das Ende und der Anfang verborgen gehalten wirk Das ewige Leben hat in fich eine Unauflöslichkeit der Rrafte, ba Tod aber nicht: dieser, 1 Cor. 15, 54. wird verschlungen in ben Sieg. Die ganze heilige Schrift weiß nichts von dem ewigen Tett, von welchem in der Litanen auf's Ungewiffe bin gesprochen wirk Sie gebraucht das Wort niemals; es heißt vielmehr: es werben dir danken alle deine Werke. Waren sie aber im ewigen Tod, te der Solle, murden fie nicht danken. Co ift es nothig, die be schmutten 2) Begriffe nach und nach zu faubern. Gie verursade unvermerkt und ichleichend Befleckungen des Geiftes. unechten Worten fommt viel Unheil in der Welt. Gott allein im dem Elend abhelfen; er wird, nach Zeph. 3, 9., den Bolkern in der eine Sprache verleihen 3). Aledann werden fie den Rank des DErrn in Lauterfeit anrufen und ihm dienen eintrachtiglich i mit einer Schulter die Laft des DErrn tragen 4).

Einwendung besteht in Hervorhebung des mahren Sinnes des Bortes aidicos und in Bezeichnung seines ganzlichen Unter schiedes von den Begriffen aidios und anigarros.

Anm. 2. Siehe den Artikel: Befleckungen des Fleisches und Beiftes.

Anm. 3. Siehe Anm. 1. ju Detinger's Borrede ju diefes Borterbuche.

Anm. 4. "Sie werden mit einer Schulter die Last des Hem tragen" ist so viel, als: Die Last wird ihnen leichter seyn, se werden dem Herrn leichter dienen können.

ng man daraus lerne, Gott recht ehren und fürchten als den Kösig der Ewigkeit, 1 Tim. 1, 17. Es bricht aus dem linsichts daren das Sichtbare auf eine gewisse Zeit hervor und verschwindet dann wieder. Wenn aber etwas Hervorgebrachtes eine Zeit lang wihret und sich dann wieder in's Unsichtbare zurückzieht, so heißt deine Ewigkeit\*), phy, Verborgenheit. Alwi ist ein Haupts wirt des neuen Testamentes. Gott heißt der König der Ewigkeiten, knordnet sie von Anbeginn zusammen. How und alwi solgen nicht wie dem Wesen der Dinge, sondern aus der Freiheit Gottes. Bei hippokrates (s. dessen Buch messi alwoo) heißt alwi eine Zeit von seben Tagen, sieben Wochen, sieben Jahren. So haben es auch die Inden genommen; wenn es heißt: Er soll dein Knecht seyn ewiglich, will das sagen: bis aus's Jubeljahr. Bengel rechnet 22222/9 kahre auf eine Ewigkeit, und auf eine halbe Ewigkeit 11111/9 kahre, einen chronum.

falsch, ψευδος, υποκριτής ist entgegengesetzt dem είλικρινής, 2 Cor. 2, 17.: "Wir sind nicht, wie so viele, welche das Wort Bettes verfälschen, d. h. ihr Wasser unter den lautern Wein Moen, wie bose Wirthe, sondern aus Lauterkeit, als aus Gott, Wott reden wir in Christo." Das Falschsenn ist also haupt= **polich** in der Rede und kommt daher, daß man Theil nimmt am Mangensaamen, welcher unzählige Gestaltungen unter gutem Chein annimmt. Jede Creatur hat eine innere Quelle der Bewes in fich, wie viel mehr der Mensch, der sein Inneres durch MiRede ausdrucken muß. Da nun zur Rede alles zusammens Menschen ist, die innere Quelle, wie die außere eles mutische: so ist kein Wunder, daß die Rede, wie bei Eva zu sehen, ganz besonders die Sunde hervorbringt. Reden wir, so schlägt sich elles bazu, was wir von Jugend auf für falsche Bilder der Rede tingesogen haben. Wenn wir dagegen Wahrheit aus Gottes Wort uns haben, so wehren wir der Falschheit in der Rede; wir ge= vöhnen uns dann ab die Doppelherzigkeit und Zweizungigkeit, und ver fich vor sich selbst fürchtet, der läßt seiner Worte wenig senn. Bo viel Worte find, da man furz reden konnte, da ift viel Gunde,

Anm. \*) Das stimmt völlig überein mit der im vorhergehenden Artikel gegebenen Erklärung, daß als aiwrios dasjenige bezeich= net werde, dessen Ende und Anfang verborgen gehalten wird.

Spigfindigkeit, Luge und Falschheit \*). Im Menschen ift ein Götts liches, wie es denn Sprüchw. 20, 27. heißt: Der Ddem des Dem schen ift eine Leuchte des Derrn; zugleich ift aber in ihm auch ein Fleischliches, Irdisches. Wenn fich nun bas Wort aus bem Gott lichen bildet, so ist's gut; weil sich aber das Irdische leicht nach der Welt gestaltet, so ift's auch leicht bos und wird vom Saame der Schlange gefangen. Was zum Munde ausgeht, das verum reinigt den Menschen größtentheils. Geht es in einen andern Ren fchen, in welchem die Bielgeschäftigkeit der Schlange noch ung tödtet ift, so erweckt es in ihm ebenfalls eine falsche Bildung Jedes menschliche Wort geht aus einem Ewigen und Zeitlichen ju gleich. In einem Rind des Friedens bringt es Frieden; in eine Rinde der Welt bringt es weltliche Lufte, Traume und Gitelli hervor, und es kehret, wie Jesus Matth. 10, 14. fagt, von eine Rinde der Gitelkeit zurud und wendet fich wieder zu seinem sprung. Die Sunde ift ein geistlich Ding und die Rede ift meife der Ursprung der Sünde. Man verwandelt, Rom. 1, 25., Gill Wahrheit in die Lüge. Daher kommen, Jud. 12, falsche Lin Φ Jivoπωρινοί, die den Saft, Röm. 16, 18., mit schönen W austrodnen.

Farbe,  $\chi \rho \delta \alpha$ ,  $\chi \rho \delta \tilde{u} \zeta$ ,  $\chi \rho \tilde{u} u \alpha$ . Dieses Wort kommt nicht witim neuen Testamente, doch ist in der heiligen Offenbarung als voll Farben, und diese sind, wie Newton bewiesen, wesentliche, nicht bloß Scheindinge 1). Es gehört das in die Naturlehre; doch well der Thron Gottes und der darauf sigt, Farben, weiß und roth und auch die Regenbogenfarben an sich hat, so muß man gentschließen, daß in der Majestät und Herrlichteit Gottes wesentlicht

Unm. \*) Auf das Nämliche deutet Hamann hin, wenn er sagt: daß wohl nirgends so viel gesündigt werde, als da, wo met nicht immer zu sprechen für Unart hält.

Anm. 1. Allerdings hielt Newton die Farben für wesentlicht Dinge; er behauptete ja, das Sonnenlicht bestehe aus sieben eigenen, von einander ganz verschiedenen Partikeln, und jeder weiße Lichtstrahl enthalte alle sieben farbigen Lichter zugleich; die mehrsten Körper aber, lehrte er weiter, hätten die Eigensschaft, von den farbigen Strahlen, welche darauf fallen, einige zu verbinden und zu verschlucken, und nur eine oder ein paar Arten zurückzuwerfen oder durch sich hindurch zu lassen, worans sich denn die Farben der Körper ergäben.

ewegung die Ursache sowohl der Farben, als des Hauptstoffes zu lem; aber die Herrlichkeit Gottes, welche selbst alle Farben in sich ut, bestrahlt solche. Die obere Mutter, das Jerusalem, das drosm ist, ist der geistliche Inbegriff. Aus dieser wird alles leibsch; auch das neue Jerusalem kommt in leiblicher Gestalt aus den vern Wassern und Feuern zu uns. Die weiße Farbe hat alle erben in sich, die rothe ist deren Endziel, die schwarze Farbe ber ist eines andern Ursprungs. Davon lese man in Aula lucis. 17. 26. 27.

Wenn wir nun die Abbildungen der ewigen Kraft Gottes, die lezeit im Wirken begriffen ist, an allen Begetabilien, Blumen, läumen und Gewächsen sehen, da die Farben in den Blüthen so underbar spielen, und wir keinen Grund davon angeben können: steiget im Menschen eine Begierde auf, wie in den Jüngern lesu: "Herr, zeige uns den Vater," wie ihn Abraham, Isaac und lesob gesehen, in förmlichen Gestalten. Aber Jesus hat sich nur benal auf dem Berge so gezeigt, und hernach seine Jünger einmal it allemal auf das Gehör gewiesen, nicht auf das Gesicht; und Iche wundert sich, daß die Jünger so lange bei ihm gewesen und

Imm. 2. Die Herrlichkeit Gottes ist keineswegs etwas Eintöniges, Unterschiedsloses, sondern schließt, obwohl zur höchsten Einheit zusammengefaßt, die reich ste Mannigfaltigkeit in sich. Alles, was sich uns in dieser Welt Schönes und Erfreuliches darstellt, das ist auch, nur in unendlicher Vollkommenheit, in Gott zu sinden. So fehlt denn seiner Herrlichkeit auch nicht die Mannigfaltigkeit der Farben; doch sind diese Farben nicht wie unsere irdischen, sondern Farben von weit höherer Art, deren nähere Veschaffenheit über unsere jesige Vorstellungskraft hinausgeht.

Anm. 3. Unter den obern Wassern versteht Detinger in Ueberzeinstimmung mit Jacob Böhm (s. meinen systematischen Auszug aus dessen Schriften, §§. 85, 86) die rein immaterielle, himmlische Wesenheit, welche, von lebendigen Kräften beseelt, den gemeinen, untern Wassern, Kraft und Leben verleihet. Mit der obern Mutter aber meint er ohne Zweisel die göttzliche Joealwelt, welche die Herrlichkeit in sich fasset, zu welcher dereinst die ganze geschaffene Welt, und besonders die Menschheit (s. d. Artikel: Stadt Gottes) erhoben werz den soll.

nicht verstanden, daß Er selbst im Fleische die größte Offenbarung Gottes gewesen, ohne prächtige Gestalt 1). Denn, sagt er, "wer mich siehet, siehet den Bater," und hat sie damit auf den Geist ges wiesen, nicht auf etwas Sichtliches, sondern als auf etwas im innerlichen Anfschluß der Worte, und in Unterscheidung der Gedanken, welche wir alle Tage haben, und der Gedanken, welche wir durch den Geist Gottes bemerken. Darüber lese man den Catechie mus der Weisheit im moralischen Vorrath, besonders S. 727 de Frage: "Was für Gedanken muß der Mensch für Eindrücke Gottes halten?" und man plage sich nicht, den Geist Gottes zu sehen.

Feindschaft, im physischen Berstand, &x 9p2 ist alles Widerspiel gegen die geistlich erhöhten Kräfte, die Plumpheit des Fleisches, welche Jesus uns zu Liebe angenommen und von welcher Postellus? (s. m. Metaphysit in Connexion mit der Chemie, S. 559, §. 2.1 anzeigt, wie sie abgethan werde. In der Epistel an die Eph. 2. 14. 16. steht, daß Christus die Feindschaft getödtet habe in seine Fleische. Dieß kann man nicht aus dem Gesetz, ohne naturgen Einsicht erklären; Postellus hat die beste Erklärung gegeben.

Anm. 4. Das allerinnerste Leben Gottes ist seine Liebe, mit diese offenbarte sich in Christo gerade damit in ihrer ganga innern Herrlichkeit, daß er alle äußere Herrlichkeit ablegen mit in tiefster Niedrigkeit auf Erden erscheinen wollte. Für solche Offenbarung sollen die Christen zunächst ein offenes Auge haben oder gewinnen, und sich auch selbst, wofern es Noth thut, gern in den Stand der Niedrigkeit herabsenken; dann werden sie dereinst auch an der Erhöhung und Verherrlichung des Erslösers Antheil gewinnen.

Anm. 1. Man vergl. Anm. 2. zum Artikel: Auslegen, dit Schrift, dann Anm. 8. zum Art. Abendmahl.

Anm. 2. "Es ist nichts vortrefflicher in der ganzen körperlichen Matur, sagt Postellus, als daß, indem sie ganz beisammen und untheilbar ist, sie dennoch sich in alle Beite ausbreitet und untheilbar ist, denn sie hat zwei ineinander laufende Extreme in sich. Es ist nämlich richtig, daß man hier eine Leiblichkeit verssteht, welche so ausgedehnt ist, daß kein Ort dessen entbehren kann, und zugleich so subtil, daß es von keinem Orte ausgeschlossen werden kann. In Betracht dessen, daß es (als Continuum) cohärirt, scheint es unmöglich zu seyn, daß es penetrirt, und in Ansehung dessen, daß es so subtil ist, scheint es unmöglich zu seyn, daß es cohärire, d. h. absolute Continuität habe. Da

b ober das Fleisch ift in einander, ein Continuum, und barum un= rchbringlich, ein Impenetrabile; folglich muffen die Gigenschaften 3 Kleisches in zwei Studen erhöhet werden. Jesus muß durch ittheilung seiner Substanz dem menschlichen Leibe die Durch= inglichkeit, und mit und neben dieser doch zugleich auch die Con= mitat mittheilen. Es muß durch bas Trinken seines Blutes dem ibe die Bollkommenheit mitgetheilt werden, die Durchdringlichkeit mlich zugleich mit der Aneinanderhängung, Cohafion des Ganzen. le erfte Materie mar, in Form des Waffers, theils ein aneinander= ngendes, theils ein durchdringliches Ding; also durch Trinken 8 Blutes Christi kommt die erste Rraft in une, die Feindschaft, robheit, Plumpheit im Fleisch aufzuheben. Die erste Materie ift alles eingestreut, also noch vielmehr in den Leib Christi. us Gott in dem materiellen Ort der Welt durch den Mittler esum alles in allem werden auf die vortrefflichste Weise; denn es nothig, wegen der vergänglichen Substanz des großen All, daß der Auszug der menschlichen Natur, dieser Microcosmus, welcher telle des großen All vertritt, in Jesu, nicht ohne besondere bimmung der einzelnen Glieder, ob fie schon in demfelben vermen find, auf ewig enthalten werde. Gott würde ja alles um= geschaffen haben, wenn es die geistliche Erhöhung nicht er= Men könnte 3). Die Form und die Materie muffen so vereinigt

die Materie als außer einander von einander theilbar ist, so ermangelt sie jener Continuität, und noch mehr ermangelt sie der Penetranz, da sie stumpf und träge ist. Es muß also durch die Kraft der lebendigen Substanz, welche alles erfüllt, welche die höhere Form und Materie ist, deren keine ohne die andere besteht, diese Substanziirung oder wahrhafte Corporisation zu Stande kommen."

mm. 3. Die Macht des Satans soll nicht bloß im Geist und Gemüth des Menschen zerbrochen werden, sondern in seinem ganzen Wesen, folglich auch in seinem Leibe, ebenso in der ganzen äußern Welt. Gleichwie durch die Sünde das All zerrüttet, verunreinigt, mit der göttlichen Idee in Widerspruch gekommen ist, so soll durch den Heiland dasselbe wieder in Ordnung gebracht, zur Reinheit zurückzeführt, mit der demselben zu Grunde liegenden Idee in Uebereinstimmung gesetzt und hiemit eines bleibenden, ewigen Daseyns theilhaftig gemacht werden. Während durch den Genuß der Früchte vom Baume der Versuchung der Tod in die Welt gekommen ist, so geht

werden, daß es von ewiger Währung sep, wie solches Isaac hols land in dem vegetabilischen Werk chymice gezeigt hat. Alle Dinge verlangen unzerstörlich, unzertheilbar und ewig zu bestehen, wie sie im Anfang ihr Wesen bekommen haben, und wie sie durch den Baum des Lebens oder durch das Fleisch und Blut Christi selbst von aller Verweslichkeit und Sterblichkeit befreit worden, erstich in der bestandhaltenden Continuität und zweitens in der durchdrings lichen Zartheit. Darum muß auch das S. 561—574 a. a. D noch Folgende wohl beherzigt werden, damit man für das mänstliche Alter die reinen und letzten Begriffe des Glaubens erreiche.

Fener, wop, ist ein Hauptwort der Schrift, indem ja Gott selbt dem Moses im Feuer erschienen, und der heilige Geist selbt Feuer ist, und am Pfingstage in seurigen Gestalten sich auf die Aposts gesetzt hat. Das Feuer ist zum Theil eines ewigen Ursprungs, zu Theil zeitlich 1). Baco von Verulam beweist, daß das Feuer nicht spitzig ausgehe, sondern rund, und daß erst die Luft es spitzig matt Das Feuer ist etwas Geistliches nach dem Junern, indem Abeil wieder ein Ganzes wird, was keiner Materie zukommt. Meußern nach kann es verlöschen, dem Innern nach geht es au doch in seine ewige Allheit, weil Feuer schon überall ist 2). Das elementarische Feuer muß Holz haben, das electrische aber nicht. S. S. S. 20 meines Büchleins: "Divisch's Theorie von der meteorologischen Electricität," mit welchem Manne ich bis zu seinem Tode correspondirt habe. Alle körperlichen Wesen haben geist liche Kräfte in sich, welche erregt werden können, daß sie von ihner

durch die Mittheilung des heiligen Leibes und Blutes Ehrist in dieselbe wieder das Leben ein. Christus will unser Haupt werden, wir sollen als seine Glieder in ihn eingehen, und die von ihm ausgehende Kraft des Lebens wird auch die Natur aus ihrem jeßigen Zustand der Sitelkeit wieder erheben und zur Verklärung und Verherrlichung bringen.

Anm. 1. Detinger macht hier selbst darauf aufmerksam, daß es ein zeitliches und ein ewiges Feuer gibt. So wird man dem nicht an ein gemeines, irdisches Feuer benken wollen, wenn er vom heil. Geist sagt, daß er ein Feuer sep.

Anm. 2. Das Feuer ist allerdings an sich selbst kein Stoff, keine Materie, sondern vielmehr ein mächtiger Lebensgeist und — im gebundenen Zustande — allerwärts vorhanden. Bergl. m. Schrift: Gott und seine Offenb. S. u. Anm. 117.

bfließen. In jedem Körper find die allerkleinsten feurigen Theile igeschlossen, welche die allgemeine Bildung des großen Rörpers fich haben. In den electrischen Theilen find warme, trodine, urige Theile, in den electrisabeln aber kalte, feuchte aber boch urige, leidsame Theile. Sobald jene mit diesen in der electrisabeln itange durch den in sie führenden Strom der electrischen Ausfluffe reinigt werden, so entsteht erft ein Lebensanfang 3), oder ein sol= es Feuer, bas mit seiner Clasticitat in die Weite wirkt, bas an m Rörper in gewiffer Entfernung aus= und eingeht, das ohne rperliche Berührung auswärtige Bewegungen macht und ge= bwächt werden kann. In Bezug auf die heilige Schrift ift es eilich nicht besonders nothig, des Feuers innere Natur zu erkennen, i sen benn bei solchen, die, wie Johannes, die Edelsteine machen innen 4), oder die, wie Abraham Eleazar, als Hoherpriester, das im und Tummim verfertigen. Es ist genug, daß Jesus die Ber= indigung bestätigt, daß Gott Licht ift, nicht nur im sittlichen Sinn, mbern physice 5), und daß wir mit dem heiligen Geist als mit

Raturgestalten, S. 27 st. meines systematischen Auszuges. Die ferste Naturgestalt (der negativen Electricität entsprechend) ergibt sch in Folge der strengen Zusammenziehung; in der zweiten (welche der positiven Electricität correspondirt) begegnet uns die Macht der Ausbreitung; die dritte erfolgt durch das angstvolle Ineinanderwirken der beiden ersten; aus dieser dringt dann die vierte, d. i. der Feuerbliß, als-der eigentzliche Ansang des Lebens, hervor.

Inm. 4. S. die Anm. 10 ju dem Art. Erystalle.

Inm. 5. Es ist schon öfters angemerkt worden, daß Oetinger Gott nicht als bloßen, substanzlosen Geist betrachtet, sondern ihn, der Schrift zufolge, als eigentlich wesenhaft, als umgeben mit einer ewigen in unendlicher Reinheit und Klarheit stehensden Leiblichkeit sich denkt. Das will er sagen mit dem Worte, daß Gott ein Licht ist, nicht nur im sittlichen Sinn, sondern physice. In der wahrhaften, dem Geist entsprechenden, mithin selbst geistigen Leiblichkeit sindet er mit vollem Recht nicht eine Hemmung des Lebens, sondern eine Erfüllung desselben, also nicht eine Unvolltommenheit, vielmehr eine Volltommenheit. So ist ja auch, nach der Lehre der Bibel und der Kirche, der leiblose Zustand nach dem Tode eine niedere, der Zustand nach der Auferstehung, im neuen, verklärten, geistigen Leibe, eine höhere Stuse des Lebens.

Feuer muffen getauft, oder mit Salz gesalzen werden, welches ift ein potentiales Feuer. Gott ist Feuer, meine Seele ist Feuer, die Natur ist Feuer.

Sinsterniff, oxoroc. Man lese in der Aula lucis die schon im Artifel "Farben" citirten Blätter. Wenn wir, heißt es bier, die vier hellen Wesen im großen Werk zusammenseten, so überzieht ft alle eine Schwärze, daß keine Finsterniß mit ihr verglichen werden fann. Diese Schwärze erscheint jedoch nur in dem Element, bes unter dem Feuer ift. Co ift denn klar, daß die Finsterniß ben Feuer zukommt, indem das Feuer deffen Ausfluß ist\*); und die ist eines der allergrößten Geheimnisse in der Theologie wie in ber Philosophie. S. Ezech. 1. u. 10. 'In dem Werke des Otto von Hellwig aber erscheinet diese Finsterniß nicht. S. m. Metaphy aus der Chemie S. 524. 525. Dieß vorausgesetzt, lese man, well schon im Artifel "Abgrund" gesagt worden von den Graden in Finsterniß. Finsterniß ist ein Hauptwort der heil. Schrift. heißt es Joh. 1: "Das Licht scheinet in der Finsterniß." Da 6, 23.: "Das Licht in dir kann zur Finsterniß werden." 2, 4. und Juda 13. heißt diese Finsterniß & Φος. S. d. Artiff Dunkel. Man muß den Worten Jesu glauben, wenn man fie fo nicht in die letzten Begriffe auflosen kann. Sippocrates und Rud haben mehr Begriffe von der Finsterniß als alle Philosophen. Me lese des Ersteren Werk de diaeta l. I. cap. 5. Der sein einige Pfund nicht angewandt, sondern ein fauler Anecht geblieben, wurdt wegen seiner Ignoranz in die außerste Finsterniß geworfen. 6 wird es mehr oder weniger denen gehen, welche die Worte Ich die von der Finsterniß handeln, als Worte ohne Sinn lesen.

Firmament, The, στερέωμα, ist ein Wort der heiligen Schrift, das wohl auch erklärt werden sollte. Nieuwentyt gibt nur Gelegen: heit dazu; das nächtliche Anschauen des Himmels und des ganzen Firmamentes soll uns wichtige Gedanken erwecken. Gott spricht zu Abraham 1 Mos. 15, 5.: "Siehe auf gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst," und setzt dann hinzu: "also soll dein Same sein." Hieraus möchte man schließen, daß die

Anm. \*) Die nothwendigen Erläuterungen zu diesem Artikel sind schon in den Anmerkungen zu den Artikeln: Dunkel und Absgrund gegeben.

Sterne unzählbar sepen. In ben Psalmen dagegen steht: "Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen," Pf. 144, 4. Merkwür= big aber ift es, daß, ungeachtet Gott hie und da von den Sternen fagt, daß mir daran feine Größe bewundern sollen, er doch niemals sagt: ob die Sterne Wohnungen der Engel sepen 1) oder was sie seien? Jesus Christus meldet davon nichts, nur daß es einmal Offenb. 2, 28., heißt: er wolle dem Ueberminder geben den Mor= genstern 2), und daß er sich selbst, ebend. 22, 16., den Morgenstern nennt, als die Wurzel des Geschlechtes Davids. Einmal fragt Gott den Siob, 38, 7., ob er dabei gewesen, da er die Erde ge= gründet, da ihn die Morgensterne mit einander lobeten? Bei diesen so furzen Anzeigen läffet und Gott rathen, ob wir hienieden davon etwas wissen sollen oder nicht. Die Aftronomen geben uns vieles an, da= von wir in heiliger Schrift nichts finden, von der Größe und Di= stanz der Sterne. Die Milchstraße soll eine Versammlung unzäh= liger Sterne senn. Dabei sagt sowohl Jesus, daß die Sterne wer= den vom himmel fallen, als Gott, bei Jesaia 34, daß der ganze himmel verschwinden werde und zusammengerollt werden, wie tine Pergamentrolle, auch, Cap. 51, 6., daß derselbe wie ein Rauch mgehen und in Salz solle verwandelt werden. Die chinesischen Redrichten melden (s. Fontenelle in der Pluralité des mondes), bes viele Sterne herabgefallen und zu Maffer geworden fepen. Im Buch Siob fagt Elihu, Cap. 37, 18., daß der Simmel fest sei, wie ein gegossener Spiegel, woraus Nieuwentyt S. 653 muth= maßet, daß der ganze himmel mehr mit einem festen Rörper, als mit flüssiger Materie zu vergleichen son. Alle diese Dinge, wenn wir das Firmament ausehen, geben uns den Rath, mehr die Mensch= werdung Jesu zu herzen zu nehmen, als in diesen Betrachtungen uns zu beunruhigen 3). David sagt: "Ich werde einmal sehen die

Anm. 1. Dieser Vorstellungsweise huldigte Detingers Freund Joh. Ludw. Fricker (s. d. Darst. s. Spst. in Detingers ird. und himml. Philos. Th. 2, S. 263); in neuester Zeit hat sich für ebendieselbe erklärt Prof. Joh. Heinr. Kurt in seiner Schrift: "Die Astronomie und die Bibel, Mitau 1842."

Anm: 2. Man vgl. den Artitel: Engel, Anm. 8.

Anm. 3. Im Original steht nicht: beunruhigen, sondern: bes ruhigen; was jedoch keinen guten Sinn gibt, und mit einer völlig analogen Stelle am Schlusse des Artikels: Stadt Gots

Himmel, deiner, Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitest." Dieselben sind erst am vierten Tage zum Vorschein ges kommen.

Reisch, oapk. Jesus sagt zum Bater im himmel: Du haft mir Macht gegeben über alles Fleisch, damit ich denen, die du mir gegeben haft, gebe das ewige Leben. Das Geschäft Jesu ift, wie es, dem Postellus zufolge, im Artitel "Feindschaft" ichon berühtt ift, alles Fleisch, jedes in seiner Ordnung, zur Unverweslichkeit m Auch das Fleisch, nicht bloß die Seele, soll des ewigen Lebens theilhaftig werden 1). Diese Worte hat der Bater Jesu ges geben, und wir halten uns daran, wenn sie auch von den Nachfol gern des Baumgarten herabgesetzt und nur moralisch gefaßt werben. Das Fleisch ift ein organisches Gewebe von Fasern, Rohren und fleinen Ranalen, aber zur Saulnif am meiften geneigt. Wenn fom eine so erstaunliche Auzahl von Fibern und ölhaften Theilen in ersten Organismus dem Fleische mitgetheilt werden, so vergeht be das Fleisch; es bleibt indessen die Figur des organischen Geweff in dem spiritu rectore2), welcher die Figuren der Dinge beh daß wir sie dort sehen. Wenn also schon das Rleisch von der Rie niß los wird durch die Auferstehung, so bleibt doch die Figur de fünstlichen Gewebes in der Ewigfeit. Das faulende Fleisch mit Blut namlich fann nicht zum Königreich Gottes eingehen, ber spif ritus rector dagegen oder die Tinctur vom Fleisch bleibt dort vot den Augen der ganzen Creatur bestehen, als ein geistvolles Geweit von verschiedenen lichthaften und geistlich körperlichen Röhren. 216 dann ift Fleisch auch Geift, und dieß effen und trinken wir hier und

tes keineswegs übereinkommen wurde. Ohne Zweifel ist als hier ein Druckfehler anzunehmen.

Anm. 1. S. Anm. 3. jum Artitel: Feindschaft.

Anm. 2. Unter den, den körperlichen Besenheiten zu Grund liegenden geistigen Kräften (s. Anm. 3. z. Art.: Essen) hat man centrale und peripherische zu unterscheiden, von welchen erstere die letztern unter sich befassen und sie beherrschen. So sind z. B. in einem Baume gar viele besondere, in den einzelnen Aesten, Zweigen, Blättern zc. gebietende peripherische, dann aber eine, das ganze Wesen des Baumes und alle jene peripherischen Kräfte leitende und bestimmende Centralkraft anz zunehmen. Das Nämliche gilt von jedem thierischen Organis: mus u. s. w. Die Centralkraft ist der spiritus rector.

ť

wierm Bauch aussließen. Uebrigens wird das Wort Fleisch in weitem und engem Verstand genommen. In letzterer Bedeutung wird es entgegengesetzt dem unzerstörlichen Wesen des Geistes; in weitem Verstande aber wird es für den ganzen Menschen genommen, wie es Joh. 1. heißt: Das Wort ward Fleisch, und wie es Jesus Inommen, wenn er sagt: wir mussen sein Fleisch essen und sein Blut trinken, als Geist nämlich, d. i. in der Erhöhung 3)

Fleisch und Bein, en oapnog nai oorew, Eph. 5, 30. Diese Rebe bezieht sich auf Adam und sein Weib Eva, aus seinem Fleisch und Bein genommen, und diese heiligen Worte werden in der heil. Schrift, durch Antrieb des Geistes der Weissagung, je und je wies berholt. Wir werden in jener Eröffnung der Geheimnisse den Nachs duck derselben, den wir jetzt mit menschlichen Einfällen vermischen sund dadurch schwächen], erst einsehen. Paulus sagt, das Geheimstep groß, von Christo und seiner Gemeine; daran die Fürstensten, als wir, auch die Dämonen nicht ausgeschlossen, noch in Ween Zeiten zu lernen haben.

David sagt zu den Aeltesten in Israel, 2 Sam. 19, 12.: feid meine Brüder, mein Bein und mein Fleisch. So sagte im Laban zu Jacob, 1 Mos. 29, 14.: Du bist mein Bein und wein Fleisch. David sagte auch zu Amasa: Bist du nicht mein Bein und mein Fleisch? Ja, ganz Israel sammelte sich zu David ind sagte: Siehe, wir sind dein Bein und dein Fleisch. Alles in Bezug auf das Wort Adams, 1 Mos. 2, 23.: Das ist Bein von meinen Beinen. Lasset immerhin den großen Consistorialrath Teller iber diese Sinnlichkeit lachen. Wir werden zuletzt lachen, die wir diesen sinnlichen Reden mit Respect anhangen\*).

Anm. 3. Natürlich werden jene Kräfte dereinst, im Königreich Sottes, nicht in der gegenwärtigen, von der Sünde herrührens den Verwirrung fortbestehen, sondern in ganz anderer, höherer Weise mit einander verbunden seyn. Vergl. Anm. 3. zum Artikel: Essen.

Anm. \*) Wer nur die gemeine, irdische Leiblichkeit kennnt, von dem ist's wohl natürlich, daß es ihm abgeschmackt und lächerslich vorkömmt, wenn der Sinnlichkeit ein so besonderer Werth, eine so große Bedeutung beigelegt wird.

Leiß, oxoudy. Petrus sagt: Nachdem alles von Gott geschenkt ift, so muffen wir auch allen Fleiß dazwischen miteinführen, 2 Br. 1, 5., und darreichen aus Fleiß tapfern Muth, und aus diesem thätige Erkenntnis durch Empfindung, Gefühl und Erkenntnis. Vermöge des Fleißes muß man nichts aufschieben, sondern gleich angreisen, wegen der Vergessenheit. Man muß hurtig seyn, das Beschwerlichste zuerst zu überwinden, Köm. 12, 11. Darum steht dabei: Man soll brennen im Geist. So überwindet man die Trägheit des Fleisches. Tesus lobt den fleißigen und treuen haushalter; man wird aber erst klug, wenn man nichts unversucht läßt. Bas row in seinen überdeutlichen Predigten schreibt schön davon, alle weitschweisig, doch nüglich. Die Sprüche Salomo's Cap. 13 u. 14 reden davon viel kürzer und triftiger; aber die Lücken zwische den hier auseinander liegenden deutlichen Lehren muß man w. gänzen\*).

Fluch, κατάρα. Im alten Testament, wenn Bileam gesegnt so war es Segen, und wenn er gestucht, so war es Fluch, 4 1 22 und 23. Es ist eine große Sache, daß auf das Wort Magus so große Dinge folgen. Das kommt daher, weil die gestede dem prophetischen Wort unterthan ist, und so hat es denn leam ohne sein Verdienst, durch eine besondere Conjunctur gehalt. Weil die Erde keine bloße Maschine ist, sondern dem prophetischen Wort unterthan, — aus diesem Grunde kommt die Kraft des gens und des Fluches 1). Als Joas (s. 2 Kön. 13, 14—193) die Erde nur dreimal geschlagen, so sagte Elisa: Hättest du sies oder sechsmal geschlagen, so waren die Sprer aufgerieben worden

Unm. \*) Die letten Worte lauten in der Originalausgabe! .... aber die auseinander gesetzte Deutlichkeit muß man erganzen.

Anm. 1. Der Mensch ist von Sott zum König und Beherrscher der ganzen Natur erschaffen, und ist dieses auch nach dem Falk, wenn gleich in einem sehr eingeschränkten Sinne, noch geblieben. Es kann der Mensch noch jetzt, nicht bloß mechanisch oder des misch, sondern in einer noch tieseren Beise, dynamisch, auf dieselbe einwirken. In früheren Zeiten, da er selbst, wie die Erde, noch jugendlicher war, und er mit der Natur noch weit inniger zusammenhing, als gegenwärtig, war diese Art der Eins wirkung auf die Natur in noch weit höherem Maaße, als ders malen, möglich.

an er aber nur dreimal geschlagen, so blieb es bei dem prophetis ben Worte.

Merkwürdig ist der Fluch Davids über Joab, 2 Sam. 3, 29.: Das Blut Abners falle auf den Ropf Joab und seines Baters anzes Haus, und muffe nicht aufhören im Sause Joab, ber einen kiterfluß und Aussatz habe." Dieß mußte so geschehen. Gin השותה Brund große Dinge bun, und mit gewisser Zusammensetzung der Worte die Luft so er= egen, daß eine Schlange ihr Dhr zustopfte, daß sie nicht hörte die Rraftworte dieser Rede2). Es ist dieß also nichts Abergläubisches; veil aber Ifrael es mißbrauchte, so ließ Gott diese magische Wirs ung der Rede verbieten, obwohl sie an sich nichts Böses an sich atte, vielmehr die Magie zur Zeit der Befferung, Bach. 14, 12., vird hoch geachtet werden. Dieß ist gepug, die Kraft der besoudern flüche, welche in heil. Schrift vorkommen, zu beweisen. Wir lasen aber das beiseit', und gehen zu dem hauptbegriff des Fluches, bemit Gott, 1 Mos. 5, 29., die Erde verflucht hat. Gott ist die Me felbst; lauter gute und vollkommene Gaben steigen von oben b, von dem Bater der Lichter. Gott ift unversuchbar zum Bos mund versucht Niemanden; so verflucht er denn auch Niemanden. mbwohl fagt Gott zu der Schlange, 1 Mos. 3, 14.: "Du seiest inucht vor allem Vieh;" und zu Adam sagte er: "Berflucht sei WAcker um deinetwillen;" und Cap. 8, 21 steht: "Ich will nicht whr die Erde verfluchen." Was geschieht denn aber, wenn Gott was verflucht? Antwort: Gott zieht sein heiliges Liebeswesen zus tt, sowohl von den Menschen als von den Pflanzen. Dann kom= men Dornen und Disteln hervor, die vor dem Fall nicht existirten. Irsprünglich sollten dem Menschen alle Thiere unterthänig senn; un find fie ihm in ihrer grimmigen Gestalt ein Schrecken. Auch örte das Grünen und Blühen in den Früchten solchergestalt auf,

Anm. 2. Detinger bezieht sich hier auf Ps. 58, 5. 6. Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß die Thierwelt gar viele und große, vielleicht kaum recht geahnete Tiefen in sich schließe. Es befindet sich ja dieselbe, wie die ganze Natur überhaupt, in Folge des Sündenfalls, in einem Zustande von Verlarvung, worüber die bekannte Stelle, Rom. 8, 22. 23. verglichen wers den mag. Von diesem Standpunkt aus hat man auch die wunderbare biblische Erzählung von Vileams redender Eselin 4 Mos. 22, 22 ff., zu würdigen.

daß es nicht mehr so mächtig vordrang, wie es durch den nyg, durch das machsthumliche neue Leben Chrifti in zwölferlei Früchten [wieder] werden wird. Wir konnen uns die beste Borstellung von bem Fluche machen aus dem Gegensatz im neuen Jerusalem. Der crystallene Strom des lebendigen Baffers wich von allen, aber dann ist er wieder zugegen; auch die zwölferlei Früchte, die gar nicht mehr zu sehen, werden wieder da senn zur Speise des Lebens. Et wird kein Berbanntes mehr fenn, wie doch alles Sarte und Raufe in den Gewächsen etwas vom Bann und vom Fluch ist 3). Auch in den Salzen war keine solche Berbigkeit, Bitterkeit und Ekelhaft tigkeit, als jetzt in die Apothekerarzneien mit einfließt. Der cm stallene Strom ift das beilige Element, das hat sich zurudgezogen; die Weisen aber bemühen sich um die erste reine Effenz aus dem Abspnth, aus dem Johanniskraut, aus der Pimpinelle, aus dem Erdrauch3) und andern Dingen auszuziehen, da das Grobe un gar Irdische in dem Glase zurudbleibt. Jesus heißt defimegen M Bacharias mys, weil unter ihm alles anders und neu wachsen wit nachdem er in seinem Tod und Leiden alle Flüche des Bundes Gott, 5 Mos. 29, 20-27, beschrieben, in eine andere Art mandelt. la.

Siemit ist von dem Begriffe des Fluches genug gesagt. De lasset uns für unsere Person eilen, Christum zu lieben, weil er che Fluch für uns worden; deswegen sollen wir oft und viel seinet Todes gedenken, bis er in seiner Herrlichkeit kommt. Das geschlachtete Lamm in der Mitte des Umfangs 1) vom Thron Gottel soll uns ebeuso lieb, ja lieber senn, als alle Edelskeine der Stadt Gottes, welche wir niemals außer dem Tode Jesu bewundern sollen, da wir alle von Natur Gold, Silber und Edelskeine lieben. Die Menschheit Jesu nach seinem Innersten ist der Grund, dadurch aller Fluch von uns gehoben werden kann. D so lasset uns Jesum auf allen Seiten in den Evangelien und in den Episteln lieb haben;

Anm. 8. In der Originalausgabe steht: "Erdreich;" ohne Zweisel ein Druckfehler.

Anm. 4. Bie der Heiland über allen Geschöpfen, so thronet Gott noch über dem Heiland. Bie also die verklärte Schöspfung überhaupt Gottes Thron ist, so der Heiland die lebens dige, allbeherrschende Mitte oder das Centrum des Umfangs, der Peripherie dieses Thrones.

id weil wir ihn nicht mehr sehen, so wollen wir die heiligen Worte fo höher halten; denn bis daß Himmel und Erde vergehet, wird cht vergehen der kleinste Buchstab, das kleinste Strichlein, bis is es alles geschehe.

Die Epistel an die Galater sagt, daß diejenigen, welche sich lesetze außer Jesu Christo dem Gekreuzigten machen, mit denselben nter dem Fluche seyen, Diejenigen aber, welche des Segens Abrazums und der gewissen Gnade Davids versichert sind, den Frieden enießen, und sich los wissen von dem Fluche, weil sie nicht nach em Fleische, vielmehr nach dem Geiste in Jesu wandeln.

Formen, Siguren, Gestalten, sidoc, sidwdov, sixwv, sind Wörst, um die Figuren der Dinge abzubilden. Die heilige Schrift det sehr sinnlich, und das verabscheut Herr Teller. Sie redet ich der Fastichkeit der meisten; sie legt Gott Augen, Ohren, Füse ei, Ps. 18, 8—18. Sie redet mit Fleiß menschlich; sie sagt: bet wolle herabsahren und sehen, ob sie das alles gethan haben, den Geschrei, das vor ihn gekommen, oder ob's nicht so sen, et er's wisse. So redet Gott im Hinblick auf die Menschheit wisit. Man bedenke aber, daß noch vor der Menschwerdung Beisheit oder das Wort bei Gott etwas Sichtbares gewesen, werend Gott unsichtbar bleibt, und daß die Weisheit ihre Lust te bei den Menschenkindern. Die Weisheit hatte eine Form, Fizund Gestalt; sie war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, et. 1, 15., der Erstgeborne vor allen Creaturen. Er war in

Inm. 1. Wenn Detinger hier und noch an einigen andern Stellen die Leiblichkeit Gottes nicht geradezu behauptet, sondern die auf dieselbe zielenden Ausdrücke der Bibel nur durch Bezziehung auf die dereinstige Minschwerdung in Christo rechtsfertigen will, so geschieht dieß nur, um bei den Schwachen nicht allzugroßen Anstoß zu veranlassen. Anderwärts spricht er sich für die Annahme dieser — geistlichen — Leiblichkeit auf die unzweideutigste Weise aus. S. Anm. 12. u. 14 zum Artikel Bund, dann Anm. 3. zum Art. Begehren.

nm. 2. Unter der Weisheit vor Gott ist hier nichts anderes zu verstehen, als die göttliche Ideenwelt, in der auch Chrissus — noch vor seiner Menschwerdung — vorhanden war. Zu ihm sind, nach Eph. 1, alle Creaturen geschaffen, in ihm sollen sie dereinst alle zusammengefaßt werden.

ber Gestalt, μορΦη, Gottes, und doch hatte er die Gleichheiten, Toα, Gottes bei seiner Gestalt, Phil. 2, 6. Das ift aus ben Borten flar und ohne Zweifel. Gott, als Bater aller Wesen, ift größer denn alles; alles hatte er in sich verborgen, aber nicht durch Pris formation. Auch in dem Erstgebornen war feine Praformation, wie Einige aus der Einbildung mahnen, sondern da der Erftgeborn alle Gleichheiten Gottes, loa, besessen, so besaß er auch diese, def er die Schärfe des unzugänglichen Lichtes und die Sanfte der Liebe in der ruhigsten Bewegung hatte, dabei fein geformtes Bild Stett haben kann, sondern es war da die Allvermogenheit aller Bildungen oder Spielungen der Formen. "Ich spielte vor ihm allezeit," heißt es Sprüchw. 8, 30. Welche Bildung nun von Gott bewilligt worden, die fam in Zukunft hervor, aus der Berordnung, wie bas Nachfolgende kommen foll aus dem Borhergehenden, nicht obni Bewirkung der bildenden Rraft des Lebens. Also mar kein wirkin präformirtes Bild, sondern wie die Bildnisse der Engel und Men schen in der Weisheit erblickt worden, so kamen sie zur gehörigt Zeit zum Borschein. Sie lagen in keiner Praformation im 🖪 gebornen, sondern [gestalteten sich] nach der Art, wie sich aus Abgrund der Seele Gedanken entspinnen und in eine gewisse Di nung sammeln, oder in einen Spiegel oder Tafel des Gemuit stellen. Es waren alle Dinge im Erstgebornen, wie man im Trann ein Ding fieht, das keine Greiflichkeit oder geformtes Befen hat Dieß gehört zur Erklärung des achten Capitels der Spruchwörte und zum Berständnisse von Joh. 1.: "Außer dem Wort wurde nicht ein Giniges, das da wurde." Diesem nach muffen alle Dinge ihr Bildung, Art und ichiedliche Form empfangen, und es ift fein einis ges Ding außer bem sprechenden Wort. Dieses sprechende Bot

Anm. 3. Unter Präformation wäre eine mirkliche körperliche Ausgestaltung desjenigen im Rleinen zu verstehen, was nacht mals zur vollen Ausführung im Großen gelangen soll. Auf diese Weise war weder der Erstgeborne vor aller Creatur in Gott, noch auch irgend ein Geschöpf im Erstgebornen, sondern es existirte die Welt ursprünglich nur in der göttlichen Idee. Auch dieses Bild der Welt ist aber kein todtes und starres Bild, sondern in ewigem Leben, in fortdauerndem Leben (Spielen) begriffen. Die Gestaltung der göttlichen Ideenwelt hängt lediglich von der Freiheit des göttlichen Willens ab.

sirket in allem die fieben ursprünglichen Rrafte 4), daß sie am Ende bre Form, Bestand und eigenthümliche Figur bekommen.

Frende, χαρά. Freude mit Hupfen, αγαλλίασις ist ein großer Brad der Freude. Freude überhaupt heißt eine Ausbreitung der tebenskraft in alle Glieder; wenn dieß aber über das gewöhnliche Maaß geht, so heißt es ayaddlavic. Ein Christ sollte allezeit froh= lich senn, wenn er die neutestamentliche Herrlichkeit aus dem Tod Christi recht inne hatte. Er vergißt sie aber leicht, und muß durch eine Erneuerung wieder erwedt werden. Jesus freute sich, Luc. 10, 21., mehr als gewöhnlich über die Unterthänigkeit der bosen Beifter unter seine Lehrjunger; er aber sah den Satan herunter= fallen als einen Blig, durch das Wort nämlich ber Jünger. Es gefiel Jesu gar zu wohl, daß seine Schüler als Unmundige den Rolzen Geist sich unterthan saben. Es geschah da etwas Conder= bares: die göttliche Unbeweglichkeit des Felsen Ifraels 1) wurde beweglich im Menschensohne, und sie wurde, dem Satan zum Trotz, h bas Menschliche überbracht, um dem Rebellen des Throns zu Diet fich gang menschlich zu beweisen. Darüber hat Jesus, als mr etwas Conderbares, seinen Bater mit ungewohnter Freude ge= men, einmal, nicht allezeit.

Ariede, siphun. Jesus hat seinen Jüngern, mitten im Unfrieden, Arieden zugesprochen: "Meinen Frieden lasse ich euch." Davon betten sie das Gefühl erst lange hernach. So muß man denn auch bicht meinen, man müsse auf sein Gebet gleich Frieden empfinden, sondern warten auf die Hülfe zu rechter Zeit, Ebr. 4, 16. Du lannst nicht in einerlei Fassung bleiben, es gehet viel über dich. Las den Teusel über dich herrauschen, halte dich ohne Gefühl an ven Sid Gottes, Ebr. 6, 17., und sen zufrieden, wenn du zu Christo uf namhafte Weise gekommen und vor den Gnadenthron, Offenb. 1, 5., getreten bist. Du wirst den Frieden hintennach erfahren. is heißt oft: Du wirst es hernach erfahren. Was Christus thut,

Ann. 4. Die sieben Kräfte, welche in Gott (s. den Artikel: Anfang, besonders Anm. 3.) zu unterscheiden sind, sinden sich suo modo auch bei den Geschöpfen.

Anm. 1. Die göttliche Unbeweglichkeit des Felsen Israel ist die ewige Kraft Gottes. Diese ging in die Jünger Jesu ein, damit durch die Menschen selbst der Satan überwunden würde.

weißest du jetzt nicht. Wir haben nicht empfangen den Geist der Furcht, sondern der Kindschaft. Das nimm und tritt vor den Ba= ter Jesu und unser aller. Friede ist nicht allezeit mit Rube ver= einigt. Man kann Frieden haben, mahrend auswendig Furcht, in= · wendig Streit ift. Gnade und Frieden genießest du, wenn bu de-Anfang der υπόστασις, oder den Grund des Glaubens festhälts Darum heißt es Rom. 15, 13.; Friede und Glaube. Der Glaub hat alles Rünftige ichon gegenwärtig, aber Gott hat seine Stunde der Gnade; darum wird er dir ein Gott des Friedens. Der Frie De Gottes kann nicht allzeit mit dem Berstand gefaßt werden: er if höher als Berstand. Der Friede Gottes hat schon die Rampfgabe, Phil. 4, 7. Col. 3, 15. Friede ist ein status, nicht actus. Wenn du schon wirklich voll Unruhe bist, wie David in den Psalmen, so bist du doch da in einem status, nämlich im Gnadenstande 1). Die sem nach ist der Friede der ruhige Stand der Gläubigen, die ein: mal durch Erkenntniß Jesu von der Flüchtigkeit ihrer Gedankenbe Die Flüchtigkeit wird durch wider einander laufende Triebe, von Gesetz und Gnade vermischt, vergrößert. Man wird aber oft frei bavon, und daran lernt man den Frieden in fc Dieser Friede ift in ihnen, um sie zu verwahren vor der Bersuchung, ihr Wachsthum im Glauben zu sehen und zu spuren. auch beunruhigt durch ungesetzte, aber angesehene Brüder, wilch manchmal das Ziel höher setzen, von Vollendung der Beiligung aus anderer Mund, groß Wesens machen. Wir find in Christo allen diesen eigenen Borschriften, Col. 2, 18., abgestorben. Warum lebt ihr in der Welt, und laßt euch dopuara von andern Kührungen fürmodeln? "Ju mir habt ihr Frieden; in der Welt habt ihr Ungft." Sabt in Bereitschaft die Worte Jesu, Die euch stillen. sich oft segen und stillen, wie David. Der Gott bes Friedens, 1 Theff. 5, 23. Phil. 4, 9., und Jesus, der hErr des Friedens, theilt den Frieden jego, zu rechter Zeit, noch eben so kräftig mit ale in den Tagen seines Fleisches. Der Geist Jesu wohnet in euch

Anm. 1. Nur in unserm innersten Wesen eröffnet sich zunächst wie Jacob Böhm lehrt (f. meinen spstem. Auszug aud dessen Schriften, SS. 318 und 319), das neue Leben deseistes, und unser alter Mensch wird nur hie und da von desgöttlichen Lichte durchleuchtet.

nd gelüstet wider die Eifersucht<sup>2</sup>). Lasse ihn in dir oft und viel berwinden. Es ist alles ener. Macht euch los von dem Worte: ich din Paulisch, Kephisch, Apollisch; wandelt nicht nach Menschen. Freiheit, &dsvIspix. Je mehr du Wahrheit des neuen Testas ientes in dir hast, je freier dist du. Wahrheit bringt Freiheit, ind Freiheit bringt wahre Einigkeit. Du kannst an dir selbst lersen, was Freiheit sei. Du kannst dich selbst erniedrigen und erhösen, wie Jesus sagt: Wer sich selbst erniedriget, der wird erhöht, nd wer sich selbst erhöhet, der wird erniedrigt; also muß etwas a dir senn, das frei ist. Es ist etwas in-dir, wie Jesus sagt, das a sinster, und etwas, das Licht werden kann 1), Luc. 11. Schaue arauf, daß nicht das Licht in dir Finsterniß sei. Du hast ein Auge nd in dem Auge die Freiheit, dich abzukehren und zuzukehren.

dein Auge ist das schönste Bild der Freiheit; es ift unzähliger

indrücke fähig, und demnach keine Maschine, kein gemessenes

hermerk. In einem Uhrwerk ist keine Freiheit. In Gott ift nichts

Rechanisches, sondern ewige Freiheit, Wahrheit und Ginigkeit, kurz

viges Leben; und wenn du anfängst, dich zu Gott zu nahen und

Davidischer Art im Gebet fortzufahren, so erfährst du an dir

16st, mas Freiheit sei, weit besser, als wenn du philosophisch

ichdenkft, daß bei der Freiheit eine Indifferenz, eine Gleichgültig=

it der Rrafte fei2). Laß dich vom Sohn Gottes von allen einge=

Inm. 2. Auf unruhige, stürmische Beise, meint Detinger, solle man der Heiligung und Reinigung nicht entgegenstreben; man verfalle dabei leicht in schwere Verirrungen, wie in geistliche Hoffarth oder Eitelkeit, in geistliche Eifersucht zc. Vielmehr solle man sich nur dem Geiste Jesu recht ernstlich hingeben, und von diesem in ruhiger, stätiger Beise dem Ziele der Vollztommenheit sich entgegenführen lassen.

Inm. 1. Der Mensch trägt in sich die Kraft des sinstern sowie des lichten Daseyns und vermag der einen oder der andern Raum in sich zu geben, zu Gott oder zum Satan sich zu wenden.

Inm. 2. Man hat eine zweifache Freiheit: die leere, formale, negative oder bloße Wahlfreiheit, dann die erfüllte, reale, positive Freiheit zu unterscheiden, welche lettere auf der Bereinigung mit dem ewigen Gute, mit Gott beruhet. In Gott nämlich, als dem Allvollkommnen, waltet keine Hemmung, keine Gebundenheit, kein Widerstreben irgend einer Kraft gegen die andere, sondern lautere Harmonie, folglich lautere Freiheit; Detinger, bibl. Wörterb.

sogenen Meinungen, Vorneigungen, entlehnten Worten frei machen, so bist du recht frei. Sonst hangt dir noch immer etwas von der Knechtschaft der Sünden an. Die Römer waren Knechte der Sünde; da sie sich dem Fürbild der heiligen Lehre ergaben, wurden sie frei, wenn sie schon noch viel abzulegen hatten. Paulus sagt: Wenn sich einer bekehrt, so fällt die Decke weg. Wo der Geist Gottes im Wort wirket, da ist Freiheit, 2 Cor. 3, 17. Joh. 8, 36. 1 Cor. 10, 29. Des Gesetzes Werke bringen dich um die Freiheit<sup>3</sup>). Das sind wider einander laufende Triebe, davon dich die Wahrheit des Evangeliums frei macht, wie aus der Epistel an die Galater zu sehen.

Freiwillig, πρόθυμος, έκούσιος, ist eine Eigenschaft derer, die mit Jeremia 20, 7 sagen: "Du hast mich überredet, und bist mit zu stark geworden." Ich diene freiwillig, ohne 3mang, meinem DErrn, der für mich gestorben und auferstanden ist. Ich lebe, ich sterbe meinem HErrn, ja ich lebe nicht mir, sondern Christo. Das ist die Art des dem HErrn eigenthümlichen Bolkes, das, nach 2 Mos. 35. und 36. williglich zum Werk des Herrn etwas beis trägt. 2 Mos. 36, 2. übersetzen die Siebenzig: Alle, die freiwillig gewollt haben, "alle, die gern und williglich gaben, kamen und brachten, beide, Mann und Weib, hefte, Ohrenringe, Ringe mit allerlei guldene Gerathe. Dazu brachte jedermann Gold, und met bei ihm fand gele Seide, scharlachene, rofinrothe, weiße Seide, röthliche Widderfelle, Dachsfelle, der brachte es." Alle Die fint nach Maria Urt, die das Beste erwählen und nach Bermögen thun was sie können. Die Mängel, vorephuara (1 Thest. 3, 10.) bes Glaubens hindern diese Freiwilligkeit nicht, auch nicht die Gunde die une, Ebr. 12, 1. immer umstellt und trage macht. Man fans deswegen doch unter dem willigen Bolk seyn, das dem DErri anhangt.

und wer seinen Willen dem göttlichen Willen unterwirft, be dem ergibt sich auch eine solche innere Ordnung, daß er eben falls über alle innere Beschränkung sich erhoben fühlt und Art theil gewinnt an der seligen Freiheit des Ewigen. Diese we sentliche Freiheit kann man aber nur durch die eigene Lebens erfahrung kennen lernen.

Anm. 3. Wer in die Gemeinschaft mit Gott und Christo eirs geht, der ist und soll frei senn von dem äußern Gesetze: de guten Werke sollen sich bei ihm frei, auf dem Wege organscher Entwicklung ergeben. Argl. Anm. 2 jum Artikel: Fried

Jurcht, εὐλάβεια, Φόβος Ιεοῦ. Christus hatte, bei all' seinem innigen und kindlichen Vertrauen zu seinem Vater, zugleich eine respectuöse Furcht, absonderlich, als er am Kreuz hing. "Er hat," heißt es Ebr. 5, 7., "in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Thränen geopfert dem, der ihm von dem Tode konnte aushelsen, und ist auch befreit worden von seiner εὐλάβεια, seiner Furcht." Diese Furcht, die er auch um unsertwillen litt, sollte uns von unserer natürlichen Furchtsamkeit frei machen, wenn wir nämlich bedenken, daß, wie Er in der Welt war, so auch wir in Seinem Namen und wie Er in der Welt seyen.

Der Graf Shaftesbury sah, daß die Furcht den Menschen hindere an der wahren Tugend; daher suchte er sich die triftigsten Vorstellungen [zusammen], sich von der Furcht loszumachen. Doch, ohne Christum kann man wohl eine Zeitlang sich verharten, aber zulett kann man sich derselben boch nicht erwehren. Moses war ein großer Mann vor Gott, und boch mar er vor dem Berg Sinai, der mit Feuer brannte, Eurpomos und EnPoBos, inwendig und aus: wendig voll Furcht. Auch die Jünger Jesu, als sie das angenehme Geficht auf dem Berg faben, waren vor Furcht außer fich, en Posos. Gogar Johannes, Offenb. 1, 17., fiel als todt nieder vor Jesu Slanz. Darum kann Jesus allein uns die Furcht bes Todes meg= nehmen; und wer sich in dem Sinn Jesu übt, der erfährt es, daß er ohne Furcht durch die Welt kommt. Man muß sich alles Schredliche in der heiligen Offenbarung oft vorstellen, man muß sich oft in den Tag des Gerichts hineinsetzen, so wird man ohne Furcht, wie die Kriegsleute in den Schlachten. Das Schrecklichste und bas Lieblichste im Evangelio kann die Quellen unsers Berzagens sowie unserer Hoffart zustopfen. Da erfahren wir das Wort: "Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen," der ans Schrecken, um Rohn oder aus Besorgniß der Strafe Gott dient, "sondern einen findlichen, der mitten in der Angst schreit: Abba, Bater!" sollen wir Gott dienen, doch mit Zucht und mit Furcht, absonders lich in der Conversation mit der Welt und mit Brüdern unsere alte Manier, sich lustig zu machen, zurückhalten, im übrigen aberfreudig und von Furcht ungestört wandeln.

Unm \*) Im Original steht das erste Mal nicht kaposos, sons dern kargomos.

ik i

A CIDE

in fe

-

**FER** 

z Ein

i rict

HIL

aides (

i in S

Offer

a fem

de 2

ir al

**E** 

n gi ir N

Hid

ate

ten

P

fulle, Adjewux. Dieses Wort wird von Paulo gebraucht, wenn er das, mas von der Gottheit ausfließt, und zu einem Ende fommt, bezeichnen will. So Eph. 1, 23.: "Die Fulle deffen, der alles in allem erfüllet," 3, 19.: "Damit ihr voll werdet zu aller Fulle Gottes," und 1 Col. 1, 19 .: "In Christo wohnt alle Fulle Gottes körperlich." Es wird dieß Wort auch gebraucht von der Erde und bem, was die Erde füllet; so 1 Cor. 10, 26. 28.; und Marcus 8, 20. gebraucht es Jesus von den sieben Brodkorben, welche die πληρώματα, die Erfüllungen von Brodstücken in sich hatten. 30= hannes der Evangelist, Cap. 1. fagt: "Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen eine Gnade nach der andern." Es ist also der Sinn dieses Wortes nicht schwer, wenn man nicht überklug ift, wie Marcion und Cerinthus und Bafilides, welche eine ganze Reihe von Erfüllungen aus Gott gedichtet. Es ift mahr, man kann fich leicht leere Einbildungen vorspiegeln; aber man bleibe bei dem, mas fic an aller Gewissen beweist, so irrt man nicht leicht.

Gott ist ein Geist, und in diesem ist eine Gebärung des Eins gebornen. Das ist die erste Fülle Gottes, die einige, wie man eine einige Tochter hat, welche Luc. 8, 42. eingeboren genannt wird. Der Eingeborne wird nicht nur der Einige, sondern der Eingeborne genannt, der in des Vaters Schooß ist, Joh. 1, 18. 14. 3, 16. 18. 1 Joh. 4, 9. Man darf also das Wort Geburt nicht darum fürchten 1), weil Gott ein unkörperliches Wesen ist. Gott ist eine ewig gebärende Kraft, ein actus purissimus 2). Seine erste Fülle

Anm. 1. Hier gilt abermals, auf was Anm. 1 zum Artikel: "Form" aufmerksam gemacht worden ist. Doch bekennet sich Oetinger, im Fortgange des gegenwärtigen Artikels immer entsschiedener zu demjenigen, was er nicht sogleich und geradezu aussprechen will; er macht bemerklich, daß man das Wort: Gebuet bei Gott nicht scheuen dürfe, er sagt ferner, daß die Weisheit das Eine sei, da alles innen liege, geistlich und leibslich; er erklärt endlich, was als völlig entscheidend angesehem werden muß, daß Leibhaft=seyn keine Unvollkommenheit seischen Gottheit die Leiblichkeit nicht abgesprochen werden dürfe, in dem ihr ja sonst eine Vollkommenheit abgehen würde.

Anm. 2. Wenn Detinger Gott ein unkörperliches Wesen nennt fo ist die Körperlichkeit, die er ihm abspricht, als die gemeinirdische Körperlichkeit zu fassen, welche Gott freilich nicht bei
gelegt werden darf. Bezeichnet er aber Gott als einen aclu

Büte. ' 181

t die Beisheit, Sprüchw. 8., oder das Wort von Anfang, und it einen Anfang durch eine Geburt, die wir aber nicht concipiren ver fassen können. Daß er Vater, Sohn und Geist heißt, das mint von der Offenbarung seiner selbst, man mag es eine Geburt ißen oder nicht. Das Wort von Anfang oder die Weisheit ist is Eine, da alles innen liegt, geistlich und leiblich. Das Eine i nicht stillstehend, sondern hat ewige Ausgänge der sieben Geister. varum ist in Gott eine unaufhörliche Offenbarung seiner selbst, anisestatio sui, durch viele Grade, wobei das unverzehrliche Feuer ch in Liebe offenbart<sup>3</sup>).

Offenb. Cap. 1. steht von Gott besonders: "Der ist, der war, er kommt;" hernach stehen "die sieben Geister" besonders. Diese aben Feuers: und Lichtsnatur in sich, in sieben Verschiedenheiten. dieß alles heißt die Fülle Gottes, und in Jesu Christo wird diese ülle Gottes im Fleisch körperlich. Diese steht wieder besonders 4), nd gibt sich den Namen des Fürsten der Könige der Erde und ller Nationen. Das ist alles ganz klar für den, der nicht aus der ankschule ist; wer aber überklug seyn will, der sei es. Man dunte ihm indessen, wenn er begierig ist zu lernen, alles beants weten, weil Gott, Ebr. 7, ein unauflöslich Leben 5) ist.

purissimus, so meint er damit (m. vgl. seine eigenen, Anm. 3 jum Artikel: Begehren beigebrachten Aeußerungen) zunächst nur das innerste Leben, gleichsam das Centrum des Lebens Gottes, als dessen Radien aber keineswegs schon die Welt, sondern etwas anderes in der Mitte Liegendes anzusehen sei, ohne dessen Anerkennung man nicht weit weg vom Spinozis= mus seyn würde.

Anm. 3. Man sieht wohl, daß hier lediglich von einer immas nenten Offenbarung Gottes, mittelst der drei göttlichen Perssonen und der sieben Geister die Rede ist, über welche letztern der Artikel: Anfang, besonders Anm. 2. und 3. zu versgleichen.

Inm. 4. Allerdings findet sich in der Offenb. Joh. 1, 4.5. ein dreifacher Gruß, zunächst von dem, der da ist und der da war und der da kommt, wobei ohne Zweifel an die Dreieinigsteit zu denken ist, dann von den sieben Geistern, die vor dem Stuhle sind, und dann erst von Jesu Christo, der nicht schlechthin zu dem immanenten Leben Gottes gehört, sondern als der Mittler erscheint zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, wie er ja auch beider Naturen in sich vereinigt. Inm. 5. Gott könnte nicht ein unauflösliches Leben genannt

Die Erde hat eine Fulle, Gott hat eine Fulle. Darum fprict Er, Jer. 2, 31 .: "Du bofe Art, merte auf des herrn Bort: Bin ich denn Ifrael eine Bufte oder ein odes Land gewesen? Ba= rum fpricht benn mein Bolt: Wir find Derren, zu bir wellen wir nimmer. D kenntest du mich, du wurdest meiner so wenig als eine Jungfrau ihres Schmucks vergeffen können 6)." Bas ift also die Fulle Gottes? "Derrlichkeit und Zierde ift, nach Pf. 96, 6., vor ihm, und Schönheit in seinem Seiligthum." Alles, was im und vor Gott ift, das ift feine Fulle. Seine Ausgange, Dich. 5, 2., find das Wort von Anfang, und diese Ausgange haben ihren terminus in ihm felbst. In ihm sind alle Driginalien der Dinge, alle Rrafte und Gestalten ?). Diese Ausgange find sein Raum Die, darin intensive, nach der Stärke, und extensive, nach der Ausbreitung alle seine Gute, ber Grund seines ewigen Borfages, bas absolutum beneplacitum decreti amoris, das unbedingte Wohlgefalles des Rathschlusses der Liebe liegt, 2 Mos. 33, 19. Die Fülle if aber gegenseitig, b. h. Gott erfüllt active, und wird erfüllt passive.

Das Wort ward Fleisch nicht nur um der Erlösung willen, sondern um seines Erbtheils willen 8); sein Erbtheil, seine Ge

werden, wenn er absolut einfach wäre und nicht eine gewise Fülle in sich trüge. Im lettern Falle wäre die Versicherung seiner Unauflöslichkeit ganz überflüssig und bedeutungslos.

Anm. 6. Gott trägt in sich die höchste Fülle der Schönheit: et ist nicht leer und öde in sich selber, wie unter andern einer unserer trefflichsten Dichter, verleitet von den gewöhnlichen abstracten Lehren, wähnte, und darum nach dem Reichthum der griechischen Götterwelt sich zurücksehnte.

Anm. 7. Zu der Fülle der Herrlichkeit Gottes gehören auch "die Originalien aller Dinge," die göttliche Idealwelt, als etwas, das "vor ihm" und völlig abhängig ist "von dem unbedingten Wohlgefallen des Rathschlusses seiner Liebe." Ueber den Unterschied, der zwischen der leiblichen Abspiegelung Gottes an schleiber und zwischen der Idealwelt obwaltet, vgl. m. 5. 51 meines spstematischen Auszugs aus Jac. Böhms Schriften, sowie die Anmerkung zum Artikel: Amen.

Anm. 8. Christus hat seine Menschheit, nach vollbrachter Erstösung, nicht abgelegt, sondern wird dieselbe in alle Ewigseit beibehalten, wie er denn auch dann Mensch geworden senn wurde, wenn schon die Sunde nicht Statt gefunden hatte, — zum Behuf der innigen und wesentlichen Berbindung Gottet

meine soll haben die herrlichkeit, die Gott bat, Joh. 17; aber fie soll es also haben, daß Gott, wie in seinem Cohn, so durch ihn in der Gemeine wohne 9), nicht nur geistlich, sondern leiblich, indem Leibhaft = fenn teine Unvolltommenheit ift, wie man aus Schluffen denkt, sondern eine Bollkommenheit. Dieß soll aber auch gegen= seitig senn: er ist ihr Erbtheil und sie find sein Erbtheil, reciproce. Chriftus, in welchem die Fülle der Gottheit leibhaft wohnt, ift zuerst hinabgefahren in die untersten Derter der Erde, und hernach hinaufgefahren über alle himmel, auf daß er alles erfülle, Eph. 4, 16. Chriftus ift das Haupt, die Gemeine ift der ganze Leib. Er ist über alles erhöhet, also die Gemeine mit ihm, intensive nach der zusammengezogenen Kraft, extensive nach der ausgebreiteten Rraft. Bon diesem Grunde geht die Austheilung aller geistlichen Memter aus 10), Eph. 4, 11. 12. Darum heißt die Gemeine die Fulle deffen, der alles in allem erfüllt und von seiner Gemeine er= fullt wird, Cap. 1, 23.

-

Es ist aber besonders zu bedenken, daß die Fülle Christi d. h. seine Gemeine von Paulo aus dem Haupte abgeleitet wird; und ist merkwürdig, was Nieuwentyt in der Weltbeschauung, S. 294 kgt; er statuirt eine Ausrollung aus dem Haupte in den Leiß. Dabei muß man aber das neu herausgekommene Büchlein "von den Geburten der Dinge 11)" lesen, damit man keine Präformation dichte, worein man unvermerkt einen Sprung macht, wenn man nicht alles mit jedem vergleicht. Die Essener werden widerlegt als

mit der Welt. S. meine Schrift: Gott u. s. Offenb. in Natur u. Geschichte, S. u. Anm. 98, und S. 284; auch den Artikel: Amen in diesem Wörterbuche.

Anm. 9. Gleichwie Gott zu seiner Bollkommenheit der oben bes sprochenen leiblichen Herrlichkeit bedarf, ebenso gehört zur Bols lendung des Heilandes auch die körperliche Ausgestaltung der Glieder jenes geistigen Leibes, dessen Haupt oder lebendiges Centrum Er selbst sein will: Ihm sollen die Menschen als seine Glieder einverleibt werden, und Er selbst hiemit gleichs sam zu männlicher Größe gedeihen.

Anm. 10. Aus der Verschiedenheit der Glieder des geistigen Leibes, zu welchem wir alle in Christo vereinigt werden sollen, sind auch die verschiedenen geistlichen Aemter in der Christensheit abzuleiten.

Anm. 11. Dieses Büchlein ift von Detinger selbst.

solche, die wohl einen Schein der Geistlichkeit haben, aber sich nicht halten an das Saupt, sondern Col. 2, 19., bei den Engeln fiehen bleiben 12), da doch aus dem Haupte der ganze Leib durch Gelenke und Fugen aufwächst mit einem Wachsthum Gottes. Grunde, daß Christus das Haupt sei, Eph. 4, 11 — 15. wird gesagt, daß er Lehrer gegeben habe zur Aufbauung des Leibes Christi, der dann ferner beschrieben wird. Insonderheit ift B. 16. nach Rieuwentyt's Sinn also übersett : . . "aus welchem Haupte der ganze Leib in eine proportionirte Gleichheit zusammengestellt," (welches die Grundbildung eines jungen Rindes auszudruden scheint), "und zu einer Zusammenhängung gebracht, durch alle Fugen der Zusammenbringung" (und dieses scheint zu sehen auf die Erfüllung oder Ausrollung der Grundbildung des Leibes eines fleis nen Rindes mittelft desjenigen, so zu dem Ende herzugebracht wirt, um es in den Stand zu stellen, daß es sich an einander füge und aus solcher Gestalt ein großer Leib werden moge), "nach der Din kung eines jeglichen Theiles in seinem Maaße, ben Wachsthum des Leibes machet zu seiner selbst Auferbauung in der Liebe." B. 13. aber heißt es: . . "bis daß wir werden kommen zu einen vollkommuen Mann nach dem Maaß der Größe der Vollkommen heit Christi," welches auch soust heißt: nach dem Maaß der Große der Fülle Christi, indem dasselbe Wort πλήρωμα hier auch gefune ben wird, das Cap. 1, 23. durch Fülle übersetzt wird, wozu Jefis uns, die wir noch Rinder find, gleichwie das haupt dem Leibe thut, zu erfüllen Belieben haben und uns dazu aufwachsen laffen Daß in der That diese Wirkung des Sauptes im Erfüllen und Ausrollen der Theile des Rindes allein das Augenmerk fei, erhellet aus dem Folgenden, Cap. 4, B. 14-16., daß wir nams lich nicht mehr Rinder senn mögen, sondern B. 15. allesammt aufwachsen in Ihm, der das Saupt ift, Christus.

Nieuwentyt glaubt, der 53, Pf. 139, 16., sei die Grunds bildung, weil es bedeute etwas Zusammengewickeltes, ein Bündlein oder eine Rolle Faden. Daß nun solche Grundbildung zu einem

Anm. 12. Gott ist das Haupt Christi, Christus das Haupt der Menschen, den Menschen aber sind, freilich nicht nach deren gegenwärtigem Zustande, wohl aber ihrem eigentlichen Wesen nach, die Engel untergeordnet. 1 Cor. 3, 23. 11, 3. Eph. 1, 4. 1 Petri 1, 12. Eph. 3, 10. 1 Cor. 6, 3. u. s. w.

Menschen werde, das bestärkt er, S. 292 und 293, daraus, daß tine kleine Frucht von 21 Tagen 7/12 eines Daumens lang ges mesen, und dabei das Haupt allein den dritten Theil dieser Länge zehabt hat, mas er mit des Malpigius Zeugniß bestätigt. Daraus dließt er denn, daß der Leib des Menschen mit Recht das alnωμα, die Erfüllung des Sauptes fonne genannt werden. Das ift m Ganzen wohl angebracht; aber daß die Erfüllung allein aus em Saupt komme, ift noch nicht gewiß; überdieß stellt er es allzu uchanisch vor. Man schlage auf in dem schon angezogenen Buch= in "Divisch's Electricité" S. 88. Da findet sich, daß bei Dingen, ie einen Lebensanfang bekommen, zur Grundbildung eine innere nd außere unmechanische Wirksamkeit zusammengeordnet sei, selche mehr magnetisch, als mechanisch zu erklären. Bei dem Ragueten scheint es so: Wenn das Wesen von außen anzieht der wegstößt, so ist ba ein innerlicher unmerkbarer Streit zweier vidriger Rrafte, die einander verschlingen, wie in H. M. Hellwag's, inter Herrn Prof. Ries gehaltenen Disputation zu sehen, da nach Mulliere und le Sage angeführt wird, daß retardatio und acpleratio einander verschlingen. Aus diesem innern Streit wird eine Interniß und aus der Finsterniß ein Licht geboren 13). m übermechanisch, und [diese Erkenntniß] trägt viel bei zur [Cinficht in die sonst] unbegreifliche Erzeugung der Grundbildung Menschen. Es wird dieß niemals gang verständlich werden, bo fommen die magnetischen Erfindungen [ber Sache] alle Jahre tiber. Pater Sell in Wien hat entdeckt, daß der Magnet ein Una= Agon fluidi nervei sei, wodurch er mit Ringen viele Kranke curirt, wem da eine beständige Electrisirung verursacht wird. Siehe die kitung des Herrn Cotta in Stuttgart, 153. Stud.

Babe, zápisua, dwpsá. Die verborgene Kraft, womit der erste Rensch über alle Geschöpfe hat herrschen können und woraus er den Namen gegeben nach ihrem innern Wesen, ist nun durch ten iall verfinstert; wenn dieselbe aber nach einem gewissen Theile ieder erweckt wird, so hat der Mensch wieder, was er Anfangs

Anm. 13. Die Erklärung dieser lettern Sätze läßt sich nur in der Lehre Jac. Böhm's von den sieben Naturgestalten finden, worüber man den dritten Abschnitt meines systemat. Auszugs aus dessen Schriften, sowie die Einleitung zu diesem Wörters buche vergleichen kann.

hatte. Weil er es jedoch nicht wohl gebrauchen kann ohne Gesche der Erhebung, so ist's besser, daß es ihm in Christo ausbehalten sei 1). Inzwischen ist jene Kraft doch durch Handauslegung zum Theil, so viel zum gemeinen Nutzen nöthig ist, zu erwecken möglich. Die Gaben des Geistes sind sehr verschieden. Nach der Gabe, deutlich und verständlich zu reden zum Nutzen des Menschen sollen alle streben in der Liebe. Die andern Gaben, davon 1 Cor. 12, & steht, sind wohl auch an verschiedenen Orten, doch sehr sparsamlich offenbar. Paulus hält die Gabe zu weissagen d. i. deutlich zu reden, für die größte, 1 Cor. 14, 31. — Unter dwese und zu pioux ist ein Unterschied: jene wird geschenkt, ohne Rücksicht auf die Fähigkeit, Röm. 5, 17.; dieses richtet sich nach der Art eines Menschen. Dem einen wird gegeben Weisheit dur ch den Geik dem andern Erkenntniß nach dem Geist, einem andern die Gake gesund zu machen, 1 Cor. 12, 8.2).

Ganz, ödöndopoc. Hier ist der Spruch 1 Thest. 5, 23. zum klären: "Der Gott des Friedens heilige euch bis an's Ende, illereder?" Luther übersetzt: "durch und durch." Das hat aber keine bestimmten Sinn, es muß beziehungsweise, auf einen Endzud genommen werden, nämlich: bis ihr nicht nur keine vorepipum Mängel des Glaubens mehr habt, 1 Thest. 3, 10., sondern auf bis eure Liebe völlig werde unter einander und gegen jederman Cap. 3, B. 12., oder bis Gott das Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in der Kraft an euch erfülle, 2 Ist 1, 11. Ferner ist in dem Spruch zu erklären: "und euer gange Geist musse ohne Flecken!) bewahrt werden." Sanzer Geist F

Anm. 1. Detinger will sagen, es sep für uns in der Regel ich ser, wenn die von Christo, als dem Haupte der Menschaft ausströmende, die gegenwärtige äußere Weltordnung der brechende heilige Kraft, die Kraft der Wunder, in dem Henschaftschaften bleibe, jest noch nicht wirklich in uns eingeht sondern erst in der seligen Ewigkeit, zum Behufe der uns gewiesenen Theilnahme an der Weltherrschaft sich über mit ausbreite.

Anm. 2. Ueber den Unterschied zwischen dem dipos sofias und dem dipos pruseus vgl. man Detinger's Selbstbiographit S. 59.

Anm. 1. Man vgl. den Artitel: Befleckungen, besondert Anm. 1., dann Anm. 1. jum Artitel: Bildnis.

bem Anscheine nach: ber schon für sich, ohne die Seele, aus Jesu Gnadenfülle bas Recht ber gangen Erbschaft in fich hat, Luc. 16, 11.2), ber bas Siegel ift auf die fünftige Erbschaft, den ihr anfänglich in der Taufe empfangen und der durch Erneuerung wächft zu dem unzerftorlichen Befen des fanften und ftillen Geiftes, 1 Petr. 3, 4. Eph. 6, 24. Da nun ber Geist für sich eine Gang= heit hat, so soll auch die Seele j Yuxn oder das Leben im Herzen und in den Gliedern, und der Leib, der aus Gliedern besteht, ohne Meden, μώμους, auf die Erscheinung Jesu behalten werden. Beist nämlich kann befleckt werden, 2 Cor. 7, 1., Eph. 4, 30. in feiner geiftlichen Leiblichkeit; dann hat der Beift felbst Flecken, pripouc, 2 Petr. 2, 13. Die Seele kann auch befleckt werden burch den fortwährenden Wandel nach dem Fleisch, und so ist dann ber ganze Leib kein Opfer Gottes, Rom. 12, 1., soudern von will= fürlichen Luften angefacht, nicht nur von unwillfürlichen Unbangig= feiten, Rom. 7, 24., die das Blut Jesu reinigt. Der Geist aber beißt odondnoog, weil Leib und Seele den Menschen nicht ganz macht, sondern der Geist3), auf daß ihm nichts fehle zum Rind, Jingling und Mann 4), 1 Joh. 2, 13. 4, 12.

Debet, προσευχή, eine Bitte um eine göttliche Stärkung, wie th. 3, 14.: "Ich beuge meine Aniee gegen den Bater unserd Ferrn Jesu Christi, daß er euch Kraft gebe nach dem Reichthum seiner Herrlichkeit, stark zu werden an dem inwendigen Menschen." Ebenso gehören dahin die Gebete aller Heiligen, zu welchen der Engel aus dem Altar sein Rauchwerk gegeben, Offenb. 8.; auch des Alleluja: Heil und Preis und Ehre und Kraft sei Gott uns sern Herrn, Offenb. 19. Die vierundzwanzig Aeltesten und die der lebendigen Wesen sind auch in der Gemeinschaft. Diese sollen wir allezeit vor Augen haben, wenn wir zu dem Gnadenthron nas ben, und wenn wir "in der Wahrheit," nach dem Inhalt des Worztes, äußerlich, und "im Geist" innerlich beten, Joh. 4, 23. —

Anm. 2. Etwas befremblich ist allerdings dieses Citat; daß man aber bei demselben nicht an einen Drucksehler zu denken habe, ergibt sich aus einer ähnlichen Anwendung von Luc. 16, 12. im Artikel: Essen.

Anm. 3. Der Geist an sich kann keinem Menschen fehlen; es handelt sich aber hier um das wirkliche Hervortreten des mahr= haften Geisteblebens.

Anm. 4. Siehe den Artifel: Alter.

Davon ist unterschieden dénaic, eine Bitte um das Nothdurftige, 1 Tim. 2, 1., nach den vier letten Bitten im Gebet des Herre.

— Fürbitte- und Danksagung gehört auch zum Gebet ter Gläubigen mit einem weiten herzen für alle Menschen, in Ruhe und ohne viele fremde Gedanken; denn wenn man kräftig beten wik, so muß man festen herzens senn, erbaut auf den allerheiligsten Glauben, ohne zweifelhafte Gedanken, Jac. 1, 6.

Man muß Gott den Bater unterscheiden können von Jesu, den Gott die Herrlichkeit gegeben, auf daß wir Glauben und Hoffnung zu Gott haben; absonderlich muß man den Hohenpriester Jesun, nach der Epistel an die Ebräer, kennen, und auf solche Art innigmit ihm bekannt werden. Man muß deuten: Elias sei ein Mensogewesen, wie wir\*), und wenn wir das Zeugniß Jesu, die Kraft, und den Inhalt aller Propheten haben, so können wir mit Freudigsteit beten, doch alles nach dem Willen Gottes, 1 Joh. 5, 14.15, als kleine Stäublein unter dem Samen Abrahams, in Kraft de Wassers, Blutes und Geistes Jesu.

Gebieten, έντ έλλομαι, παραγγέλλω. Jesus hat seinen Jüngen oft geboten, nicht als Knechten, sondern als Freunden, nicht nie im alten Testament, bei Strafe Marc. 10, 3., sondern er gebes eigentlich commisit, Marc. 11, 6., das Füllen herbeizuführen. Ueberhaupt hatte wohl Jesus Macht zu gebieten, Marc. 13, 34, er gibt aber seinen Jüngern ein neu Gebot der Liebe, Joh. 15, 12. 14. So sind denn die Gebote Jesu solche, welche der Mensch wenn er sie sieht, um des vollen Nutzens willen an seinem Besten gern thut. Die Gebote Jesu sind Gebote der Freiheit. Zeit und Weise wird ein weiser Mensch erkennen, Pred. 8, 5., und da fan ihn niemand richten, 1 Cor. 2, 15. Er kann in vielem, das dem andern unrecht dünkt, Ausnahme haben vom Herrn, Jac. 4, 11. Wenn aber Paulus den Thessalonichern gebietet, sich zu entziehen, fo thut er es aus Autorität Christi, und das kann oft geschen, 2 Thess. 3, 6.

Geburten, yevéseis, ist ein in der heiligen Schrift oft vorkoms mendes Wort, das aber jetzt wegen der neuen Philosophie in Ab

Anm. \*) Elias war nur ein Mensch und dennoch, vermöge bei Gebetes, ein so großer Wunderthäter und Herrscher gleichsam über die Kräfte der Natur.

gang will gebracht werden. S. das neu herausgekommene Buch= kin von Erzeugung und Geburten der Dinge. Bonnet und andere Reulinge wollen keine Geburt, eniversow, mehr leiden. Ordent= licher Weise setzt eine Geburt den Willen eines Mannes und eines Beibes voraus, und wenn die Zeugung geschehen, so läuft es durch die τανταμόρΦη (?), umgestaltende Kraft Gottes 1). Heut zu Tage wollen die Praformations = Lehrer nur eine Ausrollung, Evolution annehmen, welche nur eine Bergrößerung der vorgebildeten Theile besagt. Im Innersten aber gehen unsichtbar tausend Geburten bor. So auch durch's Wort der Wahrheit in der Wiedergeburt durch Wasser und Geist, davon wir aber nichts sehen, sondern Seitbem ber Teufel sein Wesen aus ber Ordnung ge= igt 2), ist er ein Zeuger und Gebarer der Lugen: daraus werden dem Tod Früchte gezeugt, nicht nur verblümt, sondern wesentlich, Rom. 7. Satau hat aus seinem Grunde etwas hervorgebracht urch Wirksamkeit des Circular=Umlaufe, Jac. 3. Wenn es auf in Leidendes fällt, so kommen Dinge 3) organisch hervor, die Gott icht geschaffen, die aber im Gericht abgethan werden.

Bedanken, έννοια, ένθυμήσεις, διάνοια, διαλογισμός, νοήματα, ανοήματα; ebråisch κὶτὰς Τίτ Τίτ (eine Gestaltung der Gedanken; ফাল্ল von 교학다, zusammenzählen; ফাল্ল seu cogitationis (vid. bracht, von ফাল্ল, unum, unitas numeri seu cogitationis (vid. hmidii Concord.); lateinisch cogitatio, coagitatio. — Diese Worte Isen uns so weit, daß wir sehen, wie die Griechen, Ebräer und tteiner die Gedanken sich vorspiegeln. Der Grieche hilft sich mit κιζεσθαι, νοείν; der Ebräer vergleicht daß mit dem Bilden eines

Anm. I. So sehr Gott den geschaffenen Wesen eine gewisse Wirks samkeit einräumt, so bekommt doch deren Wirken erst durch die göttliche Wirksamkeit seine wahre Bestimmung und seine rechte Entscheidung. Man vgl. Sprüche Salom. 16, 1. 33. 21, 31. Ps. 44, 7. 127, 1. 1 Cor. 12, 6.

Anm. 2. S. d. Artikel: Eigen, besond. d. Anmerk.

Anm. 3. Ein eigentliches Schöpfervermögen kann dem Satan natürlich nicht zukommen, doch übt derselbe, nach Eph. 6, 12, eine gewisse Wirksamkeit in der Natur, und dieser zufolge könnte ihm wohl vielleicht die Erweckung von Afterorganismen, deren Existenz nicht im eigentlichen Willen Gottes läge, sons dern die bloß eine Zeitlang von ihm geduldet würden, dann aber wieder gänzlich verschwinden sollten, zugeschrieben werden.

Töpfers; der Lateiner hat ein Aneinanderbewegen im Sinue, daza wenigstens zweierlei gehört, nämlich 1) eine innere Empfindung, wenn ein außerer Borwurf meinen Geift in etwas transformirt, und 2) ein Sehen und Erkennen Dieser Transformation. Diefe zwei wechseln mit einander ab, und bringen Gefinnungen ober in einander gehende 1) Schluffe oder kettenformige Gedanken bervet Schluffe macht der Mensch aus dem vorhergehenden Glied eine Rette, wie z. E. Das das Zeichen eines Baffers hat, bas # 1 Baffer; dieses hat das Zeichen; also ift es Baffer. Das act augenblicklich in uns vor, ohne daß wir daran denken. Gebanie find also eine Reihe von Schluß : Retten. Go findet man in be Episteln Pauli eine Menge von Schlüffen 2). Der sonft greft Delmont 3) irret fehr, indem er dieß der abfälligen Bernunft mi schreibt, da es doch vom heiligen Geist zur sermocinatio intent vermittelft der Muttersprache nothwendig gebraucht wird. De ift der Anstoß deren, die zu viel auf Gefühl halten, und die schliff mäßigen Gedanken verfaumen.

Anm. L. In der Originalausgabe steht: "in einander gleichent Schlusse," ohne Zweifel ein Druckfehler.

Anm. 2. Man vgl. Detinger's Selbstbiographie, S. 51 & a. a. D.

Anm. 3. S. die betreffenden Aeußerungen Helmont's in Rip ner's und Sieber's Leben und Lehrmeinungen is rühmter Physiker, Heft 7, S. 31 ff.

Anm. 4. Zum Beweise hiefür dient die Erfahrung, daß bei törperlichen Uebeln das Dentvermögen öfters gehemmt erscheint, ja daß schon äußere auf den Leib einwirkende Bedingungen dessen Thätigkeit entweder förderlich seyn oder aber derselben hindernd entgegentreten können.

chluffen dabei. In dieser Absicht nennt sie Paulus ενθυμήσεις, eil sie eben aus bem Juma, aus bem untern Theile bes Leibes ufsteigen, und weil die Seele mit ihren Wirkungen an die Theile es Leibes, an Serz, Sirn, Gingeweide gebunden ift. Paulus scheis et die Schluß: Gedanken, έννοίας und die untern, ένθυμήσεις wie it einem Schlachtmeffer von einander. Die Ebraer sagen ganz ichtig, daß die Gedanken eine Bildung seien, und nicht bloß spie= elhaft 5), sondern durch wirkliche Versammlung ihrer Elemente. tobert Hooke ist der einzige Philosoph, der der heiligen Schrift eitommt und die Elemente der Gedanken beschreibt. Maupertuis at biefer Sache auch gründlich nachgespürt, aus dem Grunde, wil die Weisheit Gottes selbst die wildesten Sprachen regiere. Inher heißt es, Ps. 94: "Gott lehret die Menschen, was sie offen." Man lese in meinem Buchlein über ben Jesaiam: "Etwas Dunges vom Evangelio," in der ersten Ausg. S. 61, in der zwei= m &. 214, was ich da von den Gedanken geschrieben. Je weniger in Gedanke von selbstermählten Ginfällen hat, je mehr er mit dem Infter ber Worte und Werke Gottes übereinkommt, defto reiner er. Bose Gedanken hangen auch an einander, darum heißen sie Buch der Weisheit συλλογισμοί άμαρτίας; 1 Chron. 9, 1. t ein Spllogismus 6) eine Rechnung. Der Geist Jesu ist ein Dift der Ordnung. Wer da hat, dem wird gegeben, und wer nach bier Ordnung seine Gedanken aus den Morten Jesu zurecht ftellt, Demselben wirket und wohnet der Geist. Dieser scheidet die Af= Beten, die Berfänglichkeiten, die Borneigungen - von der Wahr= ett. Die von unten aufsteigen, werden von den oberen verbeffert; et ift, Ebr. 4, 12., die Scheidung von Seele und Beift. Pf. 76 tist es: Wenn die Menschen wüthen, so legst du Ehre ein. Die Biebenzig geben bas beiläufig also: Wenn die Menschen gleich= altig find gegen die Schrift, fo muffen fie boch endlich erkennen, aß sie Recht habe. Wenn sie aber feindselig sind, so wirst du sie 16 Siegeszeichen um dich gurten. Die Siebenzig haben das Wort νθυμήσεις nicht gebraucht; sonst steht es Matth. 9, 4. 12, 25. nd Apostelg. 17, 29. fo, daß es allen Gedanken zukommt.

Anm. 5. Das Bild im Spiegel ist ganz unwesenhaft, unkörper= lich; nicht so, meint Oetinger, die Gedanken.

Unm. 6. An der angeführten Stelle steht: συλλοχισμός, nicht συλλογισμός.

Gefängniß, alxuxlwolx. hier kommt in Betrachtung de wichtige Spruch Eph. 4, 8.: "Er ist aufgefahren in die Sobe, und hat das Gefängniß gefangen geführt" (vgl. Col. 2, 15.), fowie auch B. 9. und 10. vom hinunter = und hinauffahren. Es ift der Mühe werth, die Cache tiefer herzuholen. Der Beibes: same soll der Schlange den Ropf zertreten, oder mit flaren Borten: Das Reich des Lichtes soll durch die Menschheit Christi das Reich der Finsterniß, so durch den abgefallnen Engel hervorge: brochen, zernichten (f. S. 15 des "Inbegriffes der Grundweis: heit 1). Nun ist das Reich der Finsterniß in eine große Weite ausgebrochen; doch wiffen wir nicht, ob es über die Planeten binaus: gereicht oder über den Morgenstern2), den Jesus den Seinen geben wird. Wir bleiben bei dem Sinabfahren und Auffahren Jefu. Es ift ohnehin Gefahr, wenn wir weiter finnen, als die Menscheit Jesu uns Granzen setzt, daß wir uns in Sachen einlaffen, die uns das Nöthige verdeden. Wir lernen aus dem Sugenius, daß in dem großen All der Dinge eine Ranonentugel, wenn fie abgeschoffen murde, siebenmal hundert tausend Jahre laufen mußte bis gum nachsten Fixstern; aber diese Sache wollen wir vorbeigeben. Jefut hat nicht fiebenmal hundert taufend Sahre gebraucht zu feiner Aufei fahrt über alle himmel. Doch haben wir gar wenig Berstande was bei feiner Auffahrt in Ansehung der Fürstenthumer und Ge walthaber des Teufels vorgegangen, Col. 3, 15. Genug, Jest Christus hat das Recht über die Reiche der Finsterniß, so weit fit waren, emporgeführt durch sein Auffahren und hinabfahren, et hat das Gefängniß gefangen geführt. Dieses Gefängniß scheint nicht bloß eine Sammlung von bofen Geistern gewesen zu senn, fondern es waren damit begriffen die Gefangenen in der Grube Zacharia 3), die dann durche Blut des Bundes herausgelaffen

Anm. 1. Dieses Büchlein ist ein kurzer Auszug aus Jacob Böhm's Schriften, welchen Detinger 1774 zu Frankfurl und Leipzig hat erscheinen lassen.

Anm. 2. In Betreff des Morgensterns vgl. man den Artikel: Engel, Anm. 8.

Anm. 3. Unter dieser Grube, darin, nach Zachar. 9, 11. kein Wasser ist, hat man das Todtenreich zu verstehen, wie dasselb vor Christi Leiden und Sterben, vor der Vergießung seine heiligen Blutes gewesen. "Die Frommen," sagt Jac. Böhn in seiner zweiten Streitschrift wider Stiefel, "haben Christun

vorden. Saul und Samuel waren nach dem Tode noch beisam=
nen4). Diese sind alle bei der Absahrt Jesu in die Tiese inne
vorden, daß das sinstere Gefängniß mit dem Lichte des Lebens
iesu beleuchtet, und die darinnen waren, etwa in einem Orte gez
ummelt worden, da ihnen die Verkündigung des Lebens kund worz
en 5). Da wurden Saul und Samuel besonders gestellt, jeder in
inem Theil. Luther sagt gar: Jesus habe nach dem Tode noch
eiden gehabt, und Gott habe Christo die Schmerzen des Hades
usgelöst. So weit wage ich mich nicht, es ist auch nicht glaub=
ch. Petri Wort in seinem ersten Briefe 3, 18. macht Vieles klar.
us Gefängniß, von welchem da die Rede ist, hat Christus mit
iner Verkündigung heller gemacht und das mit seiner Auffahrt
uch weiter bestätigt 4).

bristi nicht erkannt, so lange allda nach Graden aufbehalten orden, bis aus dem lebendig machenden Fleisch und Geist Jesu urch's Sichtbare und Unsichtbare, mittelst seines Todes, ein lenes 3) durchgebrochen. Es gibt kühne Wißlinge, welche Irenaum, mersten Kirchenvater und noch andere Väter und Zeugen der behrheit widerlegen wollen. Diese verrathen ihre Naseweisheit, dem sie nicht wollen, daß wir, Jesu nach, in gewissen Graden, was ihnen selbst widerspricht. Christus

vor seiner Menschwerdung nur im Bunde der Verheißung, nicht im Wesen, sondern bloß in der Kraft, nicht im Fleische, sondern bloß im Seiste angezogen." In Folge seines Todes aber, sagt der nämliche Autor in der Schrift von den drei Prinzcipien, 25, 52, "hatten die Heiligen, welche ihre Zuversicht auf den Messias geseht hatten, das reine Element zu einem neuen Leibe." "Diejenigen," heißt es endlich in der Gnadens wahl, 10, 45, "welche an ihn geglaubt und den Bund im Seiste angezogen hatten, in denen ward jest der Bund mit himmlischem Wesen erfüllt."

Inm. 4. "Morgen," sagt Samuel zu Saul, 1 Sam. 28, 19., "wirst du und- beine Söhne mit mir seyn." Eine bestimmtere Scheidung in der Geisterwelt konnte erst in Folge der Erscheis nung Christi in derselben sich ergeben. Eine noch weitere Verscherlichung der Gerechten ward, wie auch weiter unten anges deutet wird, durch die Himmelfahrt herbeigeführt.

Inm. 5. Man vgl. den Artikel: Ende aller Dinge, beson= ders Anm. 1.

Detinger, bibl. Wörterb.

ift mit dem lebendig machenden Geift in das Irdische eingegangen, und hat das schwache Licht wieder erweckt. Abam hat durch seinen Kall die Finfterniß noch mehr herrschend gemacht und das Licht geschwächt 6); Christus dagegen hat das Licht emporgeschwungen. In Christo ward Abam, bas Fleisch und die Gunde zum Tod ver urtheilt; in Christi Auferstehung und Auffahrt wurde bas Leben wieder eingeführt 7), und der ganze Grund des Lichtes hat trium - phirt. Zu derselben Zeit, da Tod und Leben als zwei Spharen ober Reiche mit einander gestritten, und ber Gieg bei bem Geit Christi gestanden, ift die ganze Natur wegen der übermundenn Rinsterniß in Erschütterung getommen 8). Die Sonne mußte fcwarzen, ein Erbbeben mußte entstehen, und die Felfen mußich springen. Bare Christus nicht auferstanden, so mare alles ben Tod und der Finsterniß anheim gefallen. Bei dem Tod Chrifti m ichienen die Todten, als aus bem Land ber Stille ober aus w Grube, worinnen fein Baffer war, durch das Blut des Bund entlaffen 3). Diese, von dem lebendig machenden Geifte beldt, haben fich über die Finsterniß hinausgeschwungen. Daber komm

Anm. 6. Durch die Empörung Lucifer's ist die Finsternis in der großen Menge der demselben untergeordneten Engel statischen schend geworden, durch den Fall Adams aber hat ebendickt auch noch bei dem Menschengeschlechte Gewalt bekomme.

Anm. 7. Der Mensch ist durch die Sünde aus der paradiffs schen in die verderbte irdische Leiblichkeit herabgesunken, wie diese, die Gestalt des sündigen Fleisches hat auch der Heilan, um den Menschen nur faßlich zu werden, annehmen musse Diese Gestalt aber des sündigen Fleisches konnte nicht bleiben sondern sie mußte im Tod aufgelöst werden, damit aus ihr der wahrhafte himmlische Leib hervorgehe, den uns der Hen mittheilen, in welchen er uns selbst ausnehmen und so der Hen lichkeit theilhaftig machen will, in welche Er selbst verwößsseiner Himmelsahrt d. i. seiner Aufnahme in das Leben der heiligen Dreieinigkeit eingegangen ist.

Anm. 8. Auf ganz ähnliche Beise spricht sich über die furcht baren, den Tod des Herrn begleitenden Naturerscheinungen Jacob Bohm aus. Er sindet in denselben (S. meinen spftem. Auszug aus dessen Schriften, J. 227.) eine hindeutung auf den Untergang der irdischen Welt, welche in Freuden perwarten, nachdem durch Jesu Sieg in und über dem verz derbten irdischen das reine himmlische Wesen wieder hervorzestreten sei.

e tiefen Reden Pauli und Petri, daß nicht nur die Todten, sonrn auch die Lebendigen sammt ihm auferweckt und sammt ihm is himmlische Licht versetzt worden. Rurg, das Reich des Lichtes nt feinen fandhaften Unfang und Principium gefaßt, und ift nun mmer im Wirken, wie Jesus gesagt hat: "Wenn ich erhöht werde, will ich fie alle zu mir ziehen." Bas aber weiter im Unficht= eren vorgegangen, ba Christus bei seiner Auffahrt die bosen Geis ber ausgezogen und einen Triumph aus ihnen gemacht, ift uns mfaglich. Die himmelfahrt hatte unbegreifliche Wirkungen im beschtbaren: sie mar eine Ausbreitung und Ueberwindung 9) des Da wurde erst klar, was die Erlösung sei, nämlich eine leberwindung alles Widrigen, so daß es nicht mehr kann empors mumen. Die Auffahrt mar eine Berklärung der Menschheit Jesu, ber sie geschah stufenweise, und wird in laugen Zeiten sich bis ur Bollendung ausbreiten, bis in die Stadt Gottes 10), ja bis bott seyn wird Alles in Allem. Alle Zungen werden endlich beken= ien, daß Jesus der Berr fei. Wir wollen es lieber jetzt gleich thun, nicht so lange warten 11).

Defühl, αίσθησις. Der Mensch hat in sich Erkenntniß und Gestell. Die Erkenntniß geschieht durch ein Wissen, daß etwas vor in gegenwärtig sei, so sich von andern Dingen unterscheidet, simtlich durch ein Sehen einer figürlichen Umzeichnung oder einer tegestellten Figur. Es ist aber in heiliger Schrift, Phil. 1, 9., in Spruch, daß man reich werden solle in Erkenntniß und allem befühl (πάση αίσθήσει). So muß es denn ein Gefühl des Geistes un mancherlei Urt 1) geben, wie denn Jes. 11, 3. vom Messias

Anm. 9. Natürlich ist das Wort: Ueberwindung hier nicht im passiven, sondern im activen Sinne zu nehmen.

Anm. 10. O. d. Artif.: Stadt Gottes.

Anm. 11. Deutlich genug weiset hier unser Verfasser auf die endliche Wiederbringung aller Dinge hin, welche aber freilich bei den Gottlosen nur auf (intensiv) unendlich schmerzliche Weise erfolgen kann.

Anm. 1. Ebenso viele Sinne, als beim Menschen jest, in seinem zum Irdischen herabgesunkenen Zustande zu unterscheiden sind, ebenso viele kommen ihm nach seinem himmlischen Wesen zu. Doch sind die lettern jest bei ihm fast gänzlich verschlossen; kaum daß sich bei sehr tiefen und innigen Menschen der himm= lische Gesichtssinn einigermaßen wieder eröffnet zeigt. S. Anm. 2. zum Art.: Christus.

gefagt wird: "Sein Riechen wird fenn in der Furcht des hEm." Es gehört aber eine große Innigkeit und Abgeschiedenheit baju, wenn man das Gefühl des Geiftes erlangen will. Bir lefen in ben Werken des gottseligen Joh. Bapt. von helmont (S. 1122 bet deutschen Uebersetzung), daß er die Gabe gehabt, die Rrauter mit ihre Wirkungen in sich selbst zu fühlen?). Wie vielmehr werba die Apostel die Kraft aller Gefühle beseffen haben, die wir hent zu Tage nicht erlaugen. Doch nahen fich die Zeiten, da die Gaben fich wieder eröffnen werden. Wir begnügen uns aber in unsem Schwachheit und glauben, wie Paulus sagt, Apostelg. 17, 27daß man Gott fühlen und finden konne, wenn man ihn sucht; wit dieß aber geschehe, läßt sich nicht beschreiben. Es findet übrigen viel Einbildung Statt beim Gefühle. Den Frieden Gottes fiff man aus dem Gegensat, wenn man aus der Unruhe in die Ith Die Liebe gibt uns, wie Phil. 2, 1. zu lesen, ein zamt fommt. Gefühl von Erquidung, von Gemeinschaft bes Geiftes, von @ geweiden 3) der Barmherzigkeit. Das find Dinge, die man fifth aber das Gefühl geht doch vorüber, und der Glaube als ein 200 bendes erinnert fich dieser Empfindung. Ich habe einen Aufff über Empfindung und Ertenntniß nach Berlin geschickt, barin Das gesucht habe zu entwickeln. Spalding hat das Gefühl 🏴 zu weit weggeschoben, er hat aber, nach seiner Art, nur das pie tastische Gefühl gemeint, womit viele sich selbst betrugen. De Seele hat Berstand und eine Sehnsucht nach dem Ewigen die Liebe. Der Berftand erkennt, nach 1 Cor. 13, studweise, aber die Liebe ist etwas Besonderes, und diese fühlt eigentlich. Es lie in der Seele etwas, so man Ahnungstraft oder Zaubertraft we nen möchte (S. Helmont a. a. D. S. 1050), und diese wird # weckt, 1 Lim. 4, 4., durch Handauflegen. Simon Magus ich daß es eine höhere Rraft gebe, als er hatte. Man muß nicht be fen, daß allezeit ein Bund mit dem Teufel dazu gehöre; auch mit man nicht alles Segensprechen für Aberglauben halten, wiewoh Gott diese Dinge um der Abfälligkeit willen verbietet. Darüber hat Divisch lange mit mir correspondirt; der hatte gefunden, wet 3ach. 14, 12 (?) stehet.

Anm. 2. S. Rixner's und Siber's Leben und Lehrmein. ber. Physiker, Hest 7, S. 9. ff.

Anm. 3. Man vgl. den Artifel: Gedanfen.

Beheimniß, avornoiov, heißt nicht eine unbegreifliche Sache, wie wenn man z. B. sagte: daß drei Ginheiten oder drei von ein= ender schiedlich gemachte Wesen zahlweise wieder könnten Gins fen, ohne daß die Schiedlichkeit oder Judividualität mahrgenommen wurde. Das kann Niemand glauben, und ist auch nicht unter die Bebeimuiffe zu rechnen. Geheimniß heißt in heiliger Schrift nie= male etwas Unbegreifliches, sondern etwas Berborgenes, das offen= bar kann gemacht werden, so daß es fich an aller Gewissen als wahr beweist. Diejenigen, welche das Gegentheil annehmen, wif= ien nicht, mas sie sagen, noch wovon sie gewiß seien, 1 Tim. 1, 7. Bahre erleuchtete Lehrer muthen niemals Jemanden zu, etwas an= anchmen, das dem allgemeinen Menschenurtheil widerspricht. Gin inderes find angenommene Grundfage, die Die Weltweisen felbst jegen einander umftoßen; diese konnen keine Regel fenn in Glaubens= achen. Der Abt le Pluche hat im zweiten Theil des achten Bandes icines "Schauplates der Natur" sehr schon angemerkt, daß die Borift keine tiefen Naturgeheimnisse zur Regel der Begreiflichkeit mgebe, sondern Dinge, die im gemeinen Leben für ficher und gewiß engenommen werden. Es gibt gewiffe kleine Punkte in heiliger Schrift, die nicht Jedermann zu wissen nöthig hat, die aber aus in ewigen Berstand fließen, [und die man nicht abläugnen darf,] Bott die Ehre zu geben, daß der heilige Geist die höchste Ber= muft und der hochste Verstand sei. Diese konnen am Ende der Deweise auch dazu gezogen werden, daß man wisse, was man sage and wovon man gewiß sei; aber man muß hiebei Langmuth und Seduld brauchen. Das Geheimniß von Gott dem Bater und von Christo ist in der Patriarchalphysik\*) sehr deutlich gemacht, und in so fern ist es kein Geheimniß, sondern es soll allen Menschen fundgethan merden, Eph. 3, 5. 9. Rom. 16, 25. Die Offen= barung ift fehr vernehmlich von dem Mann Gottes Bengel erklärt worden, obwohl noch viele tiefe Dinge in künftiger Zeit werden rachgeholt werden, wenn die Zeit kommt, daß stückweise vollendet verde in eigenen Zeiten das Geheimniß Gottes, Offenb. 10, 7.

Geist, πνευμα. Ueberhaupt genommen deutet Geist eine viel unnere und beweglichere Sache, als Luft und Feuer an. Baco

Anm. \*) Der Titel dieser von Oetinger verfaßten Schrift heißt: "Entwurf einiger Grundsätze der Patriarchalphysik." Langen= salza 1772.

von Berulam, der die eingeschobenen Begriffe ausgemuftert in seinem Buche "Sylva" g. 98., baß Geist nichts sei, a allerdunneft aufsteigenden Korper, welche in ber Dede ber 1 verborgen sepen. Er gibt nicht zu, daß Geift und Leib gar gar nichts gemein haben. Die Schrift weiß nichts vom m und immateriali, und doch ist Gott und die Seele und ber kein bloßes materiale 1). Das Fleisch und Blut Jesu ist vom und Leben nicht auszuschließen2). Dhue Dieses wird man ewiges Gezante fommen über ben Sinn Jesu im sechsten J des Johannes 3). Der Geist hat von Gott bas Siegel, nicht wie ein Körper tann zerftaubt werden. Geift ift, we Theil wieber ein Sanges werben tann. Darum ift Feuer fein materialisches Befen. Jesus sagt: "Diese Borte find Gei Leben; das Fleisch ift kein nutge." Man laffe die Banker und bleibe bei dem, worin die ganze beilige Schrift übereink Beist ist etwas Ungerstörliches, also ift er weit vom Leib schieden. Der Geist hat etwas von Gott in sich, bas nicht w Sonft heißt Geift noch spiraculum, ein Athem, eine Luft, Gott muß ihn versiegeln, sonft ift er tein Beift, sondern & Salomo fagt, Pred. 3, 21.: "Wer erkennt, daß ber Ge Menschen wieder aufwärts läuft zu Gott, und der Geist der wieder niederwärts?" Das ift schon genug. — Es gibt ab

Anm. 1. Bekanntlich war es Cartesius, gewissermaßi Antipode von Baco, welcher Leib und Geist auf das schärfeste einander entgegenstellte und alle Beziehung des auf den andern völlig abläugnete. Bon einem solchen sat weiß die Schrift freilich nichts, welche den Tod, die nung von Leib und Seele, nur als etwas Gewaltsames, die Sünde Herbeigeführtes darstellt. Wiederum wisse Cartesianer nicht von einer geistigen, d. i. einer dem selbst entsprechenden, sondern eben nur von einer mit im Widerspruch stehenden Leiblichkeit. In Ermangelung biblischen Begriffes ist aber jene — am Ende freilich garphilosophische Auseinanderhaltung von Leib und Geist leicht erklärbar.

Anm. 2. S. den Art. Blut, besonders Anm. 1. u. 2.

Anm. 3. S. ben Art. Effen und den Art. Fleisch.

Anm. 4. Gott läßt den Geift aus dem leiblichen Best über dieses sich erheben durch seinen schöpferischen Bille aus 1 Mos. 2, 7. deutlich erhellet.

Natonia ), wo ich alle Sprüche vom Geist zusammengetragen habe. Man wende auf die Perlen der heiligen Schrift so viel Fleiß, als ver französische Staatssecretär Lannon, der eine Concordanz aller Borte geschrieben. Eher soll man nicht decidiren in Sachen des Beistes, bis man so viele Jahre langmüthig und ohne Vorneigung iese Dinge bedacht, singula cum omnibus conferendo. Im Ezechiel6) indet man Grund, wie man den Geist concipiren soll. Es hat derzibe eine bligende Decussationskraft in sich, wenn er sie schon nicht wen secundo exeritt, Ezech. 1, 13. 14.

Geist Gottes, nveuna deor, ist alles, was von dem Mund Gotzes ausgeht. "Der Mensch lebt nicht vom Brod allein, sondern meinem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht." Der Bist Gottes hat im Ebräischen eine weibliche Art: er schwebt, wie der Bruthenne, über Allem. Er ist lege continuae assistentiae bei Mem; er bildet allen Menschen das Herz; er formirt in der tiefen Unbegreiflichkeit aller Stäublein, Alles, was zur Ewigkeit gelangen M, Ps. 139; er schafft, er bildet, er macht Alles, Jes. 43, 7.; er der Finger Gottes, das Erste und Letzte im Geschöpf, und doch me Geschöpf unendlich unterschieden. "In ihm leben wir, in ihm besegen wir uns, in ihm sind wir." Warum disputiren wir, mehr

Inm. 5. Detinger meint hier das "Denkmal der Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Bürttemberg." Tübingen 1763. Hier werden S. 236—333 alle Stellen neuen Testaments, in welchen vom Seist die Rede ist, angeführt, und wo es nöthig schien, denselben Erläuterungen beigegeben.

Anm. 6. S. ben Art.: Anfang, besonders Anm. 3., dann den Art.: Feuer, Anm. 3., endlich den Art.: Blik. In der vierten Naturgestalt offenbart sich eben die Decussations= fraft: durch sie und in ihr wird die Verwirrung der in und unter einander freisenden vorhergehenden Gestalten überwunden, und der Durchbruch der wahrhaften Wesenheit möglich gemacht. Der actu primo hervorgebrachte Geist sollte sich aber auch, sosen nämlich bei der über ihn ergehenden Versuchung jene niedern Naturgestalten sich wieder erheben wollten, in einem (ebenfalls unter göttlicher Beihülfe und Gnade erfolgenden) actu secundo in seinem, eigentlichen Daseyn consirmiren, was freilich nicht immer wirklich der Fall ist, dann nämlich nicht, wenn er die ihm eigenthümliche Decussationskraft zu exeriren unterläßt.

zu wissen, als uns für unser Alter in der Weisheit nöthig ist? Es kömmt von selbst, bei ruhiger Geschäftigkeit, ohne daß wir rennen und laufen. Er ist nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, er ist inder Stimme sanfter Stille. Durch die heilige Schrift lernen wir, was der Geist Gottes ist.

Geist Christi, πνευμα Χριστου. Der Geist gehet vom Bater aus, aber er ist in die Maria eingegangen und hat sie beschattet; da ist er dann mit Maria gereinigtem Wesen ausgewachsen, und in Jesu Fleisch und Blut, Geist und Fleisch geworden 1). — Es ist unnöthig viel davon zu schreiben für die Disputirer dieser Zeit; su gehen hin und suchen die Quelle, da ganze Ströme hervorsließen. — In meinem kurzen Büchlein: "Muster eines leichten Catechismus," habe ich den Geist Jesu genug gezeichnet. Der Geist Jesu in einer glaubigen Seele ist: 1) ein Wesen, das aus Gott heralisten einer glaubigen Seele ist: 1) ein Wesen, das aus Gott heralisten wiele Kräfte der sieben Geister Gottes in einander, ohne daß man es in sieben auflösen kann. Doch schiest unter den vielen Kräften und Wirkungen eine vor der andern bei dir vor und macht eine die andere nachgeben. Darum kann aus

Anm. 1. Der Sinn dieser allerdings sehr dunkeln Stelle schitt folgender zu seyn: Der Geist Jesu, d. i. das Haupt ober Centrum der göttlichen Idealwelt (s. Anm. 7. zum Art. Essen und Anm. 4. zum Art. Fluch), ist in Maria eingegangen und hat diese dem himmlischen Wesen (s. den Art. Christus, bestonders Anm. 4.) so weit verähnlicht, daß er selbst Realität in ihr gewinnen konnte. Das himmlische, göttliche Wesen Ich durchdrang aber das aus Maria angenommene irdische Fleisch und Blut, so daß dann allmählig nicht nur in und über seinem Fleisch und Blut sein geistiges Leben (s. Anm 4. zum Artikel Geist) hervortrat, sondern auch sein Fleisch selbst erhöht, d. i. ein vergeistigtes wurde.

Anm. 2. Der Geist Jesu im weitern Sinne faßt alle Menschm in sich, die ja allmälig zu Gliedern des Leibes, dessen haupt Er selbst ist, umgestaltet und erhöht werden sollen. Dieser Geist liegt denn unser aller Leben und Dasein zu Grunde, und wenn er schon gar vielen, durch ihre eigene Schuld, über ihrem irdischen und sinnkichen Ringen und Streben tief verborgen bleibt, so drängt und treibt er doch, wenn gleich in höchster Milde und Langmuth, zu unserer allmäligen Vereinigung mit ihm selbst hin.

[biefer Geift] viele Gestalten, viele Arten zu erkennen, zu fühlen, und aus dem Worte Gottes zu faffen - annehmen. Es fann da= durch ein gläubiger Mensch im Berborgenen umgestaltet werden - mehr oder weniger - in das Bild der Herrlichkeit Jesu Christi, als vom hErrn, dem Geiste, 2 Cor. 3. 3) Er ist ein Wesen, zwar eins mit dem Geist in Gott, aber doch bleibend in dir selbst, und durch besondere Gineignung in dir wohnhaft, unter dem thierischen ober seelischen Leben verborgen; 4) ein Wesen, welches in dem keibe des Todes des Menschen sich gewissen Formungen, Leiden= schaften und Schwachheiten unterwirft, bas aber doch 5) die Eigen= schaften des fiebenfachen Geiftes behalt, und bei aller emporschwe= benden Sauptgestaltung, entweder eines cholerischen oder gartlichen, bemoch in jedem seines göttlichen Geschlechtes bleibt; 6) ein Wesen mblich, begabt mit einer Rraft zu machsen und fich zu erweitern, mb von dem Vorrath der lebendigen Worte Gottes von einer Kraft in die andere überzugehen. — Doch, es kommt alles barauf an, baß man dieß bei fich selbst erfahre; sonft helfen die vielen und Wancherlei Lehren fehr wenig.

Gemeine, Gemeinschaft, εκκλησία, κοινωνία. Darüber lese man wörderst in dem historisch=moralischen Vorrath den Artikel von ben Schlüsseln des himmelreiche. Man überlege den Spruch Eph. 1 1 - 6., daß die Mitglieder Ginen Gott, Ginen Christum, Ginen Geist haben, daß sie, 1 Cor. 12, 12., alle viele Glieder und doch Ein Leib senen, daß jeder, Rom. 12, 4., seine Gabe erwecken solle um gemeinen Nugen, daß die Geringsten, 1 Cor. 12, 18., oft die besten Dienste thun, daß sie alle, Eph. 4, 15., durch gliedliche handreichung an ihr haupt machsen. Jedes Glied muß durch ge= wiffen Ginn der Mahrheit, dazu dieses Wörterbuch etwas dienen fann, zur Ginheit der Liebe und zur Freiheit eines jeden beitragen, ibne parteiisches Unhangen an Paulus, Petrus, Bengel oder Luther. Es gehören dazu wohl auch der Binde= und Löseschlüssel gegen die Inartigen und Angefochtenen, aber diese Gewalt wird heut zu Tage erdrängt durch den Unglauben. Die Hauptsache ist dabei ein icheres Urtheil, daß man, Jud. 16, wisse, ohne aufgeschwollene Borte der Eitelkeit, ohne jugendliches Berlaufen, Jes. 50, 11., aß, wie wir urtheilen, so werde auch im himmel geurtheilt; aber azu gehört ein Riechen 1) in der Furcht des HErrn und viele Er=

Anm. 1. S. ben Art. Gefühl, Anm. 1.

fahrungen in manulichem Alter2). Rinder und Junglinge follen fich nicht magen, solche Urtheile zu sprechen. Die Borspiele solder Gemeine waren schon in der Wüste, da sie alle einerlei geistliche Speise und Trank von der himmlischen Menschheit3) als dem Felfen genoffen, wegen der ganzen Gemeine, und doch des Biels ver ' fehlt haben; sie waren bei Abraham, Isaat und Jacob, am meiften aber zur Zeit Davids und Salomo's. heut zu Tage muß man aufrieden sein, wenn Diener des Worts das Berlorne suchen und das Gefundene weiden, Ezech. 34, 16. Man muß vor Augen bes ben das zwölfte Capitel der Offenbarung und die große Gemeine von Ifrael bis auf die lette Zeit jum Grund fegen, wo denn die fichtbaren Particulargemeinen eben auch Theil haben an ben Ges burtemehen und an der Errettung von den Unfällen der Schlange. Jebes Glied foll fich, als ein von der Welt Abgesonderter, seines Berufes würdig aufführen, nicht viel Redens machen ohne Kraft, sondern reden aus Gott, vor Gott, in Christo, ben Berbeigungen vom Königreich gemäß wurdig wandeln in allen Studen, und beis lig senn in allem Wandel, absonderlich in den Urtheilen über die Welt und über den Antichrift. Da nun aber nach so langen Zeiten das Antichristenthum sehr angewachsen und die Gemeinschaft der Beiligen geschwächt worden, so haben Spener und Andere viel beis getragen zu Wiederaufrichtung der Gemeinschaft. Insonderheit hat Gott den Grafen Bingendorf bagu erweckt, und degwegen foll man sein Leben wohl beherzigen, wie Gott und Jesus mit so großer Langmuth seine vielen Fehler zugedeckt und um der Gemeinschaft willen die ganze Sache burch gefährliche Läufe durchgeführt. Run weiß man, wie Saverius im Anfang so große Dinge gethan, und am Ende lief es boch babinaus, daß fie den Succest ihrer Gemeins schaft der Wahrheit vorgezogen. Der Gott des Friedens vermahre fie vor diefer Bersuchung.

Gemüth, vouc, ist ein Wort, das sehr viel Unbestimmtes in sich hat. Eph. 4, 23. stehet: "Erneuert euch im Geist eures Gesmüthes." Geist und Gemüth wird hier unterschieden, wie auch 1 Cor. 14, 15.: "Ich will beten im Geist, und will beten im Sins oder im Gemüth," en to vot. Was Luther oben Gemüth heist,

Anm. 2. S. den Art. Alter.

Anm. 3. S. den Art. Abendmahl, Anm. 1.

nennt er hier Sinn. Geist 1) nennt Paulus das Inwendige, das man anßerlich mit keinem deutlichen Kennzeichen ausdrücken kann. Sinn heißt alles, womit man sich gegen einen andern verständlich machen kann. Geist, das Inexplicabele, aber von Gott Kommende soll mit dem wohl unterscheidenden Sinn vereinbart werden. Jesus, der mir den armen Menschen am vernünftigsten geredet, setzt und Beist und Wahrheit dem äußerlichen Anbeten auf dem Berg Garizim und zu Jerusalem entgegen. Da ist "Geist" und "Wahrstelt" so viel als "Geist und "Sinn," nur daß es mit innerlichen Koten unterschieden ist.

Gemuth ift Alles, mas man aus der Lehre dentlich unterscheidet in sich selbst, wie wenn eine Melodie in Noten gebracht ift; Geift der ist die Kraft aus Gott, welche man nicht wie Dusiknoten unterscheiden kann. Sinn soll nicht sepn ohne Geift, und Geift kann nicht bestehen ohne Ginn. Daher hat Aristoteles die ganze Seele the dudeld seine, b. i. eine Fortschreitung vom Geift zum Sinn und mgekehrt genannt. S. auch bas Gebet des Joh. Bapt. v. Selment, welches seinen Werken statt einer Borrede voransteht. Gben bit ist auch der Begriff von Rusbroch und J. Böhm; obschon We Manner nichts gelten in Bergleich mit ber heiligen Schrift, hung man fie boch auch hören und vergleichen nach ihren ver-Miedenen Gaben. An die Worte muß man sich nicht kehren, sons bem an ben Sinn. Wenn die Damonen Wahrheit reden oder der Leufel selbst, so muß man fie boren. "Wer nicht wider euch ift, der ist für euch." Darum "habt Salz bei euch," Marc. 9. wellen aber noch mehr davon reden.

Gemüth ist eine innere Sammlung der Gedanken, wie auf einer Kasel, Sprüchw. 3, 3. In jedem Menschen geht aus dem Herzien?) eine unsichtbare Krast durch den ganzen Leib und steigt auf in's hirn durch einen verborgenen Canal, den Archimedes gesehen, is ein Licht; beides macht das Gemüth aus. Darum sagt Saslomo so viel vom Herzen und vom Gehör der Rede, Sprüchw. 2, 1—3. Doch mögen viele nicht annehmen, daß jeues beides das Gemüth ausmacht; und so kann man denn bei der erstern Ers

Unm. 1. S. die Artitel: Beten und Buch stab.

Anm. 2. S. die Artikel: Ehre und Bildniß. Dem Sprach= gebrauch ist übrigens diese Erklärung vom Besen des Gemü= thes nicht angemessen.

klärung bleiben. Die Ebräer übrigens, als das weiseste Bolt wandeginn, haben festgesetzt, nach Jach. 12, daß Gott den Geist ir Centro oder in der Mitte gebildet, nicht nur geschaffen habe, un dieser wirke dann unter sich und über sich. Hiemit stimmen di Gedanken (s. diesen Artikel) von oben und unten zusammen. Di Alten haben auch geglaubt, daß wirklich Bilder unsichtbar an dem Menschen ausgehen und sich in alles zerstreuen, welches ta ist aus einem Lichtstrahl in der Camera obscura. Wenn man m die Ahnungskraft der Seele, davon Baco von Verulam in de letzten Centurie seiner Sylva schreibt, gebraucht, so versammeln sie diese Bilder entweder in ein Glas oder einen electrischen Spiegel daher konnte Joseph aus seinem Becher oder Glas weissagen. Die wird von vielen verlacht, ist aber doch gewiß aus der Ersahrung

Es gibt viele, welche ihren Sinn und ihr Gewissen verhänte aus Eigengefälligkeit. Diese lasse man geben ohne Streit, wen sie nur nicht unter benen sind, die in ihrem Sinn dis Papuen 1 Lim. 6, 5., der Wahrheit beraubt sind durch fremde Philost phie. Jesus recommandirt gegen diese jugendliche Versuchung die auch Johannem, Marc. 9, angefallen, das Salz der Unterscheidung und des Friedens. Dazu gehört, daß man die Lehre digottseligen Helmonts in Vetracht ziehe, welche dem Buche üb die Therese von Bordeaux 3) angehängt ist: von der Verborgenhe der Zauberkraft oder von der Ahnungskraft in der Secle, S. 62: Aus diesem Grunde kann man die falsche Zauberkraft der Hen natürlich erklären. Dieß alles zu unterscheiden, sagt Jesus, "hel Salz in euch selbst und habt Frieden unter einander." Siehe, weich mit Wenigem berührt habe im Artikel: Gefühl.

Genngthunng. Gott als Schöpfer und Erhalter muß seine werborgenen Bollkommenheiten eröffnen im Evangelio. Die verborgenen Bollkommenheiten aber sind, daß er seine Heiligkeit d. Schärfe des Lichts uns in Christo angenehm macht, da sie ut an sich erschrecklich wäre 1). Das Fundament davon sindet sich den Worten Davids, 1 Chron. 30, 11; in und in sie sie ut zwei contrare Kräfte, stehen in principio luctae und vereinigen si

Anm. 3. Leben und Briefe Maria de la S. Therese, herav gegeben von unserm Detinger, Frankfurt 1734.

Anm. 1. S. den Art.: Evangelium der Herrlichkeit, ! fonders Anm. 4.

ח הַלְּאָרָה, in dem schönen Lichte, worin doch die Widrigkeit noch icht ganz verschwunden ist, sondern durch die vierte [Kraft] nut ft überwunden wird, daß sie in die reinste Herrlichkeit und Da= ifestation des Junersten der Gottheit, Tin genaunt, ausbricht. Reser Spruch ist der Schlüssel Davids, und es kann derselbe keine ndere Erklärung haben, wie aus Ezechiel erhellet. Wir loben lottes Attribute nicht, wie David Ps. 68, 35. Man soll ihn ben in der Stärke, in der centralen Zusammenziehung seiner P7, seiner Unermeglichkeit, Ps. 150. Weil man dieses nicht zu frunde legt, kann man auch die Genugthuung Jesu nicht zulängs ch erschöpfen, wie Grotius sie nicht erschöpft hat. Gott hatte em David seine Sünden ohne Satisfaction schenken können, weil taber, nach 2 Sam. 12, 14., die Feinde des DErrn hat laftern emacht, so mußte Genugthuung geschehen; und weil der Teufel 46 Erlösungswerk Gottes lästert, so mußte Genugthuung gesche= en, aber man muß das tief herholen 2).

Kαταβολή d. i. die Schöpfung dieser Welt kann nicht ohne den tall des ersten Engels begriffen werden 3). Nach dem Falle erst bie Schöpfung, Jes. 43, 7. Ebr. 1, 10., κατ' άρχάς, nach mi Anfängen kund gemacht, während ohne den Fall keine solche ti Anfänge 4) zu concipiren wären. Christus hatte in Gott die tarheit, ehe die Welt herabgesunken oder in καταβολήν gefallen ar. Da waren keine άρχαί, sondern nur Eine άρχή zu beherzigen, te Joh. 1, 1. es heißt: ἐν άρχη ην ο λόγος. Bei der Schöpfung ter ging eine Niederwerfung, καταβολή vor, wie es Jesus selbst oh. 17. genannt hat. Die Klarheit Gottes, die der Sohn Gottes itte in seiner intellectuellen Welt, war vor der Niederwerfung, r der καταβολή κόσμου 5).

Inm. 2. S. den Artikel: Auskaufen, besonders Anm. 1; auch den Artikel: Aufnahme an Kindes Statt.

inm. 3. S. Unm. 2 jum Artitel: Austaufen.

nm. 4. Diese drei Anfänge sind schon im Artikel: Anfang namhaft gemacht. Abgesehen vom Fall wären dieselben in einen Einigen Anfang verschlungen gewesen.

nm. 5. Natürlich war das Daseyn Christi vor der Welt=
schöpfung nur eine ideale. Ebenso war die Welt damals in
Sott auch nur ideal vorhanden; es wäre aber dieselbe, wenn
tein dem göttlichen widerstrebender Wille sich geltend gemacht
hätte, aus der Idealität sofort in die der göttlichen Idee völlig

In Gott war das Universum, Ps. 90, schon ehe die Belt ge schaffen worden, aber noch nicht in der Materialität. Da aber ber erste Engel zur Materialität ber Belt Ursache gegeben, so hat fich die anziehende schöpferische Rraft aus Gott muffen in die Entzum dung ziehen laffen, welche der gefallene Engel erwecket . Die Centralfrafte find in Unordnung gefommen; und haben die grote Materialität in die nara Body gebracht. Was vorher nur subtile Lichtsatome gewesen, die find durch diese Bewegung zu fehr ver deckt und, wie der bose Engel selbst, tartarifirt worden, 2 Petr. 2, 4. Das wollte zwar Gott so particular vor der Klarheit bes Sohnes Gottes nicht haben; weil er aber den Fall nicht verhindent, fondern zu etwas Befferem brauchen wollte, fo ließ er es fo ge schehen, daß hernach Gott, nach Jes. 43, 7., das finstere Chaos, Cap. 45. zum ersten Object ber Schöpfung machen mußte, worand er erft das Licht formirt und die grobe Welt mechanisch oder w ganisch gemacht?).

Wie nun die Newtonische Philosophie die ersten Gedanken<sup>8</sup>) oder raisons der Menschen revoltirt, so revoltirt auch dieser Begiff

entsprechende Realität übergegangen. In Folge der Sünde erzeisch dagegen ein Abfall von jener Idealität, ein Gegensatzt gen dieselbe; es trat ein, was Oetinger in dem biblischen Wortt zaraßode angedeutet glaubt.

Anm. 6. Die gemeine irdische Materialität ist nicht die wahre Wesenheit, sondern sie ist herbeigeführt durch eine Zersetung jener ursprünglichen wahrhaften Wesenheit. So wird ja auch das ursprünglich ganz reine klare Wasser durch Fäulniß unreindick, schlammig. Durch den Abfall des Thronengels erfolgt aber vor der Materialistrung erst eine Entzündung der Natur, auf welche Gott zunächst mildernd und sänstigend einzuwirkes genöthigt ward. S. §§. 81 und 82 meines spstem. Auszussaus Jac. Böhm's Schriften.

Anm. 7. Hier begegnet uns wieder die Dreiheit des göttlichen: Schaffens, Formirens und Machens, nur daß hier det Schaffen nicht als ein primitives anzusehen ist. Gott bewahrte die verdeckten Lichtsatome und rief sie aus der Finsterniß, von welcher sie verdeckt und von der sie gebunden waren, wieder heraus.

Anm. 8. Unter den ersten Gedanken oder Grundgedanken sind hier natürlich nur die gewöhnlichen Gedanken, Vorurtheile zu verstehen.

won der xara βολή oder Herunterwerfung der materialisch sensibeln Welt aus der intellectuellen die ersten Grundgedanken; wenn man aber alles mit jedem vergleicht, so legt sich die Revolte der raison, und die Weisheit wird von ihren Rindern gerechtsertigt. Es heißt: "Anßer dem Wort vom Anfang ist nicht ein Einiges worden, was worden." Es ist worden, es ist nicht direct geschaffen"), sondern entstanden, indem Gott die unordentliche Acceleration und Retarz dation in der Schöpfung wieder aufzuheben wußte. (S. Kieß' Dissertation de motu corporum, S. 13.) Jacob Böhm sagt zu viel von den drei Principien, die erst nach dem Fall zu concipiren nözthig, indem man sonst in die ungegründete Meinung fällt, als wenn in Gott selbst ein Principium der Finsterniß oder Materialität wäre, was nicht der Fall ist 10).

Es gehört in der That zur Genugthuung eine tiefe Einsicht in die vom Satan erregte Unordnung bei der Schöpfung, und weil Satan immer lästert, so kann diese Lästerung nicht abgethan werden inne Satisfaction. Es bleibt bei Davids Worten, Ps. 51, 6.: Damit du gerechtfertigt werdest, wenn du das Urtheil aussprichst, damit du rein gesprochen werdest, und dir niemand, keine Schuld in, wenn du richtest." Gott muß Recht gegeben werden wider Kalumnien des Teufels von allen Creaturen, das ist Satissection 11).

Gerade, anfrichtig, redlich, εὐθύς, Ebr. 1, 8., εἰλικρινής, Μαιος, Της, Της. Wer von ganzem Herzen thut, was er thut, met nicht mit Nebenabsichten die Hauptsache verliert, wer alles aus Einem Grunde thut, der ist gerade, aufrichtig, redlich. Wer Gott in allem respectirt, der ist fromm. Der 119. Psalm handelt von solchen. Paulus sagt, Col. 3, 23.: "Alles, was ihr thut, das thut pa Herzen;" "in Einfalt des Herzens," Eph. 6, 5.; "Sott richte cure Herzen zu in's Gerade," 2 Thess. 3, 5. Thümmig hat eine desondere Mede von der Aufrichtigkeit, aber er fordert zu viel, wie die Philosophen insgemein mehr fordern als Christius; hier heißt es

Anm. 9. In dem Ausdrucke "worden," Joh. 1, 3., sindet Detinger einen weitern Beweis dafür, daß bei der Mosaischen Schöpfungsgeschichte nicht an eine eigentliche Schöpfung, sons dern nur an eine Wiederherstellung der Natur zu denken sen.

Anm. 10. Man vgl. Anm. 3. zum Art. Dreieinigkeit. Anm. 11. S. den Art. Zorn.

aber: "Thue das, so wirst du leben." — Die Doppelherzigkeit, &  $\psi_{\nu\chi'\alpha}$ , steht der Aufrichtigkeit entgegen; aus ihr kommt zweiz züngigkeit, Jac. 1, 8. 4, 8. 1 Lim. 3, 8. Man soll vielmehr gerade einhergehen, op Ioxodes, Gal. 2, 14., nach einem Einigen Ziele. Offenb. 19, 5. stehet: "Lobet unsern Gott, alle seine Anechtt, und die ihr ihn fürchtet, beide, Kleine und Große." Die ihr fürchten [noch nicht lieben], sind die Niedrigsten; [aber] auch dieß sind aufrichtig.

Gerechtigkeit, gerecht, δικαιοσύνη, δίκαιος. Gerecht ift, wat mit dem Gesetz übereinkommt. Run ift bas Gesetz geistlich, wir find fleischlich. Darum beschreibt Paulus das Gesetz niemals all eine Regel bes Lebens, sondern nach dem Theile, da es Born aus richtet und widerwärtige Triebe im Menschen erregt. fann bas Gefet feine Gerechtigfeit im Menschen zuwege bringen Das Gesetz der Natur ift fein Gesetz, weil die Natur vermischt ik aus Bos und Gut 1). Man lose doch nur ein einiges Werk ba Natur auf, so wird allemal das caput mortuum unrein sein. Diefen nach kann der Mensch weder durch's Gesetz Mosis, noch durch' Gesetz der Natur in einen beffern Stand gelangen, ohne Berkund gung des Gnadengesetzes des Lebens. 3mar steht im 19. Pfalm: die Gebote Gottes seien, wie der Lauf des himmels allesamm gerecht 2), aber hier wird bas Gesetz im vollkommensten Sinn p nommen. Das Gefetz der Gnade hat Ginfehen mit dem Berbeiten des Menschen; es zielt auf eine große Bollfommenheit bis auf # lette Zeit 3). Weil aber biese inzwischen nicht kann erreicht werbet

Anm. 1. Die irdische Welt ist allerdings gemischt aus Gut und Bos; denn sie steht oder schwebt in der Mitte zwischen Simmel und Bolle, und ist deren beiderseitigen Einwirkungen op ponirt. Von ihrer Unreinheit und Unvollkommenheit, über welche man S. 167—205 meiner Schrift "Gott und seine Offenb." vergleichen kann, legt allerdings auch das sogenannt caput mortuum, der unreine Niederschlag, der sich bei jedem chemischen Experimente ergibt, Zeugniß ab.

Anm. 2. Es sind das nicht Worte dieses Psalms selbst; doch ergibt sich dieser Sinn aus der ganzen Fassung, Composition desselben, indem da zuerst von der Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit in der Gestirnwelt, und dann von der Herrlichkeit des Gesets die Rede ist.

Anm. 3. Das Geset ber Gnade fordert von uns nicht sofort

hat Gott in Jesu Christo verordnet, daß, mer gewaschen ift [viel= br: gewaschen senn soll], nur die Füße waschen durfe, nicht inde und haupt, d. h. daß ihm die fünftige Bollkommenheit on als gegenwärtig solle angerechnet werden, weil er ja boch in rifto ift, der gestern und heute und in Ewigkeit ebenderselbe ift, D weil Gott den Menschen nach dem Willen schätt. Auf Diese t hat Gott auch die Gläubigen des alten Testaments gerecht ge= att, obschon die Gerechtigkeit Jesu noch nicht erschienen war. er ift gerecht, der nach dem Geifte des Evangeliums mandelt, im. 8, 1 - 3., sen es auch noch unter vielen Fehlern, wenn nur der eift in ihm die Oberhand führt. Wer an ihn glaubt, mehr oder eniger, der ist gerecht nach allerhand Stufen. David sagt, Pf. 18 .: le deine Rechte habe ich vor meinen Augen, darum vergilt mir der Err nach meiner Gerechtigfeit, nach ber Reinigfeit meiner Sande, evor seinen Augen für voll geschätzt wird. Daraus schließt er: Bei m Bundegenoffen bift bu ein Gott des Bundes, bei den mehr billommnen bist du vollkommen, bei den Reinen bist du rein. Bie man Gott auch nach dem geringsten Grad im Willen ohne wich erkennt, so ist einem Gott auch 4). Darum sprach Jesus Anfängern die Gerechtigkeit zu in Bergebung der Gunden, fo ihr Wille bennoch nach ber Bollendung ber Gerechtigkeit ge= Wet war, und so wird es ihnen auch nach dem Tod angerechnet mben. Es gibt Bundsgenoffen, es gibt Aufrichtige, es gibt Berichte, es gibt Reine. Jeder findet in Christo sein Seil. Das Midas Mort fagen: sein Glaube wird ihm zur Gerechtigkeit ge= net. Er muß aber im Sinn haben seine Seiligung, in der Furcht bites, fortzusetzen bis an's Ende. Es geht ohne Schwachheiten ' icht ab. Paulus fagt, 2 Cor. 12, 10.: Wenn ich schwach bin, wird die Rraft Christi in meiner Schwachheit vollendet. Eniuem heißt nicht redeiow; jenes hat Grade, dieses nicht. Christus

die höchste Reinheit und Vollkommenheit, vielmehr will uns die Gnade der Reinheit nur successive entgegenführen.

Anm. 4. Die Menschen können sich selbst anlügen, aber Gott ist wahrhaftig; und wie ein aufrichtiger Mensch Gott in seinem Herzen erkennt, so ist und in diesem Verhältniß steht Gott wirklich zu diesem Menschen.

Inm. 5. ... "so daß" heißt hier soviel, als: "in der Woraus= setzung, daß ....."

Detinger, bibl. Wörterb.

ift allein volltommen heilig, redeiw Jelc, Ebr. 5, 9. Man muß nicht immer zurudiehen, wie gerecht und heilig man fei. Die Gerechtigkeit Gottes leuchtet uns an. Wir find in uns felbft nie gerecht, sondern durch Erkenntniß des Angesichts Gottes in Christo. Bei vielen Schwachheiten von Zeit, Orten, Buftanden find wir aber; [bennoch] gerecht. Jesus hat Die Seelenwaage; er wiegt die Beifer. Dem Wort Gerechtigkeit muß man einen weiten Ginn geben. & heißt nie Born Gottes, sondern Gerechtigkeit ift dem Born entgegen, Rom. 1, 17. 18. Die Gerechtigkeit wird in den Propheten fete wunderbar beschrieben. Man lese Jes. 45, 8.: "Die Erde thu fich auf und bringe Seil, und Gerechtigkeit machse mit auf. 34, der Derr, schaffe es." "Die Berge, Pf. 72, 3., werden den gitte ben verkundigen und die Sugel die Gerechtigkeit"6). fonst, die Gerechtigkeit mit furzen Worten zu beschreiben. De lese Jes. 40-60. Teller will eine leichte?) Gerechtigkeit einfich ren; er will die Religion von den falschen Bergnugungen der Che bildungefraft an finnlichen Bildern losmachen, und fieht babi nicht, daß das Sinnliche in der Schrift die Bauptsache ift 8).

Die Geschöpfe werden in den tausend Jahren die Uebereininkt der Reden Jesu mit dem Fühlbarsten der Natur verkündigen. Die Gerechtigkeit mit Schuldesinitionen zeichnen, ist nicht möglich; in solchen wird sie in der heiligen Schrift nie erklärt, wie sich dem die Schrift überhaupt nur wenig bedient, sondern vielmehr der Sinnbilder der Natur und durch unzählige Beziehungen der Schneite und Prädicate erläutert. Wegen Enge des Naumes will bloß die Stellen anziehen. Die Gerechtigkeit wird vorgestellt: in eine Person Ps. 85, 11., als eine Speise Matth. 5, als ein In hie hie Pose 19, 14. Baruch 5, 1. 2. Offenb. 19, 8., als ein Temps Ps. 119, 19., als ein Fundament des Throns Ps. 89, 15., als ein Opfer 5 Mos. 33, 19., als ein Himmel Jes. 62, 1., als in Sonne Mal. 4, 2., als Wolken, als Erde Jes. 45, 8., als Brog. Ps. 72, 3., als Weg Sprüchw. 11, 5. Jes. 26, 7., als Richtschung, als Gewicht Jes. 28, 17., Christus als unsere Gerechtigkeit

Anm. 6. Man vgl. Anm. 4. jum Art. Bund.

Anm. 7. "Leichte" .... heißt hier soviel, als "leichtfaßliche" Gerechtigkeit.

Anm. 8. S. Detinger's Vorrede zu diesem Wörterbuche, bei sonders Anm. 11.

ı

. 33, 16., die Gerechtigkeit als ein König und Reich Röm. 6, Um der Gerechtigkeit willen empfängt man, Röm. 5, eine ze Fülle und Welt voll Gnade und Gabe.

Billft du Gerechtigkeit definiren, so muß Bollen, Wiffen und men in Richte gebracht sein. Go ift denn Gerechtigkeit ein ın und Vorsat, sein Konnen und Vermögen nicht anders als Liebe und Beisheit zu gebrauchen; folglich ift Gerechtigkeit : mit Beisheit vollzogene Liebe 9), eine mit Beisheit, und Gute geübte Macht. Aber mas nütt uns diese schulmäßige Zerglies ung der Begriffe? Beffer ist, die Gerechtigkeit in der ganzen alogie, als in abgerissenen Erklärungen anzusehen. Nach der alogie der Begriffe Pauli ift die Gerechtigkeit mit der Gerrlich= verbunden; und hiebei zeigt sich die philosophische Zergliederung blind] wie ein Maulwurf. Deutliche Begriffe haben ist wohl ; aber, wie es ber große Mann Bengel (f. deffen Beltalter, 369) eingesehen, der Vorwand deutlicher Begriffe für sich allein ein hinderniß ber Weisheit, eine Schminke bes Unglaubens, b bas ftartfte Mittel, der himmlischen Bahrheit zu entfliehen. michkeit, doga ist es, worauf das ganze neue Testament hinaus , und davon Plato mehr sah, als hundert Leibnige 10). Ge= Miteit muß senn aus der Herrlichkeit, aus den paradiesischen gen des unauflöslichen Lebens, nicht aus dem Gesetze des folichen Gebotes, Ebr. 7, 16. Wir mangeln ber Herrlichkeit Mtes; darum sind wir Sünder, Rom. 3, 23. Aus der Herrlich= t der Gnade muß die verlorne Herrlichkeit wieder in uns kom= n, aber mittelbar durch's Wort. Der Glanz und die Herrlichkeit bites fällt in unser Berg, aber das Berg empfindet nichts davon. Mauf fällt sie auf das Evangelium, worin das Gesetz erhöht ift. itmittelst dieses Gesetzes des Geistes der Herrlichkeit muffen wir : Gerechtigkeit Gottes empfangen, so daß das Wort den göttlichen lanz in unser Herz zurückstrahlt, und dieses auf solche Weise ein plegel wird der herrlichkeit, d. i. der Gerechtigkeit Gottes 11).

nm. 9. Bekanntlich ist das diejenige Definition der Gerechtig= teit, welche Leibnit gegeben.

nm. 1Q. Ueber das weiter Nachfolgende vgl. man zur nähern Erläuterung den Art. Bund.

nm. 11. In der Originalausgabe lesen wir .... "und wird auf Diese Art mittelbarer Beise ein Spiegel der Herrlichkeit, das

Darum heißt es: die Gerechtigkeit Gottes, als die nämlich objective von Gott auf uns fällt, wie der Sonnenglanz; sie heißt nicht subjective die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, denn auf diese Beise ware sie inhaerenter in uns. Sie bleibt aber in Christo, und wir haben sie nicht als eine Qualität, als etwas Erarbeitetes oder als etwas Verdienstliches in uns, sondern wir empfangen sie täglich als Bettler. Siehe, das ist unsere orthodoxeste Lehre, aber ohne micht, wenn es von Christo erfüllt ist. Das Gesetz ist ein steischlich sücherliches Gebot 12); Christi königlich Priesterthum ist unse Gesetz. Die Antinomer schafften das Gesetz ab, brachten aber das Priesterthum nicht an dessen Stelle. Wo übrigens das Priesten thum verändert wird, da muß auch das Gesetz verändert werden 13), Ebr. 7, 12.

Gericht, \*ploig, \*plua, dixalwua. "Gerechtigkeit und Gericht als beines Stuhles Grund," Pf. 97, 2. Hier wird Gericht als bei ftrenge Recht genommen, das von der gütigen Gerechtigkeit, Pf. 33, 5. 99, 4., gemildert wird. Ganz anders ist das Bort P. 9, 8. zu verstehen: "Er hat seinen Stuhl bereitet zum Gericht schlingen werden. "Die Gottlosen werden zum Gericht behalte. 2 Petr. 2, 4., "zum Gericht des großen Tages," Jud. 6. Rum wird. "schuldig des ewigen Gerichts, " Marc. 3, 29., das "Gott dem Sohn übergeben," Joh. 5, 22. Das jüngste Gericht ist mut der Anfang des ewigen Gerichts, das nicht bloß einen Tag währt wird 1), sondern da alle Thaten, die der Teusel angestiftet, werden protocollmäßig 2) an's Licht kommen; da die Heiligen die Belt richten, nicht, als wenn ihnen erst von andern müßte gesagt werden

ist, der Gerechtigkeit Gottes werden." Hienach wäre auch in diesem Sate "das Wort" Subject; damit wäre aber aller kort. schritt des Gedankens aufgehoben.

Anm. 12. S. den Art. Freiheit und den Art. Friede.

Anm. 13. Zum Ueberfluß verweisen wir hier nochmals auf ben Art. Bund.

Anm. 1. Den Beweis für diese Behauptung findet man in melner Schrift: "Gott u. s. Offenb." S. 475—487.

Unm. 2. S. den Art. Buch des Lebens, Anm. 2.

is die Bosen auf der Welt verübt haben, sondern, da sie im Leib fu Christi, d. i. in der Klarheit des glafernen Meeres und in den uchern der Werke werden alles anschauend sehen und darnach richs 13); da die Königin von Mittag auftreten und diejenigen verdams en wird, welche fein Gericht geglaubt haben. Zacharias, Cap. 1, 6. 7., sagt, es werde ein Tag senn, dem SErrn bekannt, da ilte und Frost der Elemente ausbrechen und die Elemente vor ite zerschmelzen werden, die Gläubigen aber, die des Leibes Jesu Unzerftörlichkeit theilhaftig find, keine Ralte, kein Frost, keine ige anrühren wird, wie die Manner Daniels im feurigen Ofen 4). och wir find viel zu schwach, die vorfallenden körperlichen Be= haffenheiten des Gerichts zu beschreiben. Nach Offenb. 20, 4. erden Stühle da senn, worauf sich die Beiligen setzen, wo ihnen 28 Gericht gegeben wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Matth. 9, 20., daß er sigen werde auf dem Stuhl seiner herrlichkeit, nd daß auch sie da sigen und richten werden die zwölf Geschlechter ffrael. Darnach wird das ewige Gericht auch über die Nationen Mehen, Offenb. 2, 26. 27., und wird bis in die Stadt Gottes') Miren, ebendas. 21, 24. Daß übrigens ein künftiges Gericht werde, das sagt die Weisheit auf der Gasse oder der Sensus Maunis, Pred. 3, 17. 12, 14.

Bernch, οσμή. "Wir sind Gott, 2 Cor. 2, 14., ein guter Ges

Inm. 3. Unter dem gläsernen Meere hat man die Abspiesgelung der Herrlichkeit Gottes überhaupt zu verstehen, insons derheit aber Christum in seiner himmlischen verklärten Leiblichsteit. In der Reinheit und Heiligkeit Christi ist gleichsam die Regel oder das Maaß gegeben, wonach alles in den "Büchern der Werke" Niedergelegte zu beurtheilen, das Gute vom Bösen zu scheiden, und ersteres der nun in völliger Macht und Stärke hervortretenden Pein zu übergeben ist.

Inm. 4. Das reine gottergebene Besen der Freunde Daniels durchdrang selbst deren irdischen Leib, und bewahrte ihn solchers gestalt vor der Verzehrung durch die sie umgebenden Flammen. Ein Aehnliches wird in Ansehung der zur Verklärung gelangens den Frommen und Gerechten beim jüngsten Gerichte und dem damit verbundenen Untergang der irdischen Welt Statt sinden.

nm. 5. Auch die Heiden sollen dereinst in die Stadt Gottes eingehen.

worden; und diese waren, weil sie Christi Leiden abgebildet, Gol ein guter Geruch, nicht verblumt, sondern eigentlich. Gott an fic riecht zwar nicht, aber er gibt sich um Christi willen die Eigen schaft, daß er wirklich riecht 1). Gott nimmt wirklich ein Sensorium ein Fühlungswerkzeug an, wie Newton statuirt, daß spatium eh Sensorium Dei sei, worin er empfindet, hört, riecht 2). "Der dai Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören?" Gott schämt sich nicht zu heißen unser Gott; er hat ja nach menschlicher Urt den Seinen eine Stadt zubereitet, und aus diesem Grunde gehen alle Sinnliche keiten der heiligen Schrift.

Geset, vouoc, ist durch Mosen gegeben, die Gnade und Bahr heit ift durch Jesum Christum worden. Nachbruckliche Worte in der Rurge! "Gegeben" fommt einem Diener zu; benn bas Gege bene empfängt jener anderwärts her, und gibt es nach Befehl wieber "Worden" tommt dem himmlischen König zu, Gnade mb Wahrheit ist durch ihn worden; nicht durch Connexion der porigen Anstalt des Gesetzes, sondern fur fich, mit der Macht, Gunben P Darum spricht ein Diener Christi gang anders, als de Diener Mosis. Gin Diener Mosis spricht mit Bedingung: Bent du das thust, so wirst du leben. Gir. Diener Christi spricht: 34 sehe, daß du glaubst, und die Gnade und Wahrheit Jesu erkennfi du sollst leben. Wer Gnade und Wahrheit verfündigt, der spricht Ihr seid getödtet dem Gesetz durch den Leib Christi; darum seid i frei vom Gefet. Es ift wohl zu merken, daß das Gefet zwa geistlich ift, sofern der Geist Jesu es zum Gesetz des Geistes macht aber Moses hat der Anstalt nach kein geistliches Gesetz gegeben sondern ein nach dem Fleisch accommodirtes Gesetz; darum beis es Ebr. 7, 12. ein Gesetz des fleischlichen Gebots. Daher dring das ganze neue Testament darauf, daß, weil das Gesetz Mosts di fündlichen Leidenschaften nur mehr erregt, Rom. 7, 8., man vorbeigehen und Christo anhangen solle. (S. überhaupt die Epist an die Römer, dann die an die Epheser und Colosser.) Wenn ab Jesus gesagt hat: Ich hebe das Gesetz nicht auf, sondern erfül

Anm. 1. G. den Art. Gefühl, besonders Anm. 1.

Anm. 2. Detinger unterscheidet (s. den Art. Gesicht, Anm. eine innere geistige und eine außere leibliche HerrlichtIn und mit letterer besitst Gott eben jenes Sensorium.

es, so hat das den Sinn, daß er alle Punktlein im Gesetz und in den Propheten geistlich wolle in Gang bringen und erfüllen.

Ich gestehe, daß es schwer ift, diese Sache recht zu verstehen, indem Stephanus gesagt hat, Moses habe lebendige Aussprüche gegeben, wundere mich aber auch jest nicht mehr über die Antinos mer und die Berner Synode, wie ehemals, da ich einen Aufsatz wider die Herrenhuter geschrieben. Ich habe wohl eingesehen, daß toiel muffe zu bedeuten haben, daß Paulus niemals das Gefet bes Lebens als eine Regel und Tugend ansieht, sondern als die Kraft der Sunde, als eine ohnmächtige Anstalt zum Leben, als hwache, dürftige Sagungen. Ich verstund aber auch damals, als ich [als Zugabe zu, dem von mir erklärten Buch Siob] bas Gespräch über die Mährischen Brüder geschrieben (f. besonders 6.313.314.), noch nicht recht, daß im Sohenpriesterthum Christi has Gesetz des Geistes und des Lebens, anstatt des Gesetzes, das durch Mosen gegeben, zur Gnade und Wahrheit geworden mar. Benn aber das Gesetz so schöne Namen hat, als: Wort, Ausprice, Rede, Wahrheit, Zeugniß, Testament, Bund, Rechte ber Grechtigkeit, so ift es alles in Absicht auf das vollkommene Gesetz Afreiheit im Sohenpriesterthum Christi gesprochen, daher auch Masalmist oft und viel, um dasselbe von den Satzungen Mosis # unterscheiden, sich äußert. Go heißt es Pf. 119, 142.: Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz # Bahrheit;" B. 89.: "HErr, dein Wort bleibt ewig, so weit der Dimmel ist." B. 90.: "Deine Wahrheit währet für und für. bast die Erde zugerichtet und sie bleibet stehen;" - als sollte ge= lagt werden: Das Gesetz Mosis ist nicht das Gesetz, das unsere Seele fattigt; wir hungern, durften, verlangen, suchen ein ewiges Beistesgesetz, das so unveränderlich ist, als die Ordnung der Natur. Sie haben damals das Hohenpriesterthum nach der Ordnung Mel= Disedek noch nicht gewußt; daher kommt dieses ängstliche kummer= liche Berlangen, in dem wahren Gesetz des Lebens unterrichtet zu Das liegt im ganzen 119. Psalm zu Tage 1).

Bot

611

iak

16

inta

**B** F

Hier ist noch anzumerken, daß Gott dem Adam anfänglich kein Gesetz gegeben, als daß er sich vor dem Tod verwahren, d. i., daß er die Grundanfänge seines Wesens oder die Coordination seiner

Anm. 1. Zu allem Vorhergehenden vgl. man die Art.: Gund — Abam — Gerechtigkeit — Freiheit — Friede.

anerschaffenen Rrafte in der Wahrheit, durch Erhebung seiner Freis heit nicht verwirren solle, wie es ber erfte Engel gethan, ber, wie Ezech. 28 unter dem Bilde des Königs zu Tyrus zu erseben, fich erhoben hat, weil er so schön mar, und sein Beiligthum verderbt; weßhalb benn Gott ein Feuer hat aus ihm angehen laffen, daß er, B. 17. 18., zu Aschen ober tartarisirt worden. Der Teufel if nicht bestanden in der Wahrheit, d. i., in der Zusammenordnung seiner sieben Rrafte, sondern er hat ein lugenhaftes Besen aus fic selbst erweckt2). Darauf ging das Berbot, das Gott dem Adam gegeben: er konnte nämlich nicht in die Consequentien und Folgen des Todes und der Auflösung seiner Kräfte hineinsehen; darum gab ihm Gott ein väterlich Gebot, nicht von dem Baum des Erkennts niffes zu effen, daß er nicht sterbe. Nachdem er aber gefallen, hat er ein anderes Gesetz nöthig gehabt: "Thue das, so wirst du leben." Dieß Gesetz ging wohl die Ifraeliten am Berg Sinai an, aber nicht fo, daß sie sagen sollten: Alles, was du gesagt, das wollen wir thun, sondern so, daß sie-fagen sollten: Das muß ein anderer fu uns thun, der Schlangentreter nämlich; der follte dieß Gefet be Werke erfüllen. Darauf zielt die ganze Epistel an die Galater, daß sie sich nämlich nicht unterstehen sollten, mit Werken ber De schneidung und Opfern das Gesetz zu erfüllen, indem sie sonft unter den Fluch fallen murben.

Dieß wird unter dem heutigen Streite der Gelehrten in mans cherlei Hinsicht nicht beachtet. Hielten sich dieselben an Christum, so wären sie frei vom Gesetze. Die den Geist des Lebens haben, die werden das verstehen, Röm. 8, 1—3.

Geschöpf, Creatur, xrioic. Jesus nennt sich, Offenb. 3, 14.7 den Anfang der Creatur Gottes, mit Beziehung auf Sprüchw. 8, 22.: "Der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege; ehe er etwas machte, war ich da" 1). Darum konnte er sich auch nens nen den Amen, den treuen Zeugen, der bei allen Graden der Schöpfung zugegen gewesen. Diese Grade aber (s. Jes. 43, 7.) heißen: chaotisch schaffen, formiren in eine sichtbare Lichtsgestalt, und auch machen, d.1., mit mechanischer Ordnung<sup>2</sup>) zu Stande bringen. So

Anm. 2. S. die Art.: Adam und - Eigen.

Anm. 1. S. die Unmerkung jum Art.: Amen.

Anm. 2. Auffallend ist es und wohl nur einem Versehen jugus schreiben, daß hier nur von einer "mechanischen", nicht auch

infangs alle Creatur sehr gut, durch den Fall aber wurde sie et Plumpheit<sup>3</sup>) und mit vergeblicher Eitelkeit beschwert. sagt Paulus, Röm. 8, 19., daß die Creatur mit ausgereck=aupte ihre Befreiung erwarte.

ie Geschöpfe haben ihren Anfang genommen aus dem Une ren4). Wir waren alle, Pf. 90, 2., in Gott, als einer latte, gipp, verborgen, aber ohne Figur und körperlichen In= ehe die Berge und die Welt waren. Demnach find wir fein ißb) aus Gott, sondern haben unser Wesen, Offenb. 4, 11., em Willen und Wohlgefallen Gottes. Wir haben alle einen der wieder zu Staub wird, und einen innerlichen Leib, der zerstäubet. Der erste hat Maaß, Zahl und Gewicht, der , den wir nach dem Tod haben, ist von anderer Beschaffens ine Behausung, 2 Cor. 5, 2., die vom Himmel ist 6). Dabei ! Creatur mit etwas Ewigem begabt 7), Beish. 1, 7. Pred. . (im griech. Text)8); und bas ist bas große Geschäft Jesu, bas Rörperliche der Creatur wieder in die erfte Reinigkeit Darum hat er Macht über alles Fleisch; darum ift ihm as Gericht übergeben, da er des Menschen Sohn ift; daher ch Gott von seiner Hoheit herab und handelt, weil er Mensch

on einer "organischen" Zusammenordnung die Rede ist, wie i den Art.: Genugthuung und Creatur.

<sup>. 3.</sup> S. ben Art.: Genugthuung, besonders Anm. 5.

<sup>. 4.</sup> Dieses Reich der Unsichtbarkeit nennt Jac. Bohm Mysterium magnum". S. 5. 54 meines system. Auszugs.

<sup>. 3.</sup> Ueber den Unterschied zwischen Emanation und Schös ung s. Anm. 4. zum Art.: Ereatur.

<sup>. 6.</sup> Wenn man sich dem Heilande ergibt, so ergibt sich nem auch der Heiland. Damit gewinnt man aber innerhalb is irdischen Leibes den Keim oder Ansatz zur himmlischen iblichkeit.

<sup>7.</sup> Dieß behauptet auch Jac. Bohm. S. S. 383 der igeführten Schrift.

<sup>.</sup> S. In der Originalausgabe findet man hier noch die dorte: "Jede Creatur ist geschaffen mit einem Saamen, 1 Mos. 12; daher gibt Gott jedem von dem Saamen seinen eigenen ib." Man sieht selbst, daß durch diese Worte der Zusammensung der Gedanken auf wohl unbegreislich zu nennende Art iterbrochen wird.

geworben, menschlich mit uns in alle Ewigkeit. Er ift ber Tempel, ber uns umgibt. In Menschengestalt, aber boch als Lamm<sup>9</sup>), wird er uns führen zu bem lebendigen Wasserbrunnen, und nicht über das Ziel.

Geschlecht, yerex, was von Einem Bater herkommt; das braucht keiner Erklärung. Sonst heißt es auch: ein ganzes Bolf in einem gewissen Weltalter. So sagt Salomo: "ein Geschlecht kommt, ein Geschlecht geht ab," und David diente Gott in seinem eigem Geschlecht. Manchmal wird ein ganzes Geschlecht bos, wie pe Sauls Zeiten, manchmal wird es wieder gut, je nachdem die krichter und Bäter beschaffen sind. Nach jedem Geschlecht uns man sich in die Zeit schicken. Das vorhergehende Geschlecht entität oft schon das nachfolgende, und weil eins aus dem andern kommt, so wird auch eine Ewigkeit yevex genannt, Ephes. 3, 21., indem ja eine [Ewigkeit] aus der andern geboren wird, ohne Präsonnetion. Das Geschlechtsregister Christi ist deswegen da, damit mas sehe, wie Jesus aus dem Stamm Juda gekommen; dagegen mesches, wie Jesus aus dem Stamm Juda gekommen; dagegen meschlischef, Ebr. 7, 6., nicht mit seinem Geschlechte der Borähm gezählt.

Gesicht, ourusie, 2 Cor. 12, 1., auch öpzuz. Dieses wird per meiniglich von einem Gesichte im Traum, jenes von einem solom im wachenden Zustande gebraucht. Doch wird öpzuz auch einmit nämlich Matth. 17, 9., für ourusiez genommen. Die Gesichte im Traum haben keine Substanz, das Gesicht aber auf dem Bart hatte Subsistenz; denn Jesus war ja in seiner Berklärung als keiner ganzen Person da. In den Entzückungen sieht man auf subsistirende Dinge. Paulus war entzückt die in den dritten hier mel, und war doch vielleicht noch im Leibe, welches er selbst nicht unterscheiden kounte. Davon können die reden, welche Entzückungs haben. Ich kann nicht aus Erfahrung reden, ich habe die Gak nicht; ich wicke aus die Worte der Propheten, und lasse ander über jenes, judiciren, welche geistlich richten können; Philosophen verstehen sich nicht darauf. Damit wir aber auch Exempel verstehen sich nicht darauf. Damit wir aber auch Exempel verstehen bringen, welche in diesen Zeiten geschehen sind, so wil

Anm. 9. Auch hier hat man fich eine Abanderung des Tertes erlaubt. Die Worte "aber doch als Lamm" stehen in der Originalausgabe an einer andern Stelle. Es heißt hier: "Er ist der Tempel, der uns umgibt, aber doch als Lamm."

ich helmont's Worte anführen aus dem schon angezogenen Buche der Therese von Bordeaux S. 579. Helmont war, denke ich, frei von Einbildungen. Im Jahre 1633 sah er auf eine viel hellere Unt, als Elias Cammerer, Prof. med. in Tübingen, seine Seele. Er sah eine geistliche Substanz, wie einen Crystall, die ein Licht von sich gab; dieselbe war aber eingewickelt in ein anderes, weit wunkleres Wesen, als gleichsam in ihre Schaale. Dabei kounte er ucht recht erkennen, ob diese Hülse noch einen Glanz außer sich elber hätte; das Geschlechtszeichen war nur an der Schaale. Obspleich dieser Erystall, sagt er, etwas Schönes war, so behielt doch, weine Seele von diesem Gesichte nicht die geringste Vollkommenheit: Is hatte die Figur eines Menschen 1).

Ferner will ich hier auch einrücken, was für ein Gesicht Ters mlienus anführt in seinem Buche de anima. "Wir haben, sagt n, nach Johannes prophetischem Buche auch ein Recht, forpers the Eigenschaften in den geistlichen Dingen anzutreffen. tine Schwester unter und, die der Gnadengabe der Offenbarung welchaftig worden, welche sie in der Gemeine unter den sountag= in Uebungen durch Entzückungen im Geist leidender Beise em= Mingen. Gie hat Umgang mit den Engeln, zuweilen auch mit Derrn. Sie sieht und bort die geheimsten Dinge, sie unter= Mibet einiger innerstes Herz und theilt benen, die es verlangen, Annepen aus. Je nachdem entweder die heilige Schrift gelesen pfalmen gesungen oder Ermahnungen vorgetragen oder Ge= bete vorgelesen werden, wird ihren Gesichten auch Stoff und Mas Mie dargereicht. Wir waren im Gespräch, da diese Schwester im Nachdem nun das Wolf nach Endigung der Gemein= dafte-Uebungen entlassen worden, so erzählte sie une, mas sie gethen habe. Wir nehmen aber auf's fleißigste mahr, es zu prufen. Die sprach: Unter andern ist mir auch die Seele — körperlich ges eigt worden2). Der Geist wurde auch gesehen, aber nicht leer,

Anm. 1. Man vgl. hier den Art.: Bildniß, Bild Gottes. Anm. 2. Bon Tertullian ist es bekannt, daß er lehrte, "alle Substanz sei körperlich, also auch Gott und die menschliche Seele." Daß er aber hiebei nicht gerade die irdische Körperzlichkeit im Auge gehabt habe, läßt sich leicht daraus abnehmen, daß er die Lehre von einer Schöpfung aus nichts, deren Läugener Her Hermogenes gegenüber, so entschieden behauptet hat.

sondern in der allerdunnesten Zuruckftrahlung, leuchtend und von himmlischer Farbe, übrigens nach allen Studen in menschlicher Gestalt. Dieß ift das Gesicht." Gott aber und Christus ift Zeuge. Wenn dich also die ganze Sache nach allen Studen nicht überzeugt, so sollst du es nicht glauben. Wenn indessen die Seele leiblich ift, so muß auch die Eigenschaft der Farbe ihr anhangen, die Farte der blauen und leuchtenden Luft. Wie diese's) dunn, ja durch leuchtig ist, so muß auch die Seele so senn. Go kannst bu de nach deinem eigenen Gefühl ein Bild von der Seele machen, nam lich ein menschliches. Als Gott in das Angesicht des Menscha den Odem der Leben eingeblasen und der Mensch in eine lebendige Seele ausgegangen, so muß der ganze Ddem allerdings durch's Mm gesicht in alle innerlichen Theile gewandert und zugleich der Saum oder das Ende des Leibes dichter gemacht und also in allen Lines menten ausgedrückt worden seyn. Hiemit haft du einen innerliche und einen andern auswendigen Menschen. Der inwendige Mensch hat auch Augen, Dhren und andere Glieder, deren er fich im And sprechen bedient. Go hatte der reiche Mann im habes eine Bung und Lazarus hatte Finger und sitt im Schooß Abrahams in perlich 4).

Endlich wollen wir hier noch beifügen das Gesicht des Ep chiel<sup>5</sup>), davon ist die Summe kurzlich diese. Ezechiel (f. Cap. 1

Anm. 3. Hier hat man sich eine Veränderung des Textes erlaubt. Im Original heißt es: ... "Beil aber alles dunn und lust ähnlich, ja durchleuchtig ist, so muß auch die Seele so senn."...

Anm. 4. Der innerliche Mensch, von welchem hier im Gegets
satz vom äußerlichen die Rede ist, ist der sogenannte siderische
oder Astralleib, welcher dem materiellen Leibe zum Grunde
liegt, der eigentlichen Körperlichkeit aber entbehrt.

Anm. 5. Eines der merkwürdigsten Gesichte ist unstreitig bat des Propheten Ezechiel, im 1. und 10. Capitel seiner Weissteiger gungen mitgetheilte. Detinger verbreitet sich darüber in einer eigenen Abhandlung im 2. Theile seiner "irdischen und himmslischen Philosophie," S. 307—356, wo er denn darthut, daß in Gott eine doppelte, eine innerliche und eine außersliche, herrlichkeit zu unterscheiden, letztere aber von ersteret doch unzertrennlich sei, worauf schon 2 Mos. 33, 23. hinges wiesen werde. Die innere geistige Herrlichkeit oder die anteriora Gottes, das Centrum gleichsam des Ewigen sei ohne Bild, ohne Zeit, ohne Raum, ohne Bewegung, ohne Succession, während

emacht, und mitten in der Wolke ein concentrirtes Feuer. 2) Aus er Ritte dieses Feuers hat er vier lebendige Wesen entstehen sehen, i Thiersgestalten, welche Zwa heißen. 3) Er hat gesehen, daß er Lauf der lebendigen Wesen geradezu gegangen, wenn sie schon wendig eine bligende Kreuzgestalt trugen. 4) Er hat gesehen, eil es aus einander vorgestellt werden mußte, nicht in einander, ie in der Offenbarung, auf der Erde ein Rad nahe bei den Thiezm, das in viele Gegenden seine Aussicht hatte. Hieraus mußt um lernen, was Leben sei, womit eben diese lebendigen Wesen bezaht waren. Leben ist nämlich eine Fassung von vielen Kräften, selche von Gott freithätig ausgebreitet werden. Hiebei ist zu zerken:

Erstens: In der Offenbarung waren keine Räder, sondern nur thiergestalten, deren inwendige Circularbewegung die Räder aus: semacht, doch, daß sie voll Augen, voll Gesicht, voll Verstand varen. Die Thiere bedeuten das auswendige Leben, die Räder wis inwendige. Doch waren beide, Thiere und Räder, nur Ein Ding.

die posteriora des HErrn oder seine Peripherie und Leiblichkeit alles dieses, obwohl in eins verschlungen, in sich fasse. Zu= nächst werde 1) der Grund dieser äußern Herrlichkeit Gottes als eine finstere Wolke dargestellt, in dieser aber 2) auf ein in sich freisendes Feuer hingewiesen; 3) aus dem Umlaufe dieser beiden ergebe sich dann die Ocharfe des Glanzes, der immerhin doch nur als ein Dampf auftrete, bis 4) daraus der mahre Feuerblit oder das Centrum hervorgerufen werde, worauf dann die Geburt der vier lebendigen Gestalten erfolge, welche 5) jur Rechten einen Menschen und Löwen, 6) zur Linken einen Ochsen und Adler, insgesammt aber, wie sie ja auch einander inexistir= ten, 7) vorzüglich einen Menschen prasentirten. — Man sieht wohl, daß diese ganze, nur eben phänomenologische Auseinander= setzung mit der Lehre von den sieben gottlichen Geistern .(f. den Art. Anfang) übereinkommt, wobei zu bemerken, daß eben diese durch die Rader bezeichnet werden, mahrend die andern Gestalten als deren leiblicher Effect ju betrachten Wenn es aber weiter heißt, daß die vier Rader als sind. eines erscheinen, so wird damit die phanomenologische Darftel= lung einigermaßen wieder aufgehoben, und mit der Behauptung, daß die Rader immer gerade ausgegangen feien, die hingebung der äußern leiblichen Herrlichkeit Gottes an seine innere Herr= lichfeit, an den gottlichen Geist und Willen angedeutet.

3weitens ist zu merken, daß die Rader dem Ezechiel erschienen als ein einiges Rad, indem die vier Rader ebenso wie Lowe, Ralb, Mensch, Adler in einauder gewesen. Daraus ift klar, bag bas Leben in den Lebendigen in einander sei, daß eine Rraft in der andern steckt, so daß also das Leben eine Zusammenfassung ber Bermogenheiten und Rrafte beißt, welche der Geift Gottes in eines gebracht. In der Wirbelwolke, in den Thieren und in den Radem war nur Gin Geift, ber von den Rraften, die auch lebendig warm unterschieden gewesen. Sie find aber nicht nothwendig, sonden freithätig von Gott so geordnet worden, nicht emanirt, sonden göttlich gefaßt. Gie haben einen Unfang aus der finstern Bolk, find also nicht die unanfängliche Gottheit. Diese Rrafte find in die Stäublein eingesenft, so daß das Leidende in das Wirkent durch Umlauf und Circularbewegung erhoben worden, daß im Um laufe das Leidende materialisch herabfalle und wieder in das Wie fende erhoben werde.

Drittens ist zu beachten, daß zwar von den sieben Geistern hie keine Meldung geschieht, daß aber doch eine ewige Gebärung begöttlichen Gestalten hieraus kann ersehen werden. Gott ist kinstillstehendes Wesen, sondern ein actus purissimus, der sich gewise Gestalten gibt, um sich der Creatur mitzutheilen, während die Gite Gottes den Geschöpfen incommunicabel, unmitthelb dar wäre. Uebrigens glaube ich nicht, daß Jesus je ein Gesicht gehabt, indem dieß (vgl. 4 Mos. 12, 6—8.) seiner Hoheit zuwihrt wäre.

Gestalt, andere, annehmen, μετασχηματίζεσ θαι. So nimmt Satan, 2 Cor. 11, 13., die Gestalt eines Lichtengels an sich. So nimmt Paulus mit Apollo die Gestalt eines Demüthigen an sich, damit die Corinthier lernen, daß niemand höher von sich halte, all geschrieben ist. Dagegen ist μεταμόρφωσις eine innerliche Umgesstaltung der Gedanken, nicht ein bloßer Ueberzug, ein andere σχημά von außen. Durch neue Gedanken oder Vordersätze änder sich die Schlüsse. Man lese den Melodius darüber, wie tief alle Schlüsse verborgen liegen; diese werden umgestaltet durch neue Sätze der Wahrheit.

Gewalt, ekovola, nparoc. Die Worte der Schrift sind etwas ganz Besonderes. Jesus sagt, Joh. 17, Gott habe ihm auch die

Unm. 6. Man vgl. den Art. Entzückung.

orte gegeben, und so muß man in Hauptsachen auch von den vosteln denken, ja Jesus gibt den Seinen auch gewisse Worte für de Zeit.

Das Wort: Gewalt, kommt 1 Chron. 30, 11. vor unter den shiprüchen oder Eigenschaften Gottes; es heißt hier ange, griesisch aparoc, daher Gott genannt wird παντοαράτωρ, der alles in iner Gewalt hat, dem nichts unmöglich ist, was auch die Philosphen für unmöglich halten. Gott kann aus Steinen Rinder ersecken, als der an nichts gebunden ist, der nichts vor sich hat, das hu bewegem sollte, sondern der frei ist von allem, der ewige Versland. Paulus hat im dritten Himmel unaussprechliche Worte sehört, und kann demzufolge die Gewalt Gottes nicht beschreiben, mb doch müssen wir uns an die Worte halten, die Gott selbst ausspesprochen. Die heilige Offenbarung sagt uns vor, wie wir reden selen, ob wir schon den innersten Unterschied nicht erschöpfen.

Rraft geht, nach unserm Begriffe, der Gewalt vor; doch ist die Gewalt vor der Kraft; Offenb. 4, 11. und 5, 12. aber geht Kraft traft Stärke oder Gewalt vor. Sonst ist in der Herrlichkeit Gottes größte Stärke, πράτος της δόξης, und man soll Gott loben in Leusbreitenden Stärke, της χής χής, μης man soll Gott loben in Janksüchtigen Einwürfe her, sondern Leute, die Sanftmuth wen und ihre Unwissenheit bekennen.

Gewalt üben hat bei den Menschen einen bosen Sinn, seine migkeitliche Gewalt nämlich, die Gott gibt, wider Recht aussschren. Sonst liegt viel daran, daß man Kraft und Gewalt wohl mterscheide, was Bengel nicht allezeit beobachtet, indem er für Kraft oft Macht setzt.

Gewicht,  $\beta \acute{\alpha} \rho o \varsigma$ , wird von Paulus 2 Cor. 4, 17. (ewiges Geswicht des Glanzes) gebraucht, um die Seligkeit in der Herrlichkeit sechtrücklich zu zeichnen. Er sagt: Unsere wenige Drangsal, wo ke am höchsten ist, bringt ein noch höheres, ein ewiges Gewicht der Perrlichkeit zuwege.

Anm. \*) Unter Gewalt versteht hier Oetinger offenbar denjenis gen Lebensgeist in der ewigen Natur Gottes, durch welchen deren unendliche Contraction bedingt wird. S. den Art. Anfang, Anm. 2 und 3.

Unm. \*) Wie überall, so macht auch hier unser Detinger auf die Körperlichkeit, auf die Massivität der biblischen Bezeich= nung der göttlichen und himmlischen Dinge aufmerksam.

Gewißheit, πληροφορία συνέσεως. Diese will Paulus den Colossern, weil sie ihn in Person nicht gekannt, anpreisen. Unter den Colossern waren, wie unter den Philippern, viele Sklaven, und doch wünscht er ihnen, daß sie zusammengefaßt werden in der liebe und Gemütheruhe zu allem Borrath der völligen Gewißheit der Ginficht, zu erkennen das Geheimniß Gottes und des Baters un Christi. Dieses wird in der Patriarchal=Physik 1) schon entwickt, obschon heut zu Tage wenig Achtung darauf gegeben wird. Gewißheit kommt oft2) aus der überwundenen 3meifelhaftigkit, adianpiola, Jac. 3, 17. Die Sprüchw. 25, 1. vorkommenda Worte umschreiben die LXX also: "Dieß sind Unterweisungen Ge Iomo's, die keinem Zweifel unterworfen sind, maidelai adianpuren. indem nämlich die Spruche Salomo's alle ein Mitwissen mit sich3), mit Gott und mit aller Menschen Gewissen an fich haben, mas che Art ift der Gewißheit, in sittlichen Sandlungen nämlich und alge meinen Borfällen. Die Gewißheit des Geistes setzt jene Gewißheit voraus; erstere aber wird heut zu Tage unter dem Wort Demm stration über das Biel des allgemeinen Menschenverstandes erholes Die Gewißheit des Geiftes erfordert ein inneres Berhaltnif M Theile gegen einander. Dieselbe muß gesund senn und unwiber sprechlich, mit teiner Gegenerkenntniß zu widerlegen, anarayvwort, Tit. 2, 8. Sie hat zwar das in sich, daß nichts Widersprechents dabei ift, doch nicht in fremder Demonstration, sondern das Lette davon ist Kraft des Geistes, 1 Cor. 2, 4.5., nicht Principium cotradictionis und rationis sufficientis, Satz des Widerspruchs und bes zureichenden Grundes; daher man es denen, die keinen Geift M

Anm. 1. Außer dem "Entwurf einiger Grundsäße der Geselschaft der Patriarchal=Physit," der zu Langensalza im Jahre 1772, also zu einer Zeit, da Detinger kein Werk unter seinem Names erscheinen lassen durfte, an's Licht trat, eristirt von ihm nech eine frühere Schrift, welche geradezu den oben bezeichneten Gesgenstand behandelt, "das Geheimniß Gottes und Chrift über Eph. 1 und Col. 1", 1754.

Anm. 2. Der Gewißheit geht der Zweifel besonders bei denjents gen Individuen voran, welche sich mit wissenschaftlichen Dingest befassen.

Anm. 3. Unter dem "Mitwissen mit sich" meint Detinger ohne Zweisel die Uebereinstimmung der gegebenen Aussprüche mit den eigenen Gedanken, mit dem eigenen Gemüthe.

liebe haben, nicht erweislich machen kann. "Wer es fassen kann, ver fasse es."

Gewissen, overidyoic, ist in der heiligen Schrift nicht bloß ein Artheil über die Handlungen nach dem Gesetz, sondern es wird nach 2 Cor. 4, 2. Rom. 2, 15. viel allgemeiner genommen für das Mitwissen mit Gott, mit andern, mit sich felbst, so daß es zwischen un verklagenden und entschuldigenden Gedanken eine richterliche, wn des Menschen Willfur unabhängige Oberherrschaft in Bezug uf etwas Allgemeines in allen Menschen führet, welches an dem poßen Tage Jesu den Menschen aus seinen eigenen Worten ver= dammen oder lossprechen wird, Röm. 2, 16. Matth. 12, 37. Das Wort Gottes, das er in sich aufgenommen 30h. 12, 48. nach einem Particularverstand, wird ihm dort offenbar werden im Banzen, und wird ihm zeigen, daß er-tausendmal wider sich selbst geredet, und, indem er andere gerichtet, fich felbst verdammt habe. Im Menschen bleibt das Mitwissen mit sich selbst in Ansehung des Bergangenen und der begangenen Sünden, daher Themistocles artem Mivionis vorgezogen des Simonides artimemoriae; in Ansehung des Anftigen aber besteht eine mächtige, sich selbst unbekannte anoxapain aller Creatur. Daher kann das Gewissen wohl befleckt, muntelt, mit Borhängen verfinstert, mit Nägeln verhärtet werden, 1, 15, 1 Tim. 4, 2.; aber weil ein so großes Warten auf ben großen Tag im Herzen ist, so kann es mit nichts als mit der Effenntniß Jesu bernhigt, erfüllt, gereinigt und zu seinem Biel er= boben werden. Das Gewissen ist, wie die ganze Seele, eine Leuchte bes Herrn; es hat schon die Ewigkeit in sich, Sprüchw. 20. Pred. 3; es verklagt uns, daß wir irdisch gesinnt sind, sobald wir uns selbst kommen. Aber dieses Ewige ist dem Eingriff falscher frafte unterworfen, aller Grimm des Satans gehet dahin, das Bewissen einzuschläfern und zu verblenden mit einem ganzen System on falschen Entschuldigungen. D Mensch, du mangelst der Herr= Pfeit Gottes, Rom. 3, 23., und es ift genug, dich zu verdam= en, wenn du dich verstockst und ein πνευμα κατανύξεως, Rom. L. 8., in dich bekommst, welches eben heißt: mit eingeschlagenen Ageln gewaltsam verharten und die Wahrheit in der Luge zurud= Uebrigens ift es allerdings mahr, daß das Wort Gewissen neuen Testament auch in einem engern Verstande genommen ird, genug aber, daß es auch so vorkommt. Die Schrift und ie ebräische Sprache ist nicht geometrisch oder maschinenmäßig, sondern sie dehnt aus und restringirt nach den vor fallenden Rädergestalten, Sprüchw. 25, 11. Ich habe um des schriftmäßigen Berstandes des Gewissens willen etliche Bücher ge: schrieben. Herr Dr. Faber hat die Hauptsache daraus zusammen: getragen, und Herr Dr. Clemm bauet in seinen "Absichten der Religion" auf diesen Grund.

Blanz, do &a, ift ein Wort, darauf das ganze neue Testament beruhet. Inwendig ist diga Leben und hat in der That einen inner lichen Glanz, wie ber Geift des Menschen (f. ben Arr. Geficht), foll aber in dieser Sterblichkeit nicht hervorleuchten. Doch bricht die diga oft in den Gläubigen plötlich hervor, aber sie scheuen sich, es zu sagen: sie verbergen es, weil ihr Leben verborgen ist in Gott. Man nehme alle Stellen in Schmidit Concordanz zusammen, fo fieht man, daß diga überall ber verborgene Grund ift, wie bem auch die Gnade (f. den Art.) ihre diga hat. Gott hat sein Lick unzertrennlich bei fich. Die Herrkichkeit Gottes ist zwar etwet Anderes als Gott, doch ist Gott nicht offenbar, als in der het Darum fagte Jesus: "Berklare mich, Bater, mit lichkeit. herrlichkeit, diga, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Belt! Diese Herrlichkeit bricht aus Christi Leiden und Tod hervor: de # sie erst vollkommen, da hat sie alles Irdische verschlungen 1). # Schwachheiten, in Nöthen, in Aengsten ift oft mehr Rlarheit weit borgen, als in Gesichten und leuchtenben Darstellungen?).

Anm. 1. Man hat in Gott (vgl. Anm. 5 zum Art. Gesich) eine innere und eine äußere Herrlichkeit zu unterscheiden. Estere faßt (s. Anm. 7 zum Art. Fülle) den Grund der gowlichen Idealwelt in sich, als deren Haupt oder lebendiges Centrum (s. den Art. Fluch, Anm. 4, und Abendmahl, Anm. 4) der Heiland zu betrachten ist. Während seines Wandels am Erden hatte aber Christus die Herrlichkeit nicht, wie selbe Gott von Swigkeit her in der Idealwelt erschaut hatte; da war seine Herrlichkeit hinter seiner Knechtsgestalt verborgen oder vielmes noch nicht wirklich erreicht. In seinem Leiden und in seines Tode aber sollte sein irdisches Wesen aufgelöst und daduch die Umgestaltung zur himmlischen Herrlichkeit möglich gemacht werden.

Anm. 2.. An den "Gesichten und leuchtenden Darstellungen" haben oft die bloßen Naturverhältnisse einen größern Antheil, als das eigentliche, reine Glaubensleben.

Glaube, mlorec. Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, welches geschieht durch bie Anstalt der Gnade, und nicht burch Unterschied ber Speisen. Das Berg ift von Ratur unbestäns dig, in einem immerwährenden Wechsel von Lust und Furcht, von Trop und Bergagung, Jer. 17, 9. Wenn auch der Mensch viele Offenbarungen, Gesichte und Traume hatte, so wurde damit das Berg boch nicht fo fest, als burch ben Glauben. Denn der Glaube ift eine duoraoic, eine Grundfeste aus Ueberzeugung, Ebr. 11, und kommt aus dem Gebor, d. i., durch außerliche Pflanzung eines gewiffen Sinnes, Jac. 1, 21. Gott will nämlich die spllogistische Didnung der Gedanken nicht aufheben, sondern beleben, Gat. 3, 21., und bazu hat er die Anstalt der Gnade im Evangelium gegeben, Kom. 4, 21. Die Logit ist nicht die Anstalt dazu, sondern sie ist mir ein Gefetz, nach welchem aber Riemand confequent mandelt, mb bas nur in etilchen Studen eine maschinenmäßige Form der Schanken zuwege bringt. Im Evangelium dagegen muß jeder welle Gedanke nicht nur geformt, sondern geboren werden. Me Gedanke zur Wiedergeburt muß senn: Jesus ift der HErr, Mer. 12, 3. In wem aber Christus geboren und zur υπόστασις meten, dem überfieht Gott viele Fehler und Schwachheitasunden, Mile ganze Lehre, Ephes. 4, 13., zur Befestigung kommt. Der Mang des Glaubens, um dessen willen Gott den Menschen für mecht halt, ist ein starker Gindruck, wodurch eine Luft und ein Bohlgefallen am Sohn Gotres entsteht. Dadurch hält man für Mviß und wahr, so daß es das ganze Leben consequent macht, den Fortrag: daß dem tiefen Verderben nichts helfen konne, als die Mfalt der Gnade. Darum begibt man sich auch sogleich darein, mit dem Verlangen, in alle Wahrheiten geleitet zu werden. Aufang dazu kann sehr klein und gering senn. Paulus z. B. sah M dem Manne zu Lystra, Apostelg. 14, 8., weiter nichts, als daß A glaubete, ihm mochte geholfen werden; so muffen Ruechte Jesu ein sehendes Auge und ein hörendes Dhr vom HErrn haben. Achort auch hierher, was kurz vorher im Artikel: Gewißheit, ge= meldet worden; nur haben freilich nicht Alle das Wissen. Manchen ist es genug, daß ihnen Gott das Herz neigt und sie dabei kille sind; denn "die Stille ift dir ein Lob," Pf. 65, 2., und [Lob ommt dir] von den Unmundigen, Luk. 10, 21. Haben sie ein estes Berg, so bemeist sich ihr Glaube an der Uebereinstimmung hrer Werke, da Alles aus Einer Burgel geht. Der Sprer fasset

das Wort: Glaube, als: Festigkeit der — Gedanken. Sonst ift zu merken, daß in der ganzen beiligen Schrift keine Definition ober Erklärung vom Glauben vorkommt, als die Ebr. 11, 1., daß n sei eine Grundstellung der gehofften Dinge und eine Gewißheit, eine Ueberzeugung und Festhaltung an den Berrichtungen, die im Un: sichtbaren vorgeben, durch den Sobenpriester Jesum nämlich und seine Gläubigen. heut zu Tage verwandelt man den Glauben it eine Wissenschaft, in eine logische Demonstration, aber da irrt ma Wenn man nur [gewisse Lehr=] Sate, wie in der Erd meßkunft, für mahr halt, so braucht man die Schrift nicht, sonden Durch diese letztere betrügt man fich selbst; benn & nur Kunst. fehlt da die Wurzel im Lebensgrund. Glaube hat eine inner verborgene oxocraoic; sie sei so klein sie wolle, so schreitet sie bod fort in alle Wahrheit durch den inwohnenden Trieb des Geiftel Wenn man nicht fich, soudern dem DErrn lebt, redet, denkt mi thut, so hat man in Gott und in Christo alle andern Begriffe, wem schon nicht allezeit im Sinn, so doch im Geift.

Gleich, Tocs. "Gleichheiten Gottes zu senn, einal Toa Ist Phil. 2, 6., ist eine Redensart, die soust nirgends vorkommt, tokk man nicht viel darüber schreiben kann. Critice sagt man etm, Homer habe Adverdien für Adjective gesetz; Chrysostomus stat das Adjectiv statt des Adverdiums; Hiob 10, 11. wird es sen LXX] adverdialiter genommen: "Du hast mich, gleich, son dem Kase, coagulirt."

Gnade, xxpic, heißt eigentlich Annehmlichkeit, Lieblichkelt, Schönheit, zugleich auch Freiwilligkeit, Gutherzigkeit, freie Reisgung zu schenken und zu geben, ohne daß einem Jemand etwat zuvorgegeben. Die Worte der Schrift sind prägnant, d. h. vielbegreifende Worte, wie eben die ebräische Sprache auch eine solch Sprache ist. Darum, wer auf geometrische Art mit den Wornd der Schrift umgeht, indem er nämlich einen gewissen Theil diese prägnanten Sinnes abschält, dieselben in eine gewisse Ueberdeutlich keit stellt, und daraus ein ganzes System von Lehrsägen durch richt tige Schlüsse herausspinnt, der hat den rechten Griff, sich selbt eigensinnig zu machen, der ganzen Wahrheit gegenüber; und dahe

Anm. \*) Ueber den Gegensaß von Sinn und Geist ist der Art. Amt des Buchstaben und des Geistes nachzusehen.

ist so viel Gezänk von der Natur und Gnade entstanden, indem man ja nicht weiß, was man sagt und was die Gränzen der Natur ober der Enade sind, weil man das Wort Gnade nicht nimmt nach dem prägnanten Sinne des neuen Testaments.

'Plato hat den ersten Theil [d. i. die erste Bedeutung] der xápis wohl erfaßt, weiler aber nichts von den Rechten, dinaiwuagi, nichts von der Rechtfertigung, dinaiwoei, gewußt hat, so hat er eben so faliche Schlusse gemacht, als diejenigen, welche das Letzte ohne das Erfte [die lette ohne die erfte Bedeutung] in schlußmäßige Ordnung gebracht haben. Wir fehlen Alle mannigfaltig ex penuria datorum Darum laßt uns nicht um Worte ganken, sondern ad quaesita. Salz 1) und Frieden gegen einander gebrauchen. Ich liebe die geo= metrische Accuratesse, aber nicht die Ueberdeutlichkeit, denn sie thut Ich will demnach hier stückweise zu Werk geben, und de Ausdrucke, wo die Gnade in der erstern, dann diejenigen, wo Hefelbe in der audern Bedeutung vorkömmt, gesondert, hernach aber beide wieder in einander, wie die Schrift thut, vortragen. Von der aftern Art sind die Ausbrücke: doka rn; xapiroc, herrlichkeit, Reichthum der Gnade, Eph. 1, 6. 7.; xapic zwie, Gnade des mens, 1 Petr. 2, 7.; doyoi rhe xápiroc, holdselige Reden, Luc. 22.; mit Lieblichkeit fingen, Col. 3, 16.; Geift der Gnade, 10, 29.; Evangelium der Herrlichkeit, Evangelium ber Cade, 1 Tim. 1, 2., Apostelgesch. 20, 24. Von der andern Art find die meisten Ausdrucke, wo Gnade dem Gesetz und den Werken entgegengesetzt wird, wie Rom. 6, 14., 11, 6., oder wo von einem Seschenk austheilen die Rede ift, wie Röm. 5, 15. Wenn man aber Acht gibt, wie Leben, Herrlichkeit, Majestät, Kraft, Stärke in so großer Verbindung mit dem moralischen Sinn der umsonst frei aussließenden Menschenhuld stehen, so weiß man nicht, Gnade als eine Huld, oder als eine Kraft, oder als ein reizender Benstand in dem Wort vordringe. Die Gnade wird Rom. 5, 47., 18 nepisosla, als ein ganzer Himmel voll Leben dem Tode ent= Bengesetzt. Aus einzelnen Worten sieht man es nicht, abet alle EZiehungen der Worte zeigen, daß Freiheit Gottes entgegen den efeten der Natur, ungezwungener Antrieb entgegen dem mora= Den Gesetze, reizende Schönheit des Lebens entgegen dem fürch=

Anm. 1. S. den Art. Salz.

terlichen Tode, Huld Gottes entgegen dem Verdienste, in s Verbindung gestellt sei, daß Gnade die ganze Versassung des nigreichs Jesu in der Seelenserquickendsten Anordnung ganz züglich bedeute, daher es auch gekommen, daß wir die For vom "Reich der Allmacht" und "Reich der Snade" gebrar Kurz, es können weder Plato noch die Mystici von der Gnade i wie sich's geziemt.

Plato, in seinem Brief an den Konig Dionyfius, spricht "Circa omnium regem cuncta sunt; ipsius gratia omnia. Ipse est pulcrorum omnium. Humanus animus affectat, qualia ilk intelligere." hier will Plato mit bem Pulcro, als einem St der durch Alles bringt, die Gnade ausbrucken. Aber das ift Gnade, weil da keine Freiheit ift, sondern eine [bloße] D Ordnung. Rusbroch, der größte Mpftifer, redet ein wenig davon, im "Spiegel des ewigen Beile," S. 84. "Gott i Geist," sagt er, "er hat jede Seele als einen Spiegel ersch Die Klarheit Gottes schießt in das oberfte Theil unserer C belle Strahlen, Weisheit, Berftand, Wiffenschaft. Die unerme Liebe Gottes herrschet in der Reinigkeit unsers Geistes al Brand glubenber Rohlen, welche das Berg entzunden, und in Rraften eine unabgemeffene Ungeftumigkeit, ober einen von f Daß wiffenden Aufall ober Trieb der Liebe erwecken. aber, mit welchen wir wider die verzehrende Liebe Gottes fam welche alle liebenden Geister in sich selbst verschlingen und verbr will, find Erleuchtung des Berstandes. Damit befiehlt er uns wir widerstehen und streiten, und das Recht unserer Liebe, so wir konnen, wider ibn schutzen sollen 2); und eben biezu the und Berftand und Weisheit mit." Das find nachdruckliche A aber nicht nach bem Stilo von der Gnade: es ist zu viel wicklung in der Natur der Sache und zu wenig in der Al Gnade. Dagegen abstrahiren die Orthodoren zu viel von

Anm. 2. Die Unendlichkeit der Liebe und Vollkommenheit & müßte und eigentlich zu einer unendlichen, bis zur Vernid gehenden Gegenliebe hintreiben. Um aber wirklich zu li bedürfen wir auch unserer Selbstheit, indem ja gerade it Hingabe der Selbstheit die Liebe besteht. So muß allerdings um der Liebe selbst willen unsere Selbstheit ber werden.

keben Gottes, von der Gnade des Lebens, und tragen es allzu irdisch vor 3).

Die Apostel aber reden also, daß bie göttliche Gnade ober Gottes Holdseligkeit und Gute bas Werlangen oder die Liebe der . Seele gewinne, daß seine Berrlichkeit die Bertraulichkeit ber Liebe in Schranken halte und doch das Vertrauen des Günders nicht unterdrückt werde wegen feiner Unwürdigkeit, daß die Bergebung erscheine wie der weite Dimmel und die Sunde wie ein abfallendes Blatt eines Baumes. Go ist Pauli Rede von der Gnade, Rom. Da ist ein Ueberschwang der Herrlichkeit der Gnade, wo= burch ein Sünder glauben kann, daß die Liebe Gottes in sein Berg ausgegoffen sei, erstlich: weil: Christus für uns gestorben ift, ba wir noch Sünder waren; zweitens: weil, wie durch Gines Sünde die Verdammniß über alle Wenschen kommen ist, also auch durch Eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle ge= tommen, damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, also auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben burch Jesum Christum. Bier werden die Reizungen der Schönheit, be Stärke der Rraft; die Fulle der umfonft geschenkten Gaben gur Rechtigkeit fo schon zusammengestellt, daß die Gnade ein Ronig= ber Liebe in der schönsten Berfassung prafentire. Darum kamn Mensch von der Gnade reden, wie die Schrift; auch die ichtedlichsten Gerichte sind Gnade und Wahrheit, Pf. 89, 15. **M** 136, 15. 17. 28.

Gog und Magog, Offenb. 20, 8. Ezech. 38 und 39. Alles, vas Ezechiel und die heilige Offenbarung vom Gog und Magog vissagen, wird zu dieser Zeit erfüllt werden. Was im Ezechiel usführlich beschrieben ist, das wird in der heiligen Offenbarung ur fürzlich berührt. Gog heißt der oberste Herr in dem mittersichtigen Morgenland Magog. Er heißt auch der Fürst von Ros, besech und Anbal, 38, 2. 3. Zu diesen werden sich die Perser, ohren und Libyer, auch die Araber und alle Völker schlagen, und Erden das Land Israel wie eine Wolke bedecken wollen. Allein Herr wird machen, daß eines Jeglichen Schwert wird wider

Inm. 3. Die sogenannten Orthodoren stellen die Versöhnung und Gnade allzu irdisch, d. i. nach abstracten, vom Staats= leben hergenommenen, und auf Gott und unser Verhältniß zu ihm nicht ganz passend übergetragenen Begriffen dar.

des Andern seyn, und er wird mit Pestilenz und Blut gerichtet werden. Auf ihn wird der Herr regnen lassen einen Platzegen von Schlossen, Feuer und Schwefel, damit der Name Gottes wieder groß und gefürchtet werde unter den übrigen Heiden, ebend. 5. 13. 21—23. Absonderlich wird in selbiger Zeit abermals ein Zittem und Beben des Erdbodens seyn, daß auch die Fische im Meer, Wieh und Alles, was sich reget, davon erschrecken sollen. Die Berge sollen umgekehrt werden, und alle Mauern zu Boden fallen, B. 19.20. Sieben Monden lang wird Israel an dem erschlagenm Gog begraben und sieben Jahre lang mit dem Holz allein von den Wassen Feuer machen, 39, 9. 10. 12.

Gott, Osoc. Jesus sagt von Gott, seinem Bater, 1 Joh. 1.: "Das ist die Berkundigung, die wir Apostel von ihm gehört haben und euch wieder verkundigen, daß Gott Licht ist und keine Finsters niß in ihm," wie gleichwohl die Cerinthier und Irrgeister aus Um verstand vorgeben. Wenn wir also von Gott wollen eine reim Abbildung haben, so sagen wir: Gott ist lauter Licht. Eben das lehrt auch Jacobus, wenn er sagt: Lauter gute und vollkommet Gaben steigen herab von dem Bater der Lichter, bei welchem kein mapallagen, wie in den creatürlichen Lichtern, kein Uebergang ober Wechsel zu sinden ist in der Art und Weise, womit die geschaffen Lichter, Sonne, Mond und Planeten sich unterscheiden und allezekt Licht und Schatten haben.

Die Apostel haben die Irrlehren des Cerinthus und Simon Magus widerlegen wollen, welche viele Ausgänge von Budic, orgund dergleichen, wie Irenaus erzählt, viele Veränderungen von einer Tiefe, Stille und ich weiß nicht was von Gott angegeben und gesagt haben, der Gott bei Mose sei nicht der rechte Gott, sondern vor ihm seven andere Götter entstanden, woher denn auch der Masnichäismus seinen Ursprung genommen. Alles dieses wollte Iochannes abschneiden, 1 Ioh. 5, 20., und wegräumen, 2, 26., und sagt kurz, das Wort von Ansang sei bei Gott gewesen und Gott selbst sei der ewige Verstand oder Wort, Licht und Leben gewesen, und habe neben und bei sich das Wort gehabt. Folglich hat Iochannes Gott und das Wort als ein einiges Licht und doch auch mit einer Zweiheit bei und neben Gott bezeichnet; von einer Oreiheit aber hat Johannes an dieser Stelle nichts gemeldet.).

Anm. 1. S. die Anmert. 1. jum Artitel Anfang.

h bezogen auf die Verkündigung, Gott sei Licht ohne Finsterniß, b bezogen auf die Irrlehren der Cerinthianer, welche aus Plato id der misverstandenen Cabbala Vieles Gott angedichtet.

Wir wollen aber die Haupterscheinung, die Most widerfahren t, dazu nehmen. Gott ift dem Moses erschienen im Feuer, und wil er eine sichtliche Gestalt hatte, so hat Stephanus, Apostelgesch. , 35. sich also ausgedrückt: Gott habe Mosen als einen Führer nd Erloser gesandt, en xeipl appelou, vermittelst eines Engels, ber on ihm gesehen worden im brennenden Busch. Diese Offenbarung eißt Stephanus einen Engel, b. i. eine von Gott gesandte Erheinung im Feuer und Licht, wobei bas Innerliche Gottes Namen var "Ich werde senn," das Aeußerliche aber ein unverzehrliches mereaturliches Feuer2). Es ist eine bekannte Sache, daß die 211= ru meinten, wenn sie den Engel des Angesichts Gottes gesehen fitten, so mußten fie sterben. So meinte Gideon, Richt. 6, 22 ff., ind fo fagte Manoa, Cap. 13, 16 ff.: "Wir muffen sterben, daß אלהרם Sott gesehen haben." Da ist unter dem Engel die Menbarung Gottes zu verstehen, und zwar seine Offenbarung im te, womit denn übereinstimmt, daß Gott Licht ift. Dieses Licht pat seine besondern Ausgänge, welche die Alten Sephirot ge= und mit aus 1 Chron. 30, 11. genommenen Namen be= Mich haben 3). Eben diese Ausgänge, היצארה, Mich. 5, 1., bb die sieben Geister. Diese alle find das Licht, wovon Johannes De Jacobus sagen, daß Gott Licht sei, Gin Licht nämlich und d in sieben unterschieden, ausgehend vom Zeuger und Water der ichter 4). So viel darüber, daß Gott Licht ift.

Sott an sich selbst kann nicht gesehen werden, wohl aber kann eine Offenbarung gesehen werden nach verschiedenen Graden und Stufen in der Weisheit, Sprüchw. 8. Diese Unterscheidungen im icht Gottes hat der Evangelist Johannes in der heiligen Offensarung zuletzt faßlicher gemacht durch den Gruß von dem, der ist, er war und der kommt, und von den sieben Geistern. Aber die Iffenbarung Gottes im Fleische des Menschensohnes ist die größte Iffenbarung, welche indessen von den Jüngern (Joh. 14, 9.) lange

Unm. 2. S. den Artif. Gesicht, hesonders Anm. 5.

Anm. 3. S. Anm. 3. jum Artit. Anfang.

Anm. 4. S. den Artit. Dreieinigkeit, besonders Anm. 4.

nicht verstanden worden. Doch haben sie Alle hernach die Herrlicht keit und das Licht Gottes in dem Angesicht Jesu verkundigt, und sind (Col. 1.) nicht stehen geblieben bei dem Fleisch Jesu.

In vorigen Tagen hat Gott dem J. Böhm Bieles von ber Herrlichkeit Gottes geoffenbaret, es wird aber von den Ungefetten, und Gelbstflugen übel verstanden. Bohm sagt in dem Buche My sterium magnum mehr, als alle Cabbala der Juden, aber es ift un für diejenigen geschrieben, welche ihre vorlaufenden Abneigungen gegen das Buch zu bestreiten wissen, wie Dr. Spener. Im fiebente Capitel dieses Buches lehrt er, wie die Cabbaliften, welche fagen daß Gott זְבֵיר אַנְפִיך, flein von Geficht, und אָרִיךְ אַנְפִיך, groß שווי , אַרִיךְ אַנְפִין אַנְפִין Geficht sei 5). יַבְיר אַלְפִיך ist so viel, ale daß dae Licht Gottes and der Wolke, aus dem Dunkeln hervorbreche, nicht daß in Gott gin fterniß sei, sondern daß sich Gott im Dunkeln offenbare; זיף אַכְּפִירן aber ift das Licht Gottes, das alle Finsterniß verschlingt, well eben in dem Licht Gottes nicht kann gedacht werden. Das find. Rrafte Gottes in dem הבצה, d. i. in der Ueberwindung alles De keln, 1 Chron. 30, und in der Unauflöslichkeit des ewigen Leit Ebr. 7. Es sett aber Böhm folgende Unterscheidungen in Licht Gottes: Die erfte ift das Gine, darin Alles liegt; die mit ift die Weisheit, da alle Farben der Ginigen Rraft offenbar weitewie in dem Thron Gottes, Offenb. 4; die dritte, da fich diese Ruft durch ein Liebesfeuer schärft und zu lauter Liebe und Leben auf führt; die vierte ist das Del des göttlichen Glanzes, das sich mit

Anm. 5. Man muß sich daran erinnern, daß Gott seine, ihrm Befen nach duntle Natur (vgl. Anm. 2. jum Art. Anfang) ewig zu seinem reinen und lautern Lichtleib ausgestaltet. Scin innere oder geistige Herrlichkeit (vgl. d. Art. Gesicht, Ann. 5) ist demnach ursprünglich noch als verhüllt oder verborgen hink der Matur, und diese nur theilweise durchbligend zu denten es erscheint also hier sein Antlig allerdings nur als ein kleinch Groß dagegen und in seiner vollen Klarheit stellt sich Gotte Angesicht dar, sofern man die dunkle Natur oder Besenhal als völlig umgebildet zu seiner ewigen Leiblichkeit auffaßt. Die lettere Betrachtungsweise ift die eigentlich mahre, weil ja diff Umgestaltung ewig erreicht wird; die erstere ist eine abstract und in so fern unwahre, gleichwohl aber eine nothwendige, weil diese Umgestaltung ewig erreicht werden muß, indem Gott lauter Leben, ja unendlich freie Lebensthätigkeit ift, mas er ohne diese ewige Selbstformation nicht senn tonnte.

r Liebe und dem Feuer in eine sanfte Tinctur begibt; die fünfte ;, daß sich diese feurige Liebe mit dem Wasser des Lebens mildert nd der Creatur annähert ), daß der heilige Geist in dieser Kraft mnte die Maria überschatten und den Sohn Gottes im Fleisch ebaren. Dieß wird Alles, trotz diesen Unterschieden, nur Ein Ding. die Unterscheidungen sind eben nur Abbildungen der mancherlei lusgänge aus Gott, dem Vater der Lichter; sie sind die Theile, wraus die Herrlichkeit und das Licht Gottes ohne Finsterniß estehet.

Wer nun dieß nicht fassen kann, der bleibe, bei der einzigen Berkundigung Jesu, daß Gott Licht ist. Er liebe Gott und werde on ihm erkannt, und halte sich in der Einfalt an die Epistel Josannis: "Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt vott und Gott in ihm": so wird ihn der Geist schon nach und ach weiter führen in alle Wahrheit, und ihm die Puppens und senfreude an seinen eigenen Ersindungen und Concepten wegräusn, daß er sich nicht sogleich stoße an Worten, welche, weil sie eigeit etwas Unsägliches, äßentov zum Gegenstand haben, die weit etwas Unsägliches, äßentov zum Gegenstand haben, die ich nie ganz erschöpfen. So wird man alsdann mit wenig das Büchlein lesen von der Grundweisheit, so über Jacob wird gedruckt ist 7). Die Offenbarung Gottes in der Seele ist

Anm. 6. Man sieht von selbst, daß diese, ganz Bohm entnom= mene Darstellung, wie man denn auch hier nicht sieben, sondern nur fünf Momente findet, nicht die Construction der sieben Da= turgestalten enthält. Bielmehr hat man unter dem Einen, das rin Alles liegt, den Grund der ersten göttlichen Person, des Baters, zu verstehen; bei dem Zweiten hat man an den ohn zu denken, der die Form der gottlichen Beisheit in sich foließt; das Dritte ift die Kraft des heiligen Geistes, in .. welchem der Wille des Vaters und der des Sohnes jusammen= gehen. Durch die Wirksamkeit dieser Drei wird die feurige Rraft der drei ersten Maturgestalten überwunden, so daß durch Dieselbe die göttliche Weisheit hindurchbricht und hiemit das Bierte, die sanfte Tinctur erreicht wird. An diese reihet fich dann als das Fünfte das Waffer ober das reine Ele= ment, welches den Grund, wie jum ewigen gottlichen Lichtleibe, so auch jur Incarnation darbietet. Mäheres hierüber findet man im zweiten und dritten Abschnitt meines Auszugs aus J. Böhm's Schriften.

Unm. 7. Eine von Detinger im J. 1774 herausgegebene kleine Schrift.

gar verschieden. Es heißt: Moses schreibt, wie sich's treibt. Nicht Jeder hat die Gabe, mit reinen Worten sich auszudrücken. Da muß man lernen, wie die Geister der Propheten den Propheten unter than sind.

Gottesdienst, darpela. Ein solcher war der levitische. Papisten unterscheiden zwischen darpela und doudela, die Schiff aber braucht diese Worte in gleichmäßigem Ginne, Rom. 1, 25 Im neuen Testament haben wir auch eine darpela, aber nicht so vielen Lasten und Formen. Schon Jeremias, 7, 22., hat daran gezielt, daß Gott den Batern weder Brandopfer noch andere Diff geboten, sondern daß fie es felbft so haben wollen, worauf es dam Gott zu Fürbildern auf Chriftum gerichtet. Petrus fagt: "Bede wir noch unsere Bater haben das Joch ertragen mögen." aber haben einen vernünftigen Gottesdienft, der fich an dem W wissen aller Nationen legitimirt, indem nichts daran ift, was der allerbesten Bernunft stritte. Streitet es aber wider die 64 der Weltweisen, so ift eben in diesen keine bobe Bernunft, die an Allen beweiset. Es wird daraus eine & βελοθρησπεία. Eben widerfährt denen, welche die Offenbarung Johannis für und nünftig halten.

Gottessurcht, sioséseia. Hermes sagt: Der philosophirt nach den höchsten Spigen der Vernunft, der Gott fürchtet. Die heten haben dieß wohl erkannt, aber auch eingesehen, daß ihnen etwassehle, nämlich die geoffenbarte Herrlichkeit Gottes in Christo. Das nannte Cicero honestatem. Sonst ist Furcht Gottes der niedrigse Grad der Vollkommenheit, wie aus Offenb. 19, 5. zu ersehn. Petrus dagegen führet die Gottessurcht in ihre wahre Gestalt. Dieselbe muß nämlich aus den Uebungen des Glaubens, der Ingend, thätiger Erkenntniß, Mäßigkeit, Geduld entstehen; alsdam ist sie in ihrer wahren Gestalt. Die Nationen (s. Mal. 1, 14) fürchteten Gott auch; aber Gott rechnete ihnen ihre Begierde nach etwas Besserem also zu, daß sie, Köm. 2, 27., als Beschnittene im Geist angesehen worden.

Grimm, Jupic. Der Grimm Gottes sind seine Flüche, 5 Mos. 28. Fluch aber ist da, wo das Gute vom Bosen weicht 1), daß

Anm. 1. S. den Art. Fluch.

ses jenes unterdrückt. Hiob 38, 15. heißt es: Gott wird den ottlosen ihr Licht wegnehmen. Gott wird das reine Morgenlicht, is Siegel seines Namens, V. 13., von ihnen wegrücken. Er ird die Ecken der Erde fassen und die Gottlosen aus allem Licht trausschütteln, daß das Böse allein bleibt. Flüche Gottes sind icht bloße Aussprüche, sondern das überhand nehmende Böse, das ch vermehrt im Menschen; und das ist alsdann der Grimm lottes.

Wichtig ist die Stelle 5 Mos. 30, 7.: "Diese Flüche wird lott von dir nehmen und auf deine Feinde legen." Diese Flüche at das Lamm Gottes auf sich genommen. Er [Christus] ist ein luch worden; und wenn die Ungläubigen sich dieses nicht zu Nutzen uchen, so werden die Flüche auf sie zurückfallen. Das heißt: behet hin, ihr Verfluchten, in das höllische Feuer. — Sonst sind er Stellen viel von dem Grimm Gottes, als 1 Mos. 27, 44., Mos. 15, 7., 32, 12., 2 Kön. 22, 13., 2 Chron. 34, 21. f. 42, 25., Cap. 51, 17.: "Jerusalem, du hast von der Hand p DErrn den Relch seines Grimms getrunken." B. 22.: "Siehe, nehme den Taumelkelch von deiner Hand, den sollt ihr nicht trinken.", Solcher und ähnlicher Reden sind alle Propheten wie und darauf beziehen sich in der Offenbarung die Schaalen des mus Gottes. Das Bose ist also etwas Wesentliches 2), worin Eatan als in bem Schlangensaamen seine Wirkung hat. Das Wife ift nicht in Gott, sondern in der Unordnung der Creatur,

Anm. 2. Jedes Wefen hat in sich (vgl. Anm. 1. jum Artitel Abgrund) eine Macht des Lichtes und des Lebens, und eine Macht der Finsterniß und des Todes, welche lettere, nach Got= tes Willen, der ersteren unterworfen und ihr dienstbar senn follte (f. Anm. 1. zum Art. Begierde). Findet dagegen ber Satan ju einem Wefen den Zugang, so wird das liebevolle Walten Gottes aus demselben verdrängt, und es herrscht darin nun der Fluch oder der Grimm des Ewigen. Der Satan wirkt nämlich dann als erregende Ursache auf jenen Grund ein, es wird durch ihn die negative Macht über die positive erhoben, und es ergibt fich hieraus in der Creatur eine Unordnung. Das Bofe ift alfo (m. vgl. den Artif. Duntel, Anm. 3.) eine Wirklichkeit und keineswegs eine bloße Regation, ein -bloßer Mangel, wie der Rirchenvater Augustinus, der Ocho= lastiter Johannes Ocotus Erigena, Leibnig und so viele Andere angenommen haben.

weiler den Jorn in seinem Sohne übergeben, eben dar weil er den Jorn in seinem Leiden und Tod getragen. Deswei wird das Lamm Gottes selbst gerechten Jorn ausüben, so das Ungläubigen, Offend. 6, 16., werden zu den Felsen sagen: Fall auf und. Sie werden also den Jorn Gottes als etwas Besem liches sehen und inne werden. Diejenigen, welche aus dem Im Gottes nichts machen, werden es noch erfahren. Leidnitz und schwachfolger streiten wider den Baple, der aus Unverstand des Munichäismus das Bose als ein besonderes, Gott selbst entgegmstehendes Ding angesehen, aber sie rühren die Stellen der Schrift nicht an. Der Psalmist sagt Ps. 119, 120.: "Ich fürchte mit vor dir, daß mir die Haut schauert."

Grundveste, Pfeiler, στύλος, έδραίωμα, 1 Zim. 3, 16. De Religion Grundveste ist diese: daß Gott, obschon vom Fleisch m säglich unterschieden, doch geoffenbaret worden im Fleische, is zwar durch eine Schwangerschaft in Maria. Das sind land Dinge, welche selbst den Engeln zur Verwunderung dienen, schweige den Weltweisen, noch mehr aber dieses, daß er Fleisch blieben i) in einer himmlischen Menschheit, die er, 1 Cor. 15, 4% als der zweite Adam, als Herr, vom Himmel gebracht, und hernach durch die Auserstehung Geist geworden ?). Der Henschweiser von den wahren Israeliten unsichtbar, als Geist, gegen und getrunken werden konnte 3). Alle diese Dinge können mit kein Grundweisheit der Menschen ohne göttliche Offenbarung begriff werden. Es wird aber doch diese Weisheit im Geist gerechtsertigen

Anm. 1. S. Anm. 8. jum Art. Fulle.

Anm. 2. Die himmlische Menschheit, die Jesus vom himm gebracht, war zunächst bloß eine ideale; doch begann sich di selbe (s. S. 192 meines syst. Auszugs aus J. Böhm's Schrten) im Momente der Incarnation auch zu realisiren. Di solchergestalt sich ergebende himmlische Wesen blieb indes immerhln noch verborgen hinter der irdischen Leiblichkeit, der Herr aus Maria an sich genommen. In Folge der Auerstehung aber ging auch das irdische Wesen des Heilandstein himmlisches über, und wurde in so fern Geist, d. i. wah haste, geistige Leiblichkeit. Man vergl. Anmert. 1. zum Arti Glanz.

Anm. 3. S. den Art. Abendmahl, Anm. 1. .

n ihren Kindern, und "Jesus ist Christus" bleibt doch immer der jund, 1 Cor. 3, 11., das Widrige wird verbrennen.

Bruß, &onaopóg. Alle Menschen, weil sie Einen Gott zum Bater haben und Mitäste sind am ganzen Baume der Menschheit, begeigen einander Freude und Liebe. Aber Christen, weil sie auf besondere Weise durch's Wort der Wahrheit aus Gott geboren sind, kunen einander viel genauer, wie Köm. 16. besaget. Daher fangen uch alle Briefe mit Grüßen an, da sie einander Gnade und Friede dott und von Christo entbieten. Der schönste Gruß ist der in theiligen Offenbarung: von Gott besonders, von den sieben bestern besonders und von Jesu Christo besonders. Dieses ist werth, daß es recht zu Herzen gezogen werde. Wer aber kein Ohr ut, der bleibe unwissend\*).

Kiemand ift gut, als der Einige Gott;" und obschon die erste höpfung, das heißt, die Geschöpfe gut heißen, so sind sie doch it gut, wie der Einige Gott. Dieser ist vollkommen gut, wähze die Engel in Bergleichung nicht rein sind vor ihm. Gott ist weil er zum Bösen unversuchbar ist, während alle Creatur, will, auch Christus nach seiner Menschheit noch versuchbar ist nach Christus nach seiner Menschheit noch versuchbar ist mit dem Bösen. Auch See Ereatur ist das gut, wo das Böse verborgen bleibt und nie seiner wird, wie es denn im ersten Engel nicht sollte offenbar iden, auch nicht im Werke der sechs Tage. Die Ignoranz des Isen ist die Schönheit einer Jungfrau, und die schönste Tugend, it solche bewahrt.

Paulus unterscheidet zwischen dem Guten Top und dem Geschten. Der Gute hat einen Borzug vor dem Gerechten. Um eines ten Menschen willen mag Jemand sein Leben aufopfern, aber histus aus bloßer Gutheit für die Sünder. Gine solche Gutheit

Inm. \*) S. den Art. Dreieinigfeit.

<sup>(</sup>nm. \*\*) Auch die Geschöpfe können und sollen, und zwar durch Ergebung an Gott und Christum, unversuch bar werden. Indem sie hiedurch Antheil gewinnen an der unendlichen Heisligkeit, werden sie über jede Gefahr eines weitern Absfalls schlechterdings hinausgehoben.

ist eine Großmuth, die Gott in Christo seinen Jüngern schenkt. bas
sie das Leben können für die Brüder lassen, als für Wiederge Bome
aus Gott. Solche Tugend hatte Abraham, da er seinen Sohnen
Isaak opferte. In unserer Zeit finden sich Wenige, die solche Großen
muth besitzen; man muß zufrieden senn, daß es nur noch Goth
rechte gibt.

Habel, vom ebräischen Wort ban, Eitelkeit, Ebr. 12, 24. Werden den Cain geboren, so sagte sie: Ich habe den Mann, be Morrn, d. i. den Schlangentreter. Da sie aber sah, daß er es nicht war, so gab sie Habel den Namen Eitelkeit, 1 Mos. 4, 1.2. Das Merkwürdigste ist, daß Habels Blut, als des ersten Martynnt gredete, das Blut der Besprengung aber besser redet, als Habel a Es sind uns noch viele Dinge verdeckt, bis die Particularität einstens offenbar werden im Tempel Ezechiels\*). Sie werden als schon vorher offenbar werden denen, welche Augen haben zu schon habel war ein Fürbild Christi; darum hat er Einsicht gehalt das Opfer, das er angezündet, da er das Fett der Thiere george Er hat ferner sein Blut geopfert, das Rache schreiet; er hat wie Christins, dem Jorn Gottes geopfert. Das Blut Christick redet, nach versöhntem Jorn Gottes, besser denn Habels, für der es in seiner Sündennoth Gott fürhalten kann.

Hagar war die Magd der Sara und sollte nicht erben; dennist für sie und für Ismael noch viel Gnade übrig. Dieß kann schließen aus der Rede der Hagar 1 Mos. 16, 13.: "Gewiß, habe ich gesehen den, der mich angesehen hat." "Darum hieß B. 14., den Ort, da sie gesehen, den Brunnen des Lebendigen Schenden." Ein großer Trost für die wilden Ismaelitischen Bet, für welche noch Gnade vorbehalten ist. Hagar ist Gal. 4, 24 angezogen und hat viel zu bedeuten. Wer aber weiß, daß er, Breien aus der Verheißung, der lobe Gott. Er wisse, daß Erseinem Auserwählten viel zu Gute thut wegen der Ismaelitischen Brüder, wenn sie schon nicht Erben sind.

Handschrift, xeipogpa Pov, die wider uns war. Wohl dem, welchem Gott die Augen öffnet in heiliger Schrift, wie der hagar,

Anm. \*) Ueber den Tempel Ezechiels vgl. m. den Art. dieses Mamens, sowie Anm. 8. jum Art. Beschneidung.

ingt, zerriffen sei am Kreuze, ihm zu Gunsten. Die Israeliten inten 2 Mos. 24: "Wir wollen Alles thun, was du uns gebietest," ber eben das war die Handschrift wider sie. Wenn man dagegen n herzen erfährt, daß man nichts thun kann ohne Kraft und slut Jesu, so ist die Handschrift, Col. 2, 14., für einen zerriffen. in Israel, 2 Mos. 24, 3., nochmals sagte: "Alles wollen wir un," nahm Moses das Blut und sprengete das Volk damit. Das ar schon etwas von der zerriffenen Handschrift, ohne daß sie es ußten.

Harnisch Gottes, xavondla, die ganze Rüstung Gottes 1), welche hammen seyn muß, wenn man dem Tenfel und seinen subordi= rten Geistern widerstehen will. Paulus gedenkt hier [Eph. 6, 3 ff.] nicht der vielen Namen der Geifter, wie Cyprian in einem, der Zeit, ba er noch Magus war, herrührenden Manuscript 2), 8 Zitels: "Sancti Cypriani Carthaginiensium Episcopi spirituum mesanrus graece conscriptus et in latinum translatus a Roberto de mbardia." hier werden die Ramen der rebellischen Geister ein= Mhrt, Lucifer, Beelzebub, Satanas. Unter diesen stehen dann wer vier Regenten, einer gegen Morgen, einer gegen Abend, einer Mittag und einer gegen Mitternacht. Ihnen sind vierzig whonen unterthänig, und unter diesen ift ein Geist, Namens dnas; dieser lehrt, wenn er unterthänig gemacht ist, unzählige kheimnisse in der Natur. Gleichwohl will auch Paulus, daß man klerlei Geister bemerke, apxac nämlich, ekovolac, xοσμοκράτορας w πνευματικά πονηρίας in himmlischen, nicht irdischen Gegenden. Mer alle diese soll man gerüstet senn mit der ganzen geistlichen wiegerüftung, mit lauterer Wohrheit nämlich, mit Gerechtigkeit, thung des Evangeliums ides Friedens, mit Hoffnung und mit dem wilde des Glaubens, mit dem Schwert des Geistes im Worte im fraftigen Gebet im Vertrauen auf Gott. Es kommt nun If einen Jeden selbst an, sich darin zu üben, daß er- die hinter=

Inm. 1. Man vergleiche ju diesem Artikel den Art. Rüstung Gottes.

Inm. 2. Ob das angebliche Manuscript des Carthagischen Bisschofs Cyprian wirklich von diesem herrühre, wollen wir dahingestellt seyn lassen.

Detinger, bibl. Wörterb.

schleichungen des Satans bei sich selbst und bei Andern bemeit. Herr Teller sagt im Artikel Harnisch gar nichts, er schweigt, will er das Geisterreich verlängnet und Obrigkeiten der Welt darand macht, gegen welche er freilich den Harnisch Gottes nicht gebeauchen kann. Wohl ist es zu beklagen, daß die Lehre vom Teufel um ausgezischt wird, und daß sich dieses von Berlin aus in andert Länder verbreitet, aber Gott weiß schon Wege, solche Irrkehre ist Licht zu stellen und die Wahrheit zu retten. Das ist eben die Wethode des Teufels, daß er die Gelehrten auf ihr Bischen Philes sophie eigensinnig macht, daß sie die Schrift verkehren und von allem Nachdruck ausleeren.

Hanpt, us Paly. Die Effener, von denen Paulus Col. 2, 19. redet, und die Philo unter dem Ramen Therapeuten beschrift haben sich viel in den Ropf gesetzt von der Alssistenz der Engli 2. 18., und fich nicht an das Saupt Christum gehalten 1), sonder waren ohne Ursache aufgeblasen in ihrem fleischlichen Ginn. Gu anders lehret uns Paulus, 1 Cor. 11, 3., der bie Corinthier denselben eigenen Anstalt des Hauptbebenkens unterwirft und fof "Ich laffe euch wissen, daß des Mannes haupt Christus ift, in Saupt des Weibes aber der Maun, und bas Saupt Christi Gott Hier lehrt er die Unterordnung ganz deutlich: Christus ist God untergeordnet, wie das Weib dem Manne und wie der Rau Christo. Das bestätigt er Eph. 5, 23.: "Der Mann ist des Weite Haupt, wie Chriffus bas Sanpt ift ber Gemeine, und er ift bo seines Leibes Beiland. Wie nun, B. 24., die Gemeine Christe unterthan, also auch die Weiber ihren Männern in Allem." 🗯 find Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem 🕬 In der Spistel an die Colosser steigt Paulus hoher mi und sagt: Lasset ench Niemand gefangen nehmen burch die Phile sophie, der Essener nämlich, und durch leere Abführung unter Schein ber Gründe, nach ber Tradition der Menschen, nach be Welche Philosophi Elementen der Welt nub nicht nach Christo. Christum nicht zum Saupte fett, die laffet euch verdächtig fet

Anm. 1. S. den Art. Fülle, besonders Anm. 12.

Anm. 2. S. die Anm. zum Art. Amen, dann den Art. Dreit einigkeit, Anm. 5., den Art. Christus, Anm. 1. Anm. 3. S. den Art. Abendmahl, besonders Anm. 5.

senn sie aber auch, wie die des Malebranche<sup>4</sup>), Christum zum banpte setz<sup>5</sup>), so gebet doch Acht auf die ganze Ashulichkeit des Naubens. Diese Ashulichkeit will, daß in Christo Alles, was in bott ist, körperlich wohne. Nach dieser Regel prüfet alle Philos phie, absonderlich die des Herrn Teller, Da steigt Paulus auf nd sagt, Eph. 1, 10.: Christus sei das Hapt aller Himmelss irsten und Gewalthaber, und es solle Alles unter Ein Haupt gestacht werden.

Haushalter, inerng. Als die Jünger, Luc. 12, 41., fragten, Tesus die Ermahnung zur Wachsamkeit zu ihnen oder zu Allen sagt habe, so antwortete er, wie er es gewohnt war, nicht gerabezu, ndern gab zu verstehen, daß es alle Rnechte Gottes angehe, mit n Worten: Wie ein groß Ding ist es um einen treuen und klugen aushalter! So redet auch Paulus; ber, 1 Cor. 4, 1. 2., für thts wollte gehalten senn, als für einen treuen haushalter über ortes Geheimniffe. Ein Haushalter hat seine Ordnung in feiner urichtung, Sprüchw. 14, aber weil er die Dronning nach ben brfallenheiten richten kann, so kann er Bieles thun, das Andere beurtheilen können. Er kann ben Ramen Jesu verschweigen, ipafelg. 17, er kann nichts, als den Gekreuzigten predigen, 1 Cor. pa, er kann aber auch große Dinge sagen, wie an die Cpheser . Colosser. Die Gesetze ber Haushaltung find flar an der Sa-Monischen Haushälterin, Sprüchw. 31; aber man kann diese meten, und das Erste zulegt, das Legte zuerst, und ebenso auch B Mittlere nach seinen Endzwecken gebrauchen. Der Geistliche urtheilt Alles nach dem größten Rugen der Gemeine und wird m Niemand gerichtet.

Haushaltung, olevoulla πληρώματος καιρών. Dieß ist das Geimniß, welches in ewigen Zeiten verschwiegen gewesen, nun aber
senbar worden durch die prophetischen Schriften, Röm. 16, 25.,
ph. 3, 10. Insonderheit ist es eröffnet in der Epistel an die
pheser und Colosser und in der heiligen Offenbarung. Es soll
m Laien sowohl als von Gelehrten erkaunt werden, Eph. 3,

Inm. A. Die Lehre des Micoraus Malebranche läuft zu= lett auf einen völligen Spiritualismus hinaus.

nm. 5. Man vgl. Detinger's Selbstbiographie, S. 20 bis 27.

8 - 10.; der unerforschliche Reichthum Christi soll Jedermann vorgetragen werden. Es soll an der Gemeine auch den Engelu, den Fürstenthumern und Gewalthabern im himmel, nach bem Vorsatz der Aeonen, die Gott in Chrifto gemacht hat, in mannigfaltiger Weisheit kund werden, besonders, daß an der Gemeine Alles körperlich soll dargestellt werden, was in Gott verborgen war 1). Dieß ift in der Patriarchalphysit in einer Borrede fch deutlich und flar gemacht worden. Es liegt das Berftandniß bie von hauptsächlich in der Erfüllung der Zeiten, welche ablaufen sollen, damit das Innere herausgesetzt und den Engeln und Geiften bekannt werde 2). Die Engel und Geifter seben die Berke Gotte in ihrer gesetzten Ordnung. Die Werke Gottes sind groß und weit Die Sterne find gezählt, doch geben uns die Sterne für jest nicht an, bort werden wir sehen die himmel, seiner Finger Werk, Pf. & Jego haben mir genug daran, daß Gott ber Rouig der Ewigkeite ift, darinnen die Werke Gottes, in langen Zeiten, in beffern Stan erhoben werden 3). Die Creaturen find nicht im unendlich Rleine vorgewirkt 4), sondern Gott und Christus wirken immer von im heraus und von außen hinein, bis Gott senn wird Alles in Alles

Heftigkeit der Affecte, παροξυσμός. Paulus und Barnabe kamen in Heftigkeit über Marcus, und Paulus hatte hierin Reck Paulus kam ferner in eine Heftigkeit bei dem Hohenpriester [Appestelg. 23, 2 ff.]. Wir können nicht über die Heftigkeiten der Hels ligen richten, der Geist Gottes mischt sich auch mit darein. Soes

Anm. 1. Es soll an der Gemeine körperlich dargestellt werder was als bloße Idee oder Idealwelt in Gott verborgen geslegen.

Anm. 2. Das bloß geistig Existirende wird zur Vollendung & hoben, eben damit, daß es körperliche Gestalt gewinnt.

Anm. 3. Wie durch die Sünde der Mensch und die ganze Rastur zerrüttet wurde und (vergl. Anm. 6 zum Artik. Genuge thuung) in die Unreinheit der irdischen Materialikät herebssank: so soll durch das Walten der Gnade die wahre, Gott wohlgefällige Ordnung der Dinge wiederhergestellt und hiemeis die Welt in den Stand der Verklärung erhoben werden.

Anm. 4. Auch hier erklärt sich Oetinger gegen die todte medenische Präformationslehre. Man vergl. Anm. 3. zum Artik

wicht leicht in Paroxysmus, es sei denn; das mepmepsiss I cor. 13. Das legt man sehr spät ab, und doch ist es der Heiligung sehr machtheilig. Willst du in der Heiligung zunehmen, so lerne etwas von Spictet. Es ist das keine Schande; die Heiden werden mans den Christen richten.

Beiligen, Beiligung, ayia ζειν, αγιασμός heißt: absondern vom gemeinen Gebrauch. Wenn wir schon hier im Biehstalle sind, so ft doch Gottes reines Wesen bei Allem zugegen, was geheiligt wird. Das Allerreinste ist die verklarte Menschheit Jesu, Joh. Diese ift unser Borbof, unser Beiliges und unser Aller= beiligstes. In jener Welt werden nämlich die Beiligen, die Reinen, ble Gerechten 1), nach ihrem Theil, in dem Tempel Gottes ihre Roose haben; wie denn, nach Offenb. 15, 8., die Palmenträger (Cap. 7, 9.) [nur] so lange im Tempel bleiben konnten, bis der= Abe leer wurde von denen, die sich sonst darin aufhielten; was the betrachtungswürdig ift. Die vier lebendigen Befen find die Milgsten und Rächsten an Jesu. Die Rabbinen sagen, als David Misterung des Simei so geduldig ausgehalten, sei er unter die iebendigen Wesen gestellt worden. Es stellen aber dieselben wit ihrem ruhigen und heiligen Umlauf der Kräfte Gottes Seilig= thit vor. Sie sind aus dem schärfsten Licht Gottes geboren, Ezech. 13. 20—28.; ihr Licht kam aus der finstern Wolke, V. 4.2) Die Auferstehung Jesu aus überstandenem Tode hat die Beiligkeit den Beelen und Leibern erft mittheilbar gemacht 3). Das eigentlich Seilige Joumt aus der Geburt Jesu von Maria; darum kann es auch den vom Teufel Bewohnten, wie der Maria Magdalena, mitgetheilt werden, der Geist Jesu schämt sich nicht, im Leib des Todes, d. i. im sündlichen Leibe zu wohnen, Röm. 8, 10. 11. Jac. 4, 5., und so soll man denn auch nicht meinen, daß wir noch hier in der Deiligung, die wir immer fortsetzen sollen, so crystallrein werden

Anm. 1. Der Trias: Vorhof, Heiliges, Allerheiligstes scheint die andere Trias: Gerechte (s. d. Art. Gut), Reine, Heilige entsprechen zu sollen.

Anm. 2. S. den Art. Gesicht, Anm. 5.

Unm. 3. S. den Art. Gefängniß, Anm. 7.

muffen, wie die vier Thiere. Die Heiligkeit Jesu wird den Seelen durch's Blut Jesu auf unausdenkliche Art mitgetheilt, als das allerkoftbarfte unfichtbare Wesen 4) burch ben Glauben, 1 Betr. 1, 19., burch Burechnung und burch Wandel nach dem Geist. Daher werden anch die Rinder heilig geachtet werden durch die Beiligung gläubiger Meltern, wenn schon bas eine Theil ber Meltern unheilig ift, 1 Cor. 7, 14. Die Doppelherzigen, devoce, Jac. 4, 8., haben viele Nebenabsichten auf die Welt. Diese sollen fic reinigen, indem fie ihre Lieblingsmeinungen unter das Rreuz Jesu werfen und verdammen. hiemit werden fie los von den Befleckungen des Geistes und heilig. Das ist es, was Petrus sagt: "Machet feusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit, nicht durch Abthu des Unflaths am Fleisch, sondern durch Wahrheit." Im alten Its stament gingen die Bundesgenoffen gen Jerusalem auf bas Fest, daß sie sich reinigten, Joh. 11, 55.; wie viel mehr wird Jesus die Reinigung mittheilen denen, die zu ihm kommen, 1 Petr. 3, 21. Apostelg. 21, 24. 1 Petr. 1, 22. Jesus hat es leicht gemant durch Taufe und Fußwaschen; solche Mittel muß man gebraucha Uebrigens hat man für den Begriff heilig zwei Worte: öocog und Lyioc, wovon jenes meist auf das Aeußerliche, dieses auf das In nerliche geht. Gott will den Seinen ra ooia dasid halten, Ich 55, 3. אַרַגּרַעַ haben die LXX mit άγνισμός übersett, Jer. 6, 16.: "Ihr werdet Ruhe finden agvioucov."

Heilige, Tylot. Offenb. 8, 1—5. kommt vor, wie viel die Gebete ber Heiligen, berer sowohl, die auf Erden, als derer, die im Himmel sind, zu bedeuten haben; sie haben eine umausdenklich mächtige Wirkung. Als der Engel seine Rauchpfanne, angefüllt mit dem ihm gegebenen Rauchwerk und dem Gebet aller Heiligen, auf die Erde geworfen, so erfolgten Blize und Stimmen und Erdebeben zur Rache über die bose Welt. Die Heiligen, die nach Cap. 14, 12. die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum bewahren, sind solche, die des dritten Engels Warnung festhalten, ihr nach denken, und wohl vor Angen haben, was es heiße, den Namen des Thiers als ein Malzeichen annehmen, seine papstliche Heiligkeit nämlich als göttlich erkennen, und was es sei, die Jahl seines Namens als ein Malzeichen haben oder die papstliche Succession er

Anm. 4. S. ben Art. Blut.

tennent Gie erwägen wehl die erschrecklichen Strafen, die barauf geseht find, B. 9-11. Grit in den taufend Jahren, barin Gatanas gebunden fepn wird, werden solche Leute leben, die da heilig genannt zu werdem werdienen. Die werden bie Seiligkeit Gottes im Gefetz mehr verehren, als jemais geschehen. Auswendig und inwendig werden fie Gott Dienen in Beiligkeit und Gerechtigkeit. Das ewige Evangelium, das Gesetz, die Erkenntniß der Matur und aller Fürbilder wird in Einer harmonie und nur Gine Sache senn. Doch ift es nocht ein Wandel im Glauben und nicht im Schauen, Man wird arbeiten, effen und Rinder zeugen, aber Alles in der größten Ordnung, ohne Rünfteln, welches wegen des Gefetes ber Gunde und des Todes in vergangener Zeit nicht beobachtet worden. - Es wird der Streit mit der Sunde im Fleisch noch fortdauern, ins dem das Berwesliche das Unverwesliche noch nicht angezogen. Es wird auch Bersuchungen geben, aber neue, une unbekannte und mit bem Grade der Geistesgaben gleichlaufende hohe und tiefe Ber= suchungen, welche der Satan nicht verursacht und über die man Die Beiligen werden fich bet hober Offenbarung ju huten haben vor Ueberhebung, damit 🔞 🌇 fatt des Pfahls im Fleisch nicht in ein anderes Gericht fallen. Man wird zwar der Gitelkeit nicht so fehr dienen muffen wie bis= ber, benn die Tage des Bolks Gottes werden fenn wie die Tage eines Baumes. Doch wird man woch nicht gar von der Eitelkeit frei senn; denn Rnaben von hundert Jahren werden sterben, und Sunder von hundert Jahren werden verflucht senn, Jes. 65, 20.

Beiligkeit, ariwouvy, ist die verborgene Herrlichkeit, und Herrstichkeit die aufgedeckte\*) Heiligkeit, Ps. 99. Durch Jesum, den Hohenpriester, wird die Kraft des unauflöslichen Lebens (Ebr. 7, 16.), geoffenbart; denn Herrlichkeit und Leben (Nom. 6, 4.) ist beisammen. Sie wird aber auch den Seinen mitgetheilt; darum sind sie heilig.

Ich will hier zum Nachdenken etwas beisetzen aus der Schrift eines gewissen Entyphrus, de sanctitate, eines Autors, der seine Grundbegriffe von den Juden gehabt hat. Es wird hier die Frage aufgeworfen, ob Alles, was gerecht ist, auch heilig sen? Die Ant=

Anm. \*) Im Original steht: verdeckte, statt: aufgedeckte; offenbar ein ganz sinnwidriger Druckfehler.

wort lautet: Rein! Beiligkeit bezieht fich auf Gott, Gerechtigkeit auf die Menschen. Seilig ist der, welcher weiß Gott zu opfernund pon Gott zu empfangen, was er ihm darbringen foll. Denn wir selbst können Gott [von uns selbst] nichts barbringen, wir baben ja nichts, als mas mir von ihm empfangen haben. Den Reit hat uns Gott gegeben aus den Elementen, Die Complexion aus himmel und Erde, die seelische Ratur aus bem feelischen Grund ber unficht baren Welt, den Geift aber aus Gott felbft, der uns in bemidbn sein Bild eingedrückt hat. Wenn wir also vornehmlich dies Lein Gott wieder geben, so haben wir eine Beiligkeit, welcher die Gott seligkeit vorangeht, und auf welche der wahre Gottesdienst folgt Pietas est Dei parentis agnitio; sanctitas ejus, quod Dei est, Deo un nito, retributio; religio ejus, quod Deo redditum est, assidua med tatione justisque operibus cum Deo ipso religatio. Nach dem Neuch · Testament wissen wir, daß uns Gott seine Beiligkeit und sein Lebn in Christo mittheilt; und wenn wir ihm nicht nur unfern Gel όλόκληρον, sondern auch unsere Leiber im vernünftigen Gottesbin darstellen, so find wir heilig, Rom. 12, 1.; denn wir haben if empfangen den Geift der Welt, sondern den Geift aus Gott, M wir wissen, mas une von ihm gegeben ist, 1 Cor. 2, 12. So hort also zur Seiligkeit, daß wir Gott allezeit für Alles dank durch Jesum Christum, Eph. 5, 20. Darum foll von uns fent senn aller weltförmiger Scherz, Eph. 5, 4., und statt deffen Dank fagung bas Zeichen eines heiligen Wandels fenn.

Henoch, ebr. 300, 1 Mos. 5, 18. In der Epistel des Inder wird ein Spruch von henoch gelesen, den man in henochs Urkunden nicht findet. Judas sagt, V. 14.: Es hat von diesen Leuten ge weissagt (von denen nämlich, die sich bei den Liebesmahlen under schämt einfinden und grundböse sind) der siebente von Adam, henoch, und gesprochen: Siehe, es ist gekommen der Herr mit seinen heiligen zehnsach Tausenden, Gericht zu halten wider All, und zu überweisen (protocollmäßig 1) nämlich) alle Gottlosen wegen der Werke ihes gottlosen Wandels und wegen alles des Harten, das sündhafte, gottlose Leute wider ihn geredet haben. Es wird nicht ohne Grund Henoch als der siebente<sup>2</sup>) von Adam her gemeldet,

Anm. 1. Man vgl. den Art. Buch des Lebens, Anm. 2. Anm. 2. Die Zahl sieben deutet auf die Vollendung. S. den Art. Anfang, Anm. 3.

wied in ihm die lette Zeit erfüllt. Es ist daraus zu schließen, i sechs große Zeiten ablaufen, ehe die siebente kommt. In der denen Zeit, in den tausend Jahren wird der Geist Henochs wieder tubar werden. Es wird diese Zeit anfaugen mit dem Gericht die Gottlosen im Thal Josaphat in sichtbarer Weise, wenn die Be Schlacht bei Armageddon?) wird vorgegangen sehn. Jesus t: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; also ist in der sechsten t das Reich Christi verdeckt gewesen und nur innerlich bekannt rden. Nun aber neigt sich's zur siebenten?) Zeit, und da hat tt Bengel erweckt, damit das Innere auch äußerlich erkannt de mitten unter der Decke des Antichristenthums. Es müssen rhand äußerliche Dinge4) offenbar werden, wie es sich alle Lage Zeitung zufolge erweist, z. B. in der magnetischen Eur des ter Hell und des Medicus Mesmer.

Berabsteigen, καταβαίνειν, wird von Jacobus, dem tiefsten Apos, Cap. 1, 17., mit besonderem Nachdruck gebraucht, gleich als in die Lichter, so von dem zeugenden Vater ausgehen, von oben en Raum durchlaufen müßten, wie das Licht von der Sonne, Newton's Princ. phil. p. 255, propos. 96, L. 1., in zehn Mis zu uns herniederläuft. Jac. Böhm will von solchem Raum wissen, er fehlt aber hierin, wie in Betreff der Höllenfahrt iffit. Nieuwentyt, der gottselige Forscher der Natur, meldet

nm. 3. S. den Art. Armageddon.

nm. 4. Im tausendjährigen Reiche wird (s. den Art. Heilige) "das ewige Evangelium, das Geset, die Erkenntniß der Natur und aller Vorbilder in Einer Harmonie und nur Eine Sache seyn."

Inm. 1. Was Detinger hier behauptet, wird auch von Bohm nicht geläugnet, und was Böhm behauptet, auch von Detinger am Ende nicht widerstritten. Böhm verfährt nur mehr negativ, d. h. er will da, wo von Gott und von geistigen Wesen die Rede ist, die Annahme der gemeinen irdischen Räumlichkeit nachdrücklich ferne gehalten wissen. Detinger dagegen erwählt den positiven Weg, d. h. er geht aus von der gewöhnlichen Raumesanschauung, führt aber dann (man vgl. Anm. 5. zum Art. Gesicht) durch Anerkennung der in Gott und der geisstigen Welt wirksamen höheren Kräfte über den Begriff der irzdischen Räumlichkeit und deren Beschränkungen hinaus. Wenn er namentlich in unserm Artikel auf die ungeheure Geschwinz digkeit des kosmischen Lichtes hinweist und hievon die Anwens

in seinem Buche "Beltbeschauung", daß ihm solche grauseme Ge schwindigkeit des Lichts entsetzlich vorkomme, wenn er dabei erwiet daß, wofern einmal so viele Lichttheile sich an einander heften daß fie einen kleinen Körper ausmachten von 1/18 Gran an Gewich folder alsbann wegen der Größe feiner Geschwindigkeit so viel Ind haben werde, wenn er gegen etwas hier auf Erden auftoße, als die !. Rugel von 12 Pfund, aus einer Kanone abgeschoffen. Dies fallet nur dienen, fich einen Begriff zu machen [von der Geschwindight ] und Rraft] der von oben, vom Bater im himmel herabsteigente Lichter. In ihrer Zusammenfügung mogen sie wohl auch körpeilig werden, sonft konnten fie keinen Raum durchlaufen. Es find werte diese Lichter, die vom Bater herabsteigen, ohne Zweifel nichts the beres, als der Cabbaliften Sephirot, 1 Chron. 30, oder, dem Guf in der Offenbarung zufolge, die sieben Geifter. Wir werden m einmal von ihnen gegrüßt; wer sollte darüber nicht nachdental Uebrigens gedenke ich hier an das Rupferblatt, fo Rusbroch's Be ken in der Quart-Ausgabe vorangedruckt ift. Dben steht ein f riger Triangel. Bon diesem steigt herab ein Licht, das unmituf in die Seele oder in das Berg fällt; weil aber dieß viel zu hart uns ift, so muß noch ein Strahl von der anderu Seite des Triang. herabfallen auf die heilige Schrift, und dieser schlägt sich in Basis, im Untergestell, wieder zurud zu dem ersten Strahl. aus lerne, wie der Bater der Lichter uns zeuget durch das Wet der Wahrheit2).

HErr, nuplog. Das ist der Titel, der eigentlich Jesu Christigehört. "Es kann Niemand Jesum einen hErrn heißen, ohne dur Erleuchtung des Geistes," der in alle Wahrheit leitet. Man selnicht sagen: der hErr Jesus, sondern: Jesus der hErr. In alle Grüßen der Apostel ist dieß der Name Jesu, und der ist genan von Namen Gottes unterschieden. Apostelgesch. 4, 24., auch Jud. 4 wird Gott der Name des norze beigelegt. Gott heißt da movog des norze

dung auf die göttlichen Lichter macht, so gibt er hiebei natützlich, ohne es geradezu auszusprechen, doch zu bedenken, daß in Gott die Seschwindigkeit eine unendliche sei, womit sich dem freilich der gewöhnliche Raumesbegriff aushebt oder vielmeht sublimirt. Man vgl. Ird. und himml. Philosophis. II. Th. S. 335 ff.

Anm. 2. S. den Art. Anfang, Anm. 2. und 3.

inge muß man merken, wenn man Jesum im heiligen Geiste Errn nennt; sonst wird man erst in jener Welt lernen müssen, is Jesus der Herr fei. Es sind deren Viele, die die Worte der ihrist leicht nehmen, aber die Ewigkeit wird ihnen die Augen auß un. Jesus ist siener Unterscheidung ungeachtet nicht geringer als stt zu achten; Alle müssen den Sohn ehren, wie sie den Bater ren. Man lese hierüber Herrn Rep. Storr Programma, so er mine Dr. Sartorii gemacht am Thomastag 1774. Einer der isten Titel Jesu Christi ist der, daß er Herr des Sabbaths ist, weil der Sabbath\*) der Schluß aller Werke Gottes ist. So edrig des Wenschen Sohn ist, ist er doch Herr des Sabbaths, id der Sabbath ist um des Wenschen willen, da Christis das aupt ist, und nicht der Wensch um des Sabbaths willen. Unser Err kommt, μαραν άθά, 1 Cor. 16, 22., ist eine wichtige Kormel.

Berrlichkeit Gottes, dies. Dieß ist das große Wort, worauf ganze neue Testament hinausläuft. Im alten Testament kommt tet von der Herrlichkeit Gottes vor; doch, wenn man es recht bestet, nur in Absicht auf Christum, Matth. 5, 18. Man vergleiche Echmidi Concordanz alle Stellen von der Herrlichkeit Gottes: Eschmidi Concordanz alle Stellen von der Herrlichkeit Gottes: Eschmidi Concordanz alle Stellen von der Herrlichkeit Gottes: Eschmidie Concordanz alle Stellen von der Herrlichkeit Gottes: In den sieden Gelzteileit in dem unauflöslichen Leben Gottes. In den sieden Gelztein.) oder Primordialkräften Gottes ist, nach Ezechiel, ein ewiger Inlauf, der sich in einen Blig. zertheilt und doch wieder in den Aberhaften Umlauf begibt, da denn Alles, was passe Gang der Belligkeit Gottes übergeht. Ehe der Teufel eine Widrigkeit in die Ereatur eingeführt, war schon im Umlaufe der Geelenkräfte eine Werwindung.); und weil in Gott eine solche Ueberwindung Statt

Anm. \*) Man vgl. den Art. Sabbath.

Anm. 1. S. den Art. Gesicht, Anm. 5., und den Art. Ansfang, Anm. 3.

Anm. 2. S. den Art. Blig, Anm. 3.

Anm. 3. Schon öfters ist angemerkt worden, daß auch die Gesschöpfe suo modo die sieben Naturgestalten in sich haben. Durch die Einführung in die siebente war der Mensch zur creatürslichen Vollkommenheit erhoben; diese war aber noch keine

hat (s. pag. 32. 33. meiner Theologia ex idea vitae), so vielmest im Tod Jesu. Da hat die Herrlichkeit Gottes alle Widrigseit als gethan, und diese dauert fort bis in die Aeonen, bis es heißt: du Tod ist verschlungen in den Sieg. Das ging auch vor, da Jesus Col. 2, 15., einen Triumph gemacht aus den Auläusen der bischen: da ist Satan als ein Blitz herabgestoßen worden. 4)

Die herrlichkeit Gottes ist von Gott unterschieden. In God ist das Leben ganz von den Begriffen der Zeit, des Raums, in Geschwindigkeit, Succession, Uebergang abgesondert, aber in seine Offenbarung kommt doch etwas davon hinein, welches aber wicht verschlungen wird. Diejenigen, welche den Eigenschaften Gotts aus den Begriffen der Philosophie nachsinnen, muffen sich freist daran stoßen, wenn sie 1 Chron. 30 unter den Eigenschaften Gotts die Ueberwindung antreffen.

Der Glanz Gottes ware der Creatur inaccessibel, wenn er alles Widrige überwinden solltes). Man lese das Buch überk Lehrtafel der Württembergischen Prinzessin Antonia, so wird wird das nicht mehr so befremdlich ansehen. Die Herrlichkeit und kantlarung Jesu ist auf den höchsten Grad gestiegen, da sie durch sie Tad durchgebrochen, daß auch Felsen davon zersplitterten?). Onehme man denn das Denkbild der Herrlichkeit Gottes niemals in den Sinn ohne den Tod Jesu, auf welchen die Auferstehung in Mirkungen in alles Sichtbare und Unsichtbare fortsetzt, bis es heißt

Freie, durch des Menschen eigenen, Gott sich hingebenden Willen noch nicht bedingte, und so war es denn allerdings möglich, daß ihm dieselbe durch des Satans Verführung wieder verloren ging.

Anm. 4. Im Tode des Heilands wurde, wie in Gewalt eind Bliges, sein irdisches Wesen niedergeschlagen, damit dasselbe der Offenbarung seiner himmlischen Herrlichkeit dienstbar werde. So will der Heiland zu seiner Zeit allenthalben auch in der Creaturen das Gottwidrige bewältigen, die Kraft des Lebens über die Gewalt des Todes in denselben erheben. (Wgl. Anm. 1. zum Art. Abgrund.)

Anm. 5. S. den Art. Gesicht, Anm. 5., und den Art. Heraksteigen, Anm. 1.

Anm. B. S. den Art. Austaufen, Anm. 3., und Evange, lium, Anm. 4.

Anm. 7. Gr den Art. Gefängniß, Anm. 8.

253

Tod ist verschlungen in die Ueberwindung. Die Erlösung Jesu an ohne dieses nicht in genugsamer Würde abgebildet werden 8). der sollte ohne dieses den Glanz Jesu und seiner Engel ertragen 9)? der es fassen mag, der fasse es.

Merrschaft, \*\*voiótyc. Gott hat dem Menschen vor der Sündsth und nach derselben durch Noah die Herrschaft über die Ereaznen übergeben. In Christo haben wir die Herrschaft wieder. der wird von Elemens Mexandrinus der Spruch angeführt: Ber mich würdig betrachtet, der wird herrschen, und wer herrscht, kit Ruhe haben. Dieß kann sich der gemeinste Laie in der ärmst Gestalt, im Glauben zueignen, wenn er recht demüthig ist, de ein Kind 1). Wer aber [selbst, für sich] etwas seyn will in kem, womit er umgeht, und Gott und Jesum nicht vorzüglich zu len Mitteln [d. i. zum wahren Mittelpunkt seines Lebens und trebens] macht, Ps. 18, 2., der verliert gleich im Zweisel seinen duth und begeht viel Widersprechendes in Hauptpunkten, ohne daß weiß. Die Herrschaften in weltlichen Dingen herabsetzen ist wänzeichen, daß man keine innere Herrschaft habe. Auch am

M

Jen. 8. Die Folgen der Auferstehung und Verherrlichung des Heilandes beziehen sich, wie schon öfters angemerkt worden, nicht bloß auf Seist und Semüth des Menschen, sondern breiten sich auch aus über die ganze sichtbare Welt. Ueber diese große, universelle, kosmische Bedeutung der Erlösung vol. man den Art. Abendmahl, Anm. 10., den Art. Blut, Anm. 4., Erlöser, Anm. 1., Erlösung, Anm. 2., Feindschaft, Anm. 3. u. s. w.

Anm. 9. Wie das sündhafte Gemüth vor dem allheiligen Gott nicht bestehen kann (s. den Art. Auskaufen, Anm. 3., und Evangelium, Anm. 4.): so muß durch den Heiland alle Unsreinheit in den Creaturen erst aufgelöst und überwunden worsden seyn, wenn sie die Offenbarung seiner Herrlichkeit sollen erträglich sinden.

Anm. 1. Die Creaturen sind Gott unterworfen. Bereinigen wir uns also mit Gott, welches geschieht, indem wir ihm uns unsterwerfen, unsern Willen dem seinigen ergeben, so unterwerfen wir uns hiemit die Creaturen, indem wir ja dann Theil haben an Gottes Herrschaft über dieselben. Diese Herrschaft kann eine stille, verborgene, lediglich sittliche, unter gewissen Umständen aber auch eine offenbare, wunderthätige seyn. Vgl. Anm. 1. zum Art. Fluch.

Teufel (s. 2 Petr. 2, 10. Jud. 8) muß man noch eine henschaft in der siebenten Zahle) anerkennen. Die herrschaft, welche bie Könige der Erde tragen, ist ihnen von Gott gegeben; weil sie abte Christum den herrn nicht kennen, so fallen sie gemeiniglich mit bie Erdverderber. Sonst sind die weltlichen herren der Gemein augum Schutz gegeben, wie aus Offenb. 12, 1. klar ist. Priefer sind nicht Vorsteher der Gemeinen, sondern die Verwalter der uch lichen herrschaft sind es; sonst ergibt sich leicht ein Papstthum.

Herz, napola. Dieß Wort kommt im neuen Testamente schrif vor und man fann es [d. h. ben Begriff deffelben] nicht geometiff "Aus dem herzen kommen arge Gebanken." "Mi dem Herzen gehet das Leben." Meistens wird das Berg für bei Innerfte genommen, oft fur die Quelle der Passionen. "Es ift if herz voll Prasumtion und Desperation, wer kann es ergrunden Ber. 17, 9. Wer fich auf ben DErrn verläßt, der bekommt festes Herz, sonft nicht. Es ist nicht ohne Ursache, daß Jer. 17, ber heuchler verglichen wird mit einem Gudut, ber fich jumis auf fremde Gier fett. Man hute fich vor eiteln Worten, diese, Jac. 1, 26., verführen das Herz. Man brauche feine griff Worte, als die Sachen find, und dieses lernt man nicht, es seim durch neutestamentliche Anwendung des Spruches, Jer. 17, 12: "Die Stätte unsers Beiligthums, der Thron gottlicher Ehre 🖣 allezeit fest geblieben," und dieser macht eben, daß dir die auf blasenen, entlehnten, affectirten Worte entleiden. herr Pland ein Buchlein vom herzen geschrieben; man halte aber bagegen be le Sage Mécanisme d'esprit, baraus wird man mehr lernen, will das Herz ift. Der Glaube des Herzens und der Glaube der opt Bick schen Gedanken 1) find weit von einander unterschieden. wollen in der Seiligung zunehmen, wissen aber nicht, wie sie it

Anm. 2. Man vgl. Anm. 3. jum Art. Herrlichkeit Gottel. Anm. 1. Der Glaube des Herzens ist practischer Natur, die His gebung nämlich unsers innersten Wesens an Gott und den His land, der Glaube der optischen Gedanken dagegen hat nur eint theoretische Bedeutung und besteht im Festhalten an gewisse religiösen oder theologischen Säßen. Diese letztern bezeichnt Detinger als optische Gedanken, weil wir die göttlichen Wahrs heiten hienieden noch nicht anschaulich, sondern nur bildlich, analogisch zu erfassen im Stande sind. Man vgl. Anm. 3. zum Art. Dreieinigkeit.

rborgenheiten des Herzens ausforschen und verdammen sollen. m merke, daß im innern Menschen ein Herz und ein Hirn ist, ir und unsichtbar?). Von dem Herzen gegen das Hirn hat himedes durch einen Medicus einen Gang?) sich zeigen lassen, man jesso nicht mehr sindet. Die Empsindungen des Mitleidens en nicht aus dem Herzen, sondern aus den Eingeweiden, welche dem Herzen zusammensließen. Das Herz oder der Geist ist, is eigentlich genommen, in der Mitte des Menschen<sup>5</sup>), Jach.

1. Man merke auch, was Jacobus sagt: Die Rede der Junge est das Rad des Entstehens, und bringt es, als von der Hölle zündet, in dine Entzündung.

Henien und Bähnklappen, ödupuoc, βρυγμός, ist die Strafe er, die wegen ihrer Faulheit zu denken in die äußerste Finsterniß werfen werden: Finsterniß wird mit Finsterniß vergolten. Es tint, es seien der Strafen vielerlei: denen zu Sodom wird es täglicher seyn, als den Verächtern zu Capernaum, Chor)zin und thsaida. Die Strafen im kalten und im hisigen Fener irichten und der Art des Unglaubens und Verhaltens der Menschen. Werächter werden in der Kälte der Finsterniß mit den Jähnen wern, weil sie zur Hochzeit des Sohnes des Königs sich nicht ingehörigen Kleidern versehen. Auch im Fenerosen, wird seyn wird seyn wien und Jähnklappen, Watth. 13, 42. 22, 13. 24, 51.

inm. 2. S. Anm. 3. jum Art. Effen.

lum. 3. Sollte hier wohl an den nervus sympathicus zu den= ten seyn?

<sup>14</sup>m. 4. S. den Art. Erbarmung.

nm. S. S. den Art. Chre, besonders die Anmerkung.

nm. 6. S. Anm. 2. jum Art. Elemente,

nm. 1. Ueber das Wesen dieser beiden Arten von Fener vgl. man Anm. 2. zum Art. Abgrund.

nm. 2. Hiße und Kälte wechseln im Abgrunde beständig mit einander ab, ohne daß beide zu einer Ausgleichung oder Temperatur zu gelangen vermöchten. Gerade durch diese Abwechselung erhält sich bei den Verdammten die Empfindlichkeit für diese ihre Pein in vollster Schärfe. Doch ist bei den einen, je nach ihrer innern Veschaffenheit, die Qual durch die Kälte, bei den andern die durch die Hiße überwiegend.

darinnen senn, und es muß wörtlich, nicht nur so überhaupt ver feanden werden. Hiemit ist verbunden öde pog alwusog, das ewige in Zerstören, 2 Thest. 1, 9., das Auseinandersetzen von Leib mit Geele in der Hölle<sup>3</sup>), Matth. 10, 28. Diese Strafen sollte man in dem Volk umständlicher einschärfen, absonderlich, daß das henla und Zähnklappen auch deswegen werde schrecklich senn, daß fin soller Freude zu Tische sitzen und Jacob und alle Erzein in voller Freude zu Tische sitzen und sonstige Ergötzung der Ein genießen, sich selbst aber, da sie das Bischen Ehre der Welt werd gezogen, hinausgestoßen sehen werden, Luc. 13, 28.

Hente, σήμερον. Dieß Wort wird Apostelg. 13, 33. and bent zweiten Psalm angezogen. Kurz vorher, B. 23., heißt es: In Davids Samen hat Gott Jesum gezeuget. Dieser ist getöbtet, won Gott erweckt worden von den Todten. Diese Auferweckung t mit dem Wort "heute" belegt. Wie wir aber den vollen Versted der Worte Gottes rückwärts und vorwärts nie ganz erreichen, fift's auch bei dem Wort: heute.

Man mag sich dabei vorstellen, daß Christus vom Bambe Ewigkeit geboren sei. Das überläßt man jedoch denen, die kurzt davon kommen im Nachdenken. Wir reichen für jest kahin, die ewige Geburt uns schriftmäßig vorzubilden. Das hank kann ferner zu Davids Zeiten zum Theil erfüllt worden seyn, kurzt. Auferstehung Jesu] will. Es ist das kunmöglich; doch, da es nicht heißt: von Ewigkeit, sondern: habe ich dich gezeugt, so muß es doch eine bestimmte Zeit kann sie ich dich gezeugt, so muß es doch eine bestimmte Zeit kunstang gehabt haben, und das ist die Auferweckung Jesu Gelle von den Todten. Da hat Gott seinen Sohn, wie er immer won den Todten. Da hat Gott seinen Sohn, wie er immer Wirken ist, auf besondere Art gezeugt. Die Auserweckung war in des Wallsisches Bauch drei Tage und drei Nächte, war in des Wallsisches Bauch drei Tage und drei Nächte, war sesus war auch in einer Art von Bauch, da viele Metaschematisch vorgegangen, die die Geburt der Auserstehung erfolgte.

Anm. 3. In der Hölle sindet ein unaufhörliches Zerreißen, 3000 brechen und Zerstören Statt. Es ergeben sich in ihr Gebild nur, daß sie wieder zerstört werden, und es gestaltet sich das Zerstörte abermals, damit es neuerdings zerbrochen und zerrissen werde.

Anm. 4. Man vgl. Anm. 4. zum Art. Antichrist.

emeration ist uns, kraft bes 139. Psalms zu hoch, wie viel mehr e Geburt aus der Baterschaft Gottes! Gott spricht wohl Jes. 2, 4.: Das Land Israel soll seyn wie eine Braut, ein lieber uhle, die Gott bemannet, and, und 66, 8. 9.: Soll ich andere sen gebären und selbst nicht auch gebären? und dergleichen Stelsumehr. Wir aber können uns doch keine Denkbilder ohne Phansse davon machen. Das kann man wohl denken, daß Gott zu iner Zeugung unzählige, in einander gehende Werkzeuge habe, als ir Herr Zebaoth, als der Herr der unendlich combinirten Kräfte; ber weiter als die Schriftwörter uns Aussicht geben, können wir icht gehen. In den Sprüchwörtern Cap. 8. wird die Geburt der beisheit i) also beschrieben: Ich bin ausgegossen (als Wasser und wist), und Gott hat mich gesetz zum Ansang seiner Wege. ind diesem ist Abgrund, sind Quellen, Berge, Erde, Staub entz anden. Das sind auch Werkzeuge der täglichen Geburten Gottes.

Heil, σωτηρία, kommt in der ersten Epistel Petri im triftigsten kinne vor. Petrus sagt Cap. 1, 9. 10., daß "nach diesem Heil id dieser Seligkeit die Propheten geforscht haben. Sie haben gezicht, B. 11., auf welche Zeit der Geist Christi, der in ihnen gedeutet habe; und sie haben's nicht ihnen selbst, sondern und Bethan." Er faßt Vieles zusammen in den ersten Versen, und Benget, daß es durch die Auferstehung Jesu, nach vorhergegangenem inde, zubereitet und verkündiget sei, daß es offenbar werde in der bein Zeit. Dieses heil begreift in sich erstens: die Erlösung, die auf Erden zu Stand gebracht und im Himmel als eine ewige ichsung gefunden; zweitens: die reichliche Zueignung der Gerechzsteit, und drittens: den Geist der Kindschaft, daß, wenn man hon Gott nicht sieht, man doch Zuversicht als zum Vater zu ihm sen kann, troß aller Einwendungen, die das Herz sich selbst acht, — auf das Wort Jesu hin: Euer Vater.

Himmel, himmlisch, ούρανός, επουράνιος. Himmel ist, nach dem meinen Sinn, das Ende der obern Dinge, weil er die Granze,

nm. 1. Siehe den Art. Beisheit vor Gott.

nm. 2. Diese beiden Worte: "Wasser und Geist" deuten, jenes auf die materiale, dieses auf die formale Möglichkeit der Weltschöpfung hin. Man vgl. §§. 47. 49. 54. meines systematischen Auszugs aus Jac. Böhm's Schriften.

Tpoc, ift der untern und obern Dinge 1), Wir seben ben himmen an, und ift uns boch am wenigsten bekannt, was dieser unerme liche Raum sei. Db es Jesus in seiner Erniedrigung fo genau wissen verlangt, weiß man nicht (vgl. Jes. 42, 12.). Genug, Daß er warten konnte, bis er es in ber Auffahrt gefeben. Gott fagt, daß er in der Höhe und im Heiligthum wohne. Also macht fich Jehovah einen Raum, darin er wohnt. Das ift genug für und blode Erdenwürmer, die nur aus Christo Alles nach einander lemes sollen, mas für ihren aide gehört?). Jesus ift hoher benn ber Himmel ist; barum kennen ihn auch so Benige. "Aller himmel Himmel mögen ihn nicht einschließen," 2 Chron. 2, und boch f Gott selbst und Jesus in den himmel eingegangen. Alle diese Aus brude werden wir erst bort verstehen, Pf. 8, 3. Der gemeine Sim ift indeffen genug.

mal

ыф

ik de

n Ai

diş

Inger

g

19, 8

e di

111B

2111

iel

Te

4

Z.Z

E«

21

5

2

Himmelreich, βασιλεία των ούρανων. Db dieß ein bei ba Juden üblicher terminus technicus sei, wie, nach Prideaux, ber # dere Tod, lasse ich dahingestellt senn. Jesus Christus redete, d der Gewalt hatte, und nicht wie die Schriftgelehrten. Worte find nicht bloge Schluffe 1), sondern er sagt: Wir reta,

Unm. 1. Demzufolge hat man zu unterscheiden: die Erde, ba Sternhimmel, ben eigentlichen Simmel. Benn aber letterer über den Sternhimmel hinausgesett wird, fo hat ma hiebei nicht an die gewöhnlichen, irdischen Raumesverhältuff ju denten: der eigentliche himmel steht nicht im irdisch locale Sinne über dem Sternhimmel, sondern ift wesentlich, done misch, und in der Art über demselben erhaben, daß er ib. sowie die Erde umgreift und beherrscht.

Anm. 2. Gott macht sich (vergl. Anm. 1. jum Artikel Berak steigen) in seiner ewigen Gelbstoffenbarung einen Raum, diefer aber wird auch ewig wieder in Ginen Puntt gleichsam jufam mengeführt. Gott fann in seiner ewigen Selbstvollendung mit nichts behaftet senn oder bleiben, was an die irdische Unvolle kommenheit irgendwie erinnern mochte. So ist ja auch Christ irdische Leiblichkeit zur himmlischen Verklärung erhoben und demzufolge über die irdischen Raumesverhältnisse hinausgesett, weßhalb denn die lutherischen Theologen seine leibhaftigt Gegenwart im heil. Abendmahl mit vollem Rechte als eine (im irdischen Sinne) illocalis bezeichnet haben.

Wie ganz anders find die schriftstellerischen Werke, oder auch die Gemälde, oder musicalischen Compositionen, darin jeder

is der wissen, und zeugen, was wir gesehen haben, in Vereinigung tott. Also wußte er auch, was er sagte, wenn er das himmels ich theils synecdochice, theils in der Wahrheit genannt. Gewißt, daß das neue Jerusalem vom himmel herabfährt?), und doch kott immer im himmel, wie auch des Menschen Sohn, Joh. 13. Die dritte Vitte zeigt an, daß der Wille Gottes geschehen verde auf Erden, wie im himmel. Also muß das Irdische doch wie in's himmlische erhoben werden; und der Mensch Christus, is das Haupt aller Fürstenthümer, muß doch endlich, wie er nach Erlischer die himmel eingenommen, so auch die Menschheit in besitz der himmel einsetzen. Weiter können wir mit unsern blöden lugen nicht sehen.

Hochzeit, die, des Lammes, γάμος του άρνίου, ist Offenbarung 9, 8. vorgestellt. Die große Schaar im himmel lobt Gott, baß die große Sure gerichtet, und eine Stimme von dem Thron ging is und rief Großen und Kleinen zu, Gott zu preisen. Und Jounes hörte wie eine Stimme vieles Bolks, und wie eine Stimme eter Wasser, und wie eine Stimme starker Donner, die sagten: Melujah, weil ber DErr, der Alleshaltende, hat die Regierung an= mommen. Laffet uns freuen und hupfen und ihm die Chre geben, eil kommen ift die Hochzeit des Lämmleins, und sein Weib hat b bereitet, und zur Bereitung ift ihr gegeben reine weiße Seide; id aus dieser Rleidung konnte man die Vorrechte und Privilegia r Beiligen sehen. Giner der fieben Engel aber, welche die fieben chaalen hatten, redete mit Johannes, nachdem er Cap. 17. von im Urtheil der großen hure gesprochen, auch von dem Weibe des immleins. "Schreibe," sagt er Cap. 19, 9.: "Selig sind, die zu ir Mahlzeit der Hochzeit des Lammes berufen find," und setzt

einzelne Punkt als eine Ausstrahlung aus der Idee, aus der lebendigen Anschauung zu betrachten ist, in Vergleichung mit denjenigen, in welchen nur etwa die Anfänge einen solchen Urssprung haben, alles Spätere aber nur nach jenem Früheren—scholastisch — bestimmt worden.

Anm. 2. Das Herabfahren ist natürlich (s. Anm. 1. zum Art. Himmel) ebenfalls nicht irdisch local zu fassen. Das Himms lische muß sich wohl — dynamisch — zum Irdischen herniederssenken, wenn das Irdische zum Himmlischen soll emporgehoben werden.

menworte. So thut denn die Augen auf, ihr Alle, die ihr die leset. Es verdient diese Stelle große Achtung, wie denn auch Intennes hiebei dem Engel zu Füßen siel. Aber wie Biele in dieser kalten Zeit lesen dieß, als ginge es sie kaum an! Zunächst will ich nun daran erinnern, daß Jesus selbst, Joh. 2, 1., zu einer Hochzeit gegangen, nachdem er erst fünf Jünger gesammelt, auch, daß es von Gott heißt, daß er seinem Sohn eine Hochzeit halte. Ferner beachte man wohl, daß Paulus sagt: Die She soll kostbar geachten werden in Allem. Heut zu Tage wird das Hohelied wegen menschelicher Erniedrigung sehr verhöhnet. I Jest aber etliche An: merkungen.

Erstlich wird wenig gesagt, was bei der Sochzeit des Lamm: leins vorgehe; es wird nicht erwähnt, wie Jesus anderwärts fagt, daß wir Engeln gleich senn und unsere Gestalt, männlich und weib: lich, wird verändert werden; es wird nicht gesagt, daß wir werden weder Mann noch Weib senn, und daß der Geist Jesu den Mannern werde die herrlichkeit des Weibes wieder zufügen nach 1 Cor. 11, 7. 11., weil das Weib die herrlichkeit des Mannes ift, un ebenso auch den Weibern die Gerrlichkeit des Mannes wiedergeben, fondern er fagt nur: Sie werden Rleider bekommen, woraus mas ihre Rechte erkennen moge. Zweitens wird in der heiligen Offen barung nicht gesagt, daß es ein Theil der Seligkeit fenn werde, die Tiefen der Natur zu sehen3), die Magnetismos animales zu schauen, davon so viel in der Zeitung vorkommt, sondern daß, nach so langem Warten im himmel auf die Hochzeit des Lämmleins, end lich die Zeit derselben annähere. Also soll man fich die Offenbarung bekannt machen. Drittens wird auch nicht gemeldet, ob die Soch zeit des Lammleins in den tausend Jahren im himmel werde voll= endet werden. Darüber schlage man Bengel's erklärte Offenbarung S. 946-968 nach. Biertens werden uns nur die nachsten Ding= anbefohlen, daß nämlich Jesus und seine Beiligen zum Gericht=

Anm. 1. Durch diese Hinweisungen will Detinger offenbar des Anstoß beseitigen, den man an der Behauptung einer wirkliches (nur freilich nicht irdisch zu verstehenden) Hochzeit des Lämnsteins mit den vom Tod erweckten Heiligen nehmen möchte.

Anm. 2. Man vgl. d. Art. Adam, gegen das Ende zu. Anm. 3. S. d. Art. Blut Jesu.

es Antichrist kommen werden. Daraus stille man seinen Fürwitz und lerne bas Nächste neben dem Entfernten.

Boffnung, edule. Bu ben Zeiten Luther's und Arndt's hat man meistens vom Glauben und von der Liebe gelehrt, den wenigsten Theil von der Hoffnung. Jetzt aber kommt die Zeit, da man, nach Bengel's Anzeigen, auch von der hoffnung ausführlicher verkun= igt. Wir sind selig in der Hoffnung, Rom. 8. Der Mensch zieht m Natürlichen den Besitz eines fünftigen Guten dem Genuß des jegenwärtigen vor, und daraus lerne man, was Hoffnung in der Ratur sei. Nach der heiligen Schrift ist Hoffnung eine Ueber= edazing und Gewißheit, daß die kunftigen Guter uns durch Christum igen seien. "Wer will euch geben, was euer ift, sagt Jesus, Luc. .6, 11. 12., wenn ihr nicht im Zeitlichen, bas nicht euer ift, aushälterisch und treu seid?" Allein die Hoffnung ist alsbann buig, wenn einer, der Geist hat, alle Borwurfe der hoffnung in inem furgen, aber bleibenden Blick zusammenfaßt, wie Ebr. 12, 22. seschieht, wo geschrieben steht: "Ihr seid kommen gum Berge Zion, Der Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, Der Menge vieler tausend Engel, zu der Gemeine der Erstge= bernen, zu Gott, dem Richter über Alle, zu den Geistern der voll= Moeten Gerechten, zu dem Mittler des Neuen Testaments, zu dem Blut der Besprengung." Einen solchen Hoffnungsblick kann man aus der ganzen heiligen Offenbarung ausführlicher machen, and zu diesem hilft, daß alle Creatur ein inliegendes Sehnen hat der herrlichkeit der Freiheit der Söhne Gottes, Röm. 8, 21. Pf. 22, 10. Jesus begab sich in seiner Erniedrigung in die Fas= ung, daß er hoffen mußte wie wir. 'Αντί της προκειμένης χαράς, Deil er die Hoffnung sich gegenüber stehen hatte, so erduldete er 'as Kreuz, Ebr. 12, 2. Also muß man sich vom heiligen Geiste Teiben laffen in alle die überwiegenden Wahrheiten, damit man 'as Rreuz erdulden konne mit Freuden, Ebr. 2, 8. 9. 13.

Hoherpriester, apxiepeuc. Darüber lese man das Büchlein vom Phenpriesterthum Christi 1). Auf Erden war Jesus nicht Hoher=
'Fiester, sondern nur dazu designirt; im Himmel aber ist er wirk=
icher Hoherpriester, nachdem er durch den Eingang in's Aller=

Inm. 1. Eine von Oetinger verfaßte kleine Schrift: "Unterricht vom Hohenpriesterthum Christi. Frankf. u. Leipzig, 1772."

heiligste vor Gott uns zu Liebe erschienen. Wir verstehen dieß freilich noch nicht gänzlich, es ist uns noch viel davon vorbehalten.
Es läßt sich auch nicht in einfache Begriffe bringen; wir mussen
Tempel, Raum, Stiftshütte dazu nehmen. So viel ist indessen
klar, daß er deßwegen Hoherpriester ist, daß er uns die höchste Schärfe des Lichts Gottes durch seine Menschheit erträglich mache),
die Nothwendigkeit des göttlichen Wesens zu einer Freiheit bringe).
Das Hohepriesterthum ist nicht von Ewigkeit: es sließt nicht aus
der Nothwendigkeit des Wesens Gottes, sondern aus Gottes Wohl
gefallen. Gott hat Jesu alle Wacht gegeben, er hat sie sich nicht
selbst genommen: er hat vorher mussen aus Maria geboren werden,
sonst hätte er nicht unser Hoherpriester sen können. Er macht uns
Gottes Hoheit faßlich, erträglich, mittheilbar und erblich; sonst
könnten wir nicht Gottes Erben und Miterben Christi werden.

Nach unsern schwachen Denkbildern sind die Geschäfte des Hohenpriesters folgende: Erstlich bauet er den Tempel Gottes als der, welcher nicht nicht mit händen, Jach. 6, 12., sondem so, daß er die Geburten der Dinge wachsthümlich und vegetabilisch aus der Tiefe hervorruft. Er bauet aber diesen Tempel außerlich und innerlich 1): äußerlich nach Maaß, Jahl und Gewicht, wie die Stadt Gottes; innerlich, indem er diesenigen auszeichnet, verordenet, beruft, heiligt, welche sich würdig machen lassen, sein Erbtheil.

Anm. 2. S. den Artit. Austaufen, Anm. 3. und den Artik. Evangelium, Anm. 4.

Anm. 3. Wenn Detinger hier von "der Nothwendigkeit des götte lichen Wesens" spricht, so meint er damit das nothwendigk Verhältniß, in welchem Gott zu den sündhaften, von ihm abstrünnigen Wesen eigentlich stehen müßte. Dasselbe könnte an und für sich, vermöge des Gegensaßes ihres unheiligen Willens zu seiner eigenen Heiligkeit nur ein peinliches, qualvolles seyn. Dieser Nothwendigkeit der Verdammniß der Sünder gegenüber lässet nun aber Gott, vermöge eines freien Willensbeschlusses, seine Gnade walten, und dieser zufolge uns bewahren vor dem Verderben, welches bei unserer innern Verkehrtheit natürlicher Weise über uns kommen müßte.

Anm. 4. Christus baut den Tempel Gottes innerlich und äußerslich: innerlich, indem er uns geistig mit sich vereinigt, äus ßerlich, indem er uns auch an seiner himmlischen Leiblichkeit Antheil will gewinnen lassen.

ne Wohnung, seine Behausung im Geist zu werden. Alsbann ingt er sie nach dem Tode an den bestimmten Ort; er zieht Alle sich nach ber Ordnung der Geister, jeden an den Ort, den er m bereitet hat. — Das andere Geschäft ift, die Gemeine als aupt zu beleben, und die Erstlinge, Jac. 1., zu einem Ferment machen (f. Matth. 13, 33.) für die folgenden Erhöhungen der eschöpfe 5). (S. bas oben angeführte Büchlein, S. 58.) as britte Geschäft ift, alle Verrichtungen seiner Glieder Gott tzubringen. Gleichwie nämlich Jesus, als Haupt des Leibes, nen Gliedern das gibt, was er von dem Bater empfängt, ebenso igt er alle ihre Geschäfte Gott als Opfer dar 6). — Das vierte eschäft ift dann, sein Reich auf der Welt und seine Unterthanen ich den Henochischen Gesetzen des Lebens zu regieren 7). id freilich noch schwache Begriffe; man muß aber Alles mehr it dem unauflöslichen Leben Gottes verbinden. G. a. a. D. S. 3—66. Hier ist der Ort nicht, es nach allen Theilen von Gott, m Menschen, von der Sünde und dem Geset, von der Erlösung, m der Gemeine und von den letzten Dingen, namlich dem Zustand d dem Tode, den Wohnungen der Seligen, dem Interimöstande, Auferstehung und Solle auszuführen; das kann man aber S. 6—74 a. a. D. lesen. Ich will statt dessen hier nur noch eine rze Erklärung vom Hohenpriesterthum aus G. 52 anfügen. affelbe ift eben die im himmel nach der Auffahrt angetretene b von Gott dem Menschensohne übergebene Regierung der un= htbaren Dinge, welche am heiligsten Orte in der bestimmten Zeit uß vollzogen werden, damit die durch Jesus vorher vollbrachte lösung aller Creatur kund gethan werde, daß nämlich nun Alles tsöhnt sei, auf Erden sowohl als im Himmel 8).

inm. 5. S. den Art. herrlichkeit Gottes, Anm. 8.

inm. 6. Man vgl. den Art. Amen.

inm. 7. S. den Urt. Benoch.

nm. 8. In der Originalausgabe folgen zum Schlusse noch die Worte: "Dieß ist in der Epistel an die Ephsser und Colosser ausgeführt." Wir lassen diese Verweisung lieber als eine Un=merkung folgen, und betwerken dabei, daß es ungewiß bleibe, ob man hier an jene Briefe Pauli selbst oder an Oetinger's Schrift: "Das Geheimniß Gottes und Christi über Eph. 1. und Col. 1." zu denken habe.

Hölle, der See des Feuers und Schwefels, almun rou aupoc xal Jelou. Es ist zu verwundern, daß man bei so reichem Maak größerer Eröffnungen in heiliger Schrift allein stehen bleibt bei den gemeinsten ersten Buchstaben, und nicht einmal so weit geht als der apostolische Catechismus, Ebr. 6, 1. Man gebe fich Mühe und lese in Bengel's erklärter Offenbarung G. 975, daß der Feuersee aus zwei Theilen bestehe 1). Der See und das Meer, fo vorher waren und nun zu Feuer worden, find mit einander vermengt. Es muß eine plogliche Beranderung in den Leibern ber Berdammten vorgeben, daß sie nicht verbrennen 2). 'Der Rauch wird schrecklich aufsteigen, aber doch werden die Strafen so sent, daß man reflectiren kann 3): man sei dem Feind Jesu gefolget und habe Jesum den DErrn hintangesetzt (f. den Art. Meer). Es gibt eine außerste Finsterniß in der Solle. Es gibt ein kaltes und ein heißes Feuer 4). Wir haben aber zu wenig in ber Naturlehre ge lernt, um dieß zu faffen. Es gibt unzählige Grade der Strafen, Offenb. 21, 24. Die Rebellen und die nicht im Buch des Lebent! find, werden es erfahren. Ich glaube, aus chemischen Experimente, daß, weil [bei ihnen] die Materie der verbrennlichen Dinge rich gängig geworden, mährend sie vormarts sollte gegangen senn, et große Pein [für sie] sich ergeben muffe b), wobei sie jedoch die Grat ber Gunden erkennen.

Anm. 1. Man möchte fast vermuthen, sagt Bengel, daß von den zwei Theilen des Feuersees der eine dem neuen himmel der andere der neuen Erde entgegengesetzt sei.

Anm. 2. Es werden die Leiber der Verdammten allerdings nicht irdischer Natur seyn.

Anm. 3. Sine wichtige und höchst treffende Bemerkung! Barn die Höllenstrafen von solcher Art, daß sie den Verdammten alle Besinnung hinweg nähmen, so würde die Erkenntniß und Aberkennung der in ihnen sich offenbarenden Gerechtigkeit Gottes unmöglich seyn.

Unm. 4. S. den Art. Beulen und Bahnklappen.

Anm. 5. Das-Irdische sollte der Erhöhung und Verklärung zum Himmlischen entgegengehen. Findet aber statt dessen das gerade Entgegengesetze Statt, die Entartung nämlich und Entstellung in's Höllische, mithin der Nückgang in die untern Naturgestalten (s. den Art. Eigen): so hat dieß nothwendig die äußerste Pein zur Folge.

Sonst wird Hölle auch genommen für die Entzündung der Elesente im Menschen ), Jac. 3, 6. Die Hölle heißt auch Gehenna. as war ein Thal bei Jerusalem, mit lieblichen Blumen bewachen, aber voll Abgötterei. Darein setzen sie den Moloch und versannten ihre Kinder, wie der Moaditer König, 2 Kön. 3, 27. er Ort, wo solches geschah, heißt auch spin, Trommel, weil an, um das Geschrei der Kinder nicht zu hören, trommelte. Aus cht verbrannten Leibern wachsen Würmer. Jesus sagt: Ihr Wurm tht nicht. Dieser Spruch beweist nichts für die Ewigkeit [der öllenstrafen], Jes. 66, 24.; denn dort hörte es auf. Und Jesus bet gegen die Wiederkehr der Seelen.

Hure, πόρνη, Offenb. 17, 1. Die große hure, welche auf vielen laffern sitt, ift eine große Stadt, wie es der Engel dem Johannes sdrücklich entdecket, nachdem er furz vorher auch gesagt, mas die laffer, worauf die Hure figt, seien, nämlich Bölker und Schaaren id Nationen und Sprachen, B. 18. Das ist die Stadt Rom, elche nach B. 9. auf sieben Bergen sigt. Daß bem also sei, kann an mit Sanden greifen, wenn man das 17. und 18. Capitel mit tsunden Augen ansieht. Nachdem diese Stadt im Jahr 727 vom Moof Gregorius II., hernach von Carl dem Großen beherrscht widen, ist sie und find die altrömisch Gefinnten im Jahr 933 von Mericus und 1142 von eben dergleichen Patrioten aufgereizt wor= m, die alte Freiheit und Form der Republik wieder herzustellen. Meß ist auch für einige Zeit zu Stande gekommen, bis Bonifa= us IX. 1399 die Obermacht erhalten, dabei es bishero geblieben. 's glimmet aber immer ein Feuer unter der Asche, bis die Römer ieder Meister werden, da dann die Hure in ihrer Pracht, mit harlach und Rosinfarbe bekleidet und übergüldet mit Gold und belsteinen und Perlen, auf dem Thier sigen, b. h. Rom wieder m Meister über den Papst spielen wird. — Ihre Sünden und rauel sind, daß sie mit ihrer Abgötterei, falschem Gottesdienst, orberlichem Religionseifer und damit verknüpfter leiblicher Unreis gkeit, als mit einem Becher, Alle, die die Erde bewohnen, trunken macht, daß die Könige der Erde mit ihr gehuret, und daß fie durch Cap. 17, 1. 2. 18. das Königreich über sie erhält. Wie sabel von ihren hunden gefressen worden, also wird sie von dem

Inm. 6. Bgl. den Art. Elemente, Anm. 2.

Thier, mit welchem sie so genau verbunden war, mit Feuer ber: branut: Ihr Gericht wird weitläufig beschrieben Offenb. 18\*).

Jacob, ein Sohn Isaac's, hat (f. 1 Mos. 25, 26.) den Ramm von "untertreten." Es ist von ihm im neuen Testamente oft bie Rede, und Jesus führt Abraham, Isaac und Jacob, Matth. 8, 11. Marc. 12, 26., Luc. 13, 28. sehr nachdenklich an. Er halt denen, die auf Erden mit ihm zu Tische gesessen, vor: er werde fie det nicht kennen, ja Reinen von denjenigen, die nur halben Ernft ange wandt und nicht gerungen; es werde ein Theil ihrer Pein sem wenn sie Abraham, Isaac und Jacob und alle Propheten im Rei Gottes figen, fich aber hinausgestoßen sehen, mahrend viele Delin durfen mit Jenen zu Tische sigen. Von Jacob merke man, bif seine Geschichte und mas sie bedeute vermuthlich bei jener groff Mahlzeit das Hauptstück der Gespräche senn werde, wie z. 3 warum er ohne die rauhe Haut nicht gesegnet worden? warum? nach dem Segen vor Esau geflohen? wie ihm Gott auf der lin erschienen? mas es bedeute, daß er zwei Weiber und Dagde habt? was seine zwölf Sohne fürgebildet haben? warum er seine Bruder Csau entgegengezogen in großer Furcht? warum er # ganze Nacht mit einem Manne, ber Cau's und Gottes Born deutet, gerungen und denselben überwunden? warum er ben Men. nicht habe gehen lassen, bis er ihn gesegnet? warum er Joseph lieber gehabt als alle seine Rinder? warum er mit seinem gang Saus und seinen Gütern nach Aegypten gezogen? warum ihm De feph eidlich zusagen mußte, seine Gebeine in Canaan zu begrain bei seinen Batern? warum er vor seinem Ende alle seine Sohne p segnet 1)? Dieß sollen die Berächter der heiligen Schrift bedenten welche die geheimen Dinge der Natur, davon die abgefallenen Go ster mehr wissen als alle Gelehrte, den Geschichten heiliger Som weit vorgezogen und glauben, ihre Seligkeit werde darin bestehm daß fie das hirn einer Milbe werden in seinem tiefen Schopfung! grunde feben2), mabrend ihnen bas zu Tische figen mit Abraham

Anm. \*) S. hiezu Bengel's erklärte Offenbarung an den bettef fenden Stellen.

Anm. 1. Einen Versuch über die Bedeutung der einzelnen Lebenst momente des Patriarchen Jacob sindet man in Jac. Böhm's Mysterium magnum, Cap. 52—78.

Anm. 2. S. den Art. Blut Chrifti.

haac und Jacob als etwas Geringes vorkommt. Uebrigens hat bes Namens Jacob auch zwei Apostel gegeben: Jacobus den Beißern, der, Apostelg. 12, von Herodes mit dem Schwerte ge= ket worden, und Jacobus den Kleinern, der von Paulus, Gal. 1,.19., des Hern Bruder genannt wird.

Jacob's Kampf mit einem ringenden Mann, 1 Mos. 32. bieß ist eine der wichtigsten Stellen der Schrift, die durch Erklising niemals ganz erschöpft wird. Jacob war in großen Aengsten Burcht vor den vierhundert Mann seines Bruders Ssabot, und in dann wieder zurück, allein zu beten mitten in seiner Angst. at kam ein Mann zu ihm, den er nicht kannte, worüber sich seine ingst noch vermehrte. Er wußte aber Anfangs gar nicht, was est bedeuten hatte, daß ein Mann mit ihm gerungen die ganze bedeuten hatte, daß ein Mann mit ihm gerungen die ganze bedeuten tapfer stritt, von gestärkt, daß er sich nicht überwinden ließ, wer es wäre? Er merkte, ist er ihn überwinden könne und stritt darum fort, bis die Morskiche anbrach.

bas Ringen Jesu am Delberg mit der Angst wegen der aufstenden Sündenlast und des Zorns Gottes darüber vorgebildet erbe. Christo schwebte schon Luc. 12 die Angsttaufe vor Augen, de kam ihm nicht aus dem Sinn, bis er am Delberg den Kampf irklich antrat. Es waren in Jesu zweierlei Willen, einer von unster Esaus-Natur, der andere von seiner reinen unsichtbaren Menschseit. Diese zweierlei Willen, die unsündliche Feindschaft in nämlich keitsche und der göttliche Wille stritten in Christo, bis er blutisen Schweiß geschwitzet. Von der Empfindung des Zornes Gottes,

Anm. 1. Christus, obwohl frei von aller Sünde, stellte sich doch dar in Sestalt des sündigen Fleisches. Demzufolge mußte er wohl den an sich unsündlichen menschlichen Gemüthsregungen, wie namentlich der Traurigkeit, Angst, Schmerzempfindung, auch dem Abscheu vor dem Schmerze preisgegeben seyn. Insosern war in ihm allerdings eine natürliche Feindschaft gegen den göttlichen Willen, sosern dieser ihn dem tiessten Leiden unterwersen wollte; es opferte aber der Heiland diese für sich unsündliche creatürliche Neigung oder Abneigung ganz und gar dem Willen seines himmlischen Vaters. S. Matth. 26, 39. 42.

ber Jesum brudte, tonnen wir und fein Dentbild machen. Es wer zwar, wie [das Bild der Belt] bei der Berfuchung er στιγμή, in Einem Punkt 2); aber dieser Punkt griff Leib und Seele in boll Menschheit Jesu an. Das war das Sartefte am Leiden Chiff, härter, als da er gefreuzigt war; als diese Stunde überwund war, kounte Jesus schon sagen: "Nun ist des Menschen Sohn wat Hart." Die Liebe aber hat durch die Finsterniß des Jorns be heller durchgebrochen und den Zorn in Liebe's) verwandelt, m keine Creatur in Vergleich mit etwas bringen kann. Wie es al im Geift, im Innersten Jesu vorgegangen, so mußte es auch der dreistündigen Finsterniß am Rreuz im Fleisch Christi vorgestell Da war die Feindschaft, Plumpheit, Langsamkeit des Fleischel in Sieg verschlungen. So sah auch Jacob B. 25., daß ihn Schreckniß bes Mannes nicht übermochte; ba gewann er von eine Kraft zu überwinden. Man brude es aus, wie man i der Zorn ist in diesem Kampf in Liebe verwandelt worden. Seele Jacob's mußte, als Christi Fürbild, um die Beraustehn der eingekehrten, im Fleisch vertieften ) reinen Menschheit 3 ringen, daß wir hernach die reine Menschheit ohne boppelten 2001 genießen, im Geift effen, auch facramentalisch im Abendmahl mi pfangen können 6). Die Menschheit sollte nicht sterben 7), som nur das Reine der Menschheit herausgekehrt und das Fleisch 🖏 renkt werden, damit wir unter Borftellung der unfichtbaren Menf

Anm. 2. Man vgl. Detinger's Selbstbiographie, S. 57.58.1
Anm. 3. "Der Zorn Gottes, sagt Detinger selbst im Art. Ben söhnen und im Art. Zorn, ist nicht nur das Mißfallen Gen tes über die Sünde in Gott, sondern auch in der Creatur de eingeführte Schlangenwesen, welches von Adam bis auf den Tod nach sich ziehet." Das gerade Gegentheil aber son ist: die Liebe, folglich ist diese nicht nur das Bobbe fallen Gottes über die Gerechtigkeit, sondern auch die Bieder herstellung der wahrhaften Ordnung der Kräfte des Lebens is den Creaturen, namentlich im Menschen. S. meinen systemat. Auszug aus Jac. Böhm's Schriften, S. 344.

Anm. 4. S. den Art. Abendmahl und den Art. Feindschaft

Anm. 5. S. Anm. 1. zum Art. Glanz.

Unm. 6. S. den Art. Abendmahl, besonders Anm. 3.

Anm. 7. S. den Art. Auferstehung, Anm. 2.

heit Christi sein Fleisch und Blut, wie die Blumen die Sonne 8), in unser Inwendiges nehmen können. Mit Bildern der Vernunft jedoch ift das nicht zu fassen: das Fleisch ist kein nütze, der Geist ist's, der lebendig macht. Um dieß war es in dem Rampfe für uns zu thun: mag man es Born Gottes ober Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes nennen, so rang Jacob ritterlich und fürstlich, den Zorn und das Gericht über das menschliche Elend in Liebe zu berwandeln. Daher sagte der Mann: Laß mich gehen; denn die Porgenröthe, welche äußerlich angebrochen, ist auch innerlich in mir angebrochen. Jacob aber, als Ifrael, fuhr kraft seines neuen Namens fort, die Verwandlung des Gerichts in Liebe zu vollziehen ind in Segen zu verwandeln. Die Gerechtigkeit des Zorns mar con überwunden; darum sagte er: Laß mich jetzt gehen, du hast bon überwunden. Nachdem aber Ifrael merkte, daß er ftarker vorden im Ringen, sagte er: Ich laffe dich nicht, du bist mir nicht tehr fürchterlich, sondern in der Offenbarung der heiligen Mensch= eit erfreulich; du mußt nun die ganze Menschheit segnen. ieß continuirt er so lange, bis er die Antwort von der verklärten Renschheit bekam: Du hast mit Gott und Menschen gerungen und Daß man aber das niemals mit Begriffen erschöpfen Me, zeigt V. 30. an, indem nämlich Jacob auf die Frage: Wie eißest du? von Gott keine vollständige Antwort erhalten, sondern ur ben Segen empfangen hat.

Jahr, eviauros. Das Jahr läuft in sich selbst, wie Virgilius agt: Atque in se sua per vestigia volvitur annus; und davon hat es m Griechischen den Namen. In der Zeitrechnung müssen die Jahre merlei Länge haben. Nach Bengel's Nechnung sind 111 Jahre merlei Länge haben. Nach Bengel's Nechnung sind 111 Jahre mewisses Maß des Weltalters von 7777/9 Jahren; 'denn kenzigmal 111 ist das ganze Weltalter i); da läuft Alles in sich stille. Sott hat Alles in pünktliche Ordnung gestellt. Der große pilus, den Bengel berechnet, ist eine wichtige Unterstellung, das in er ein eigenes Büchlein<sup>2</sup>) geschrieben. Wem daran gelegen,

Inm. 8. Eine von Jac. Böhm stammende Vergleichung. S. das 3. Capitel seiner Abhandlung vom heiligen Abendmahl.

Inm. 1. Hier fehlt noch je 1/9.

Inm. 2. S. Bengels Leben von Burk, S. 335 ff.

kann es selbst nachrechnen. Man hat aber genug zu thun, sich de Perioden der Offenbarung wohl zu imprimiren.

Jambres und Jannes, 2 Tim. 3, 8. Philippus Mornaus, veritate religionis, cap. 26, erzählt, wie der Pythagoraer Numenlik bezeuge, daß Moses mit ben Magiern Jannes und Jambres, diese seine Bunder nachahmen wollten, gestritten habe. wohl anzunehmen, daß Paulus die Nachricht von diesen kein aus judischen Alterthumern genommen habe. Er macht eine A gleichung von Mosis Zeit auf seine Zeit. Diotrephes mag mi nicht unter diese gezählt werden, weil Johannes (3 Joh. 28. 1 ihn noch erinnern konnte. Diejenigen aber, welche Paulus 2 III meint, hatten einen Schein gottseligen Wesens, hatten aber M lust und Ehre der Welt lieber als Gott. Sie waren bekehrsti und dennoch sagt Paulus, daß solche der Wahrheit widerfic Sie seien Menschen, deren Grundbegriffe falsch seien; desw wurden sie es nicht in die Lange treiben, ihre Thorheit werde I mann offenbar werden, wie des Jannes und Jambres ihre. nun Paulus es auf feine Zeit gezogen, so durfen wir es audin unsere Zeit ziehen. Diese [Leute] haben großen Schein durch Memter in der Belt; sie suchen auch Gottes Ehre, sie trachten dem Reich Gottes, aber nur mit halbem Ernft; fie ringen # Diese widerstehen der Wahrheit um so mehr, wei ! von den Ungesetzten und dabei Beilsbegierigen sehr wohl anf Mit schönen Worten der Belletrifterei ich nommen werden. fie mehr als mit öffentlichem Widerstand, der doch auch in samen Erklärungen der ausnehmendsten, wörtlich verftandlich Stellen endlich offenbar wird, indem fie fich felbst lossprechen der Obligation, die heilige Offenbarung nach dem Wort zu verfich

Jehovah. Dieser große Name wird im neuen Testament gelesen, es sei denn in der Offenbarung durch eine Umschreibest der ist, der war, der kommt. Auch in der griechischen Bibel wier nicht gefunden. Esra und Daniel, wenn sie chaldaisch geschwen, haben nicht einmal in der fremden Sprache diesen Namen seigt, sondern ihn genannt den großen Gott, Dan. 2, 45., Wolt der Bäter, B. 23., den Himmel, 4, 31., die Wächter, B. 26. den Gott des Esra, Esr. 7, 27., den Gott des Himmels, 4, 12. den Gott, der zu Jerusalem wohnt, 5, 2. Sonst ist bekannt, de der Hohepriester diesen Namen nur in dem Seegen, 4 Mos. 6, 400.

der Versöhnung ausgesprochen; Tund 374 aber wird von n Juden ausgesprochen, und statt iff, wenn die vier Buchiben die Wocalpunkte von אַדֹּבָ haben, wird אַדֹּבָ statt הַּבָּה ges Wenn endlich die Punkte des Wortes Dich mit denselben scheinen, wird min gelesen wicht. Daß in den Buchstaben bft, sie mögen ausgesprochen oder geschrieben werden, eine große aft liege, wenn fie mit geistlichem Berstande gebraucht werden, daraus klar, weil Bach. 14 gesagt wird, daß dieser Rame auf ת בְּיִצְלִים, d. i. Angehenken der Rosse geschrieben und auf den Meln gezeichnet, so große Rraft haben werde, B. 20. 21. Hem Namen werden die zu Jerusalem die Plage an ben Feinden en, daß fie in Diftang das electrische Feuer denfelben wegnehmen, baß der Feinde Fleisch verfaulen wird, mahrend sie noch auf den Ben stehen, und ihre Augen in den Augenhöhlen verwesen und be Junge, B. 12., im Maule. Gben hiernber hat der große lectricus Divisch mit mir correspondirt und vorläufig eben diese begie an Andern bewährt, daß wir also mit der Zeit erft erfahren Men, was in dem Aussprechen dieses Namens, verbunden mit Mamen Jesu, für Kraft und Macht werde ausgeübt werden en.

Muser Heiland redet sehr tief hierüber, Matth. 11, 27. Luc. 21.: "Niemand weiß, sagt er, wer der Bater sei, denn nur Sohn, noch wer der Sohn sei, denn nur der Vater, und wem kber Sohn will offenbaren." Run mögen diejenigen, welchen es Bohn offenbart, wohl empfinden und verstehen, was für Rraft Bem Namen Jehovah, verbunden mit dem Namen Jesu, liege, ber fie können es nicht in Worte bringen; denn Gott ist ja nichts Mo, wie er im Jesaias oft bezeuget. Demnach gibt Gott durch M'Geist der Schrift die besten Formeln und Worte, aber sie liegen Vund da zerstreut; der heilige Geist schließt es indessen denen W, welche er in alle Wahrheit leitet, so viel eben für Diese Zeit bort. In künftiger Zeit 1) aber, wenn Jehovah in Jesu wird önig senn über alle Lande, wenn ber HErr nur Giner und sein ame nur Giner senn wird: so wird uns auf eine leichte Urt offen= r fenn, daß in dem Namen Jesu alle verborgenen Schätze ber eisheit liegen. Es muß aber vorher alles Heimliche offenbar

Inm. 1. Detinger meint die Zeit des tausendjährigen Reiches. Man vgl. den Art. Heilige.

werden, Luc. 12, 2. Inzwischen, wenn schon der Sohn C die Kraft seines Namens offenbart, so kommen doch solche barungen sehr wenig mit einander überein. Man kann fi wohl zur Schrifterklärung gebrauchen (f. Tersteegen's Leben der Heiligen). Es ist jetzt wohl die Zeit2) noch nicht. Jacob Böhm einer berjenigen sei, dem es der Sohn geoffer kann in dieser Zeit noch nicht behauptet werden, wiewohl es Wahrscheinlichkeit hat. Die Cabbalisten haben viele Dinge einander gemengt, Jacob Böhm dagegen, obwohl ein Lai viel deutlicher als sie von dem Namen Jehovah geschrieber mangelt aber doch immer etwas, weil das heimliche, Lu noch nicht herausgesett ift, welches eben erft in der letten 3e fund werden; wie denn wirklich in Wien durch P. Hell mani heimnisse der Natur sich aufzuschließen beginnen 3). Wer al terdessen seine [Böhm's] Erklärungen für sich zum Unterricht chen will, der kann es thun, er kann es aber Andern nicht lich machen. Man muß noch Bieles verständlicher zu geben wie denn J. Böhm felbst fich immer vernehmlicher zu machen In der Metaphysit4), welche erst neu herausgekommen, ist & bis 547 Manches verständlicher gemacht.

Alle Worte, welche Mystiker, Philosophen und Theolog diesem Namen [d. h. von Jehovah] gebrauchen, sind von her Geschöpfe genommen. Wir können aber auch nicht ohne von Gott reden. Ebenso können wir nicht lauter Schriftwe brauchen, sondern bedürfen auch der Folgen aus den Schrift In der heiligen Schrift heißt es nach der Grundsprache! 4,24: "Der Herr ist dein Gott, aber auch ein verzehrend und dann V. 31.: "Er ist ein barmherziger Gott." Derswider einander laufende Reden gibt es viele; sie zu verbinde einen der heilige Geist nach und nach in verschiedenen Zeiten. ist also die Liebe; er ist aber auch ein verzehrend Feuer. Hi man eine Weile etwas Zweisaches bei Gott unterstellen, went

Unm. 2. D. h. die Zeit der rechten Aufschluffe.

Anm. 3. Die Eröffnung der Geheimnisse der Natur de besserem Verständnisse der göttlichen Dinge und umgekeh

Unm. 4. In der Oetinger'schen "Metaphysik in Connexi der Chemie." Schwäbisch Hall, 1771.

: ersten Grundsätze der Vernunft es nicht zugeben wollen 5). an liest Richt. 6 von Gideon und Cap. 13 von Simsons Vater tanoah, daß ihnen birbe erschienen, so daß sie wegen der dro= nden Verzehrung meinten, sie müßten sterben. Jehovah aber ift Ehristo nicht verzehrend; er ist die Offenbarung der Liebe Gottes. war ist das unanfängliche Seyn und Wesen im Namen Jehovah uch begriffen; aber zum Unterschiede von bie bie Offen= arung der Liebe in Ifrael, Pf. 68, 35.: "Seine Elohims=Macht k in den Wolken, aber seine Offenbarung in Jehovah 6) ist im Hrael Gottes," d. h. in allen Gläubigen. Feuer war Most im rurigen Busch gezeigt, doch so, daß es sich nicht verzehrte. ft Berzehrung in Gott, aber sie wird von der Liebe aufgehoben. Borte von Gott find aconta, unaussprechlich, und doch, wenn wir then, muffen wir Bilder annehmen und wieder wegthun, damit vir nicht in nichts=heißende Imagination gerathen 7). Nun [d. h. aund mit diesem Sinn und Geist] laffet uns Jac. Böhm's Worte Mtrachten im Myst. magn. Cap. 35, 49. Apol. Stief. 150. Theos. fing. II. und III. Im Buche von der Gnadenwahl hat er sich selbst I-seinen vorigen Worten corrigirt. Doch läuft Alles da hinaus, durch die Liebe die feurige Verzehrung sich aufgehoben.

Die Philosophen Leibnig, Wolff, Canz sagen wohl, daß in **Mt**, weil er Alles, was er hat, auf einmal und nicht getheilet **Mt**, keine Bewegung, keine Folge, kein Anfang, kein Ende, kein Athschlag, kein Vorsatz könne gedacht werden; aber sie bedenken **Enig**, daß Gott kein nothwendiges, sondern ein freiwilliges Wesen i, frei von Allem, was creatürlich ist. Darum heißt er Jehovah:

Unm. 5. Vermöge der niedern Naturgestalten (s. den Art. Ansfang, Anm. 3.) ist in Gott allerdings ein feuriges Wesen, folglich auch ein Gegensaß gegen das Licht seiner unendlichen Herrlichkeit anzuerkennen. Dieser Gegensaß aber wird in den höhern Naturgestalten immer und ewig überwunden, so daß, wenn wir Gott nicht abstract, sondern in seiner Totalität bestrachten, jener innere Widerspruch in ihm völlig überwunden und aufgelöst erscheint.

Inm. 6. Elohim bezeichnet die Vielheit der göttlichen Kräfte (s. den Art. Anfang, Anm. 3.), Jehovah die Einheit, wos durch die Vielheit zur liebevollen Ausgleichung gedeihet.

Inm. 7. Man vgl. Anm. 3. zum Art. Dreieinigkeit, und Anm. 1. zum Art. Herz.

Detinger, bibl. Wörterb.

Er fann thun und schaffen, was er will, sowohl in sich selber als in seiner Offenbarung gegen die Creatur. Der Philosoph nimmt mit Recht an, daß Gott nicht anfangen konne zu tenken, wie wir. weil er Alles zumal ist; gleichwohl ist Leibnig gezwungen, in seiner Theodicee Gott anzusehen mit etwas neben ihm, mit rationibus ob jectivis; er ist eine vorstellende Rraft aller möglichen Welten, it ihn bewegen zu wirken. Es ift einerlei Schwierigkeit bei Leibnit und bei Jac. Bohm. Dieser sagt in seinem Buch von der Gnaden wahl, Cap. 1, 26.: Es ist nichts vor Gott; so mag ihn aus nichts bewegen; denn das mare dann eher als er. In diesem Sim hatte er fein Uebel und feine Liebe vor fich, auch feinen Rathichles Er ift und hat kein Bild, bedarf auch keiner Stätte zu seinen Sigen. Dieß finden wir sehr oft bei Jac. Bohm; aber wir finden ebenso viele Stellen in der Schrift und bei Bohm, denen zufof in Gott etwas Anfängliches ist und ein Thron zu seinem Sin weil fich Gott eine Gestalt geben, sein Lichtofleid anziehen und an bloß in fich Telbst ruhen kann8). Dieß Alles irrt die Philosophen sie protestiren aber wider bas, mas - sie selbst sagen. nicht Leibnit in der Theodicee, seinem Simultaneo in Gott zuwill. von der scientia simplicis intelligentiae, visionis sc. mediae, von \* luntate, intellectu, von voluntate productiva, permissiva, von coste gentibus possibilium mundorum? Er muß solche menschliche Im annehmen, sonft kann er nichts entwickeln. D mas fur Demmi des Geistes gehört zu diesen Betrachtungen! Es ist wichtig, W 3. Böhm nach vielen Versuchen, sich auszudrücken, endlich auf Attraction gerathen. Die Ursache derselben liegt in der Offende rung des Jehovah. "Gott ist einig, sagt Böhm in der dritten the sophischen Frage, §. 5; der einige Wille will sich nur selbft in seiner Gleichheit. Aber der offenbarende Wille, der ausgestoffen

Anm. 8. Dieß ist natürlich nicht so zu verstehen, als wenn Gott jemals bloß seine innere Herrlichkeit hätte und der äußern Henrilichkeit ermangelte (vgl. den Art. Gesicht, Anm. 5.). Biek mehr soll hier nur nachdrücklich eingeschärft werden, daß letter ewig aus ersterer hervorgeht und durchaus von Gottes freiem Willen abhängt. Wie aber hienach Goet frei ist in seinem Wirken in Beziehung auf sich selber, um wie viel mehr in Hinscht auf eine von ihm zu gestaltende Welt: er ist hierin durch keine Präsormation irgend welcher Art bedingt. Man vgl. meinen Auszug aus J. Böhm's Schriften §§. 47 u. 271.

Bille will die Ungleichheit; sonst wäre kein Unterschied, kein Actium und Passivum im Geschöpf und in der Natur." Der ausgezickene Wille, §. 9, hat eine attractivische, magnetische Begierde, is einziehend, und die Einheit Gottes ist ausstießend. Nun ist ieses ein Contrarium; dieß müssen aber die Philosophen selbst in hren terminis von einer voluntas antecedens und consequens, productiva und permissiva, deren viele in der Theodicee vorkommen, ingestehen. In Gott ist Ja, und das Nein ist die Limitation der keatur.). Das werden wir übrigens nicht Alles auswickeln, die ber letzten Zeit alles Verborgene offenbar wird; da wird man l. Wöhm verständlich machen mit seinem Namen Jehovah.

Jesus Chriftus. Ihn zu erkennen sammt dem Bater ift ewiges eben. Dieß kann aus keinem Wörterbuch erlernt werden; doch inn Gott kleine Anzeigen heiligen. Buerft muß man wissen, baß esus Christus, Joh. 8, 23., von oben ift, daß er, der andere Rensch, als HErr, vom Himmel ist, 1 Cor. 15, 47. Den Titel: Err, hat ihm der Bater als Menschensohn gegeben, Matth. 8, 15.; doch seine himmlische Menschheit, die er, als HErr, vom Immel hatte, war schon bei den Israeliten unsichtbar zugegen: tranken schon von dem Felsen, der als Wasser mitfolgte 1). feine himmlische Menschheit in Maria kam und er geboren tode, hat ihn Gott geringer gemacht als die Engel und ihn der Kumpheit des Fleisches unterworfen?). Alles, was irdisch und th den Gesetzen des Fleisches vorgehen mußte, hat er schon in Putterleibe erfahren durch die aus den Giern bekannten Umgestal= ingen und Transformationen von dem ersten mässerigen Saamen n. Es ist in Wahrheit die Erniedrigung bis zum Tod am Kreuze en so unfaglich, als die nachfolgende Erhöhung über die Grobheit 3 Fleisches. Er mußte uns in Allem gleich werden, außer der fünde. Reine Unkeuschheit, keine Vergessenheit, keine passive Ver= irrung hatte hier Statt, wie gleichwohl Einige ihm beilegen 3): wurde vor solchen Irrungen bewahrt, weil er nichts von ihm

Inm. 9. Zur nähern Erläuterung vgl. man §§. 21—23 des so eben genannten Auszugs.

Inm. 1. S. den Art. Abendmahl, Anm. 1.

Inm. 2. S. den Art. Grundfeste, Anm. 2.

Inm. 3. Man vgl. den Art. Chriftus, im Anfang.

selber thun konnte, als was er menschlicher Beise sah den Batt thun. Es gibt viele Diotrephes [s. den Art. Jannes], welche wollen hochgehalten seyn: diese meteorisiren, Luc. 12, 29., in ihm Urtheilen von Christo aus lauter Gutmeinen. Sie sollten aber mehr Demuth haben, und ihre vorlaufende Activität hierinnen mit eine Sperre zurückhalten, bis der heilige Geist sie in alle Bahnel durchgeführt in der Geduld, Jac. 1. Seine Jünger haben in lange nicht erkannt, aber doch ehrerbietiger von ihm geredet, die diejenigen, welche sich ein eigenes Feuer anzünden, Jes. 50, we der Zeit zu sehen, was ihnen doch nicht zu Gesichte kommt.

Der Name Jesus ift die Concentration vom Ramen Jehoval Im neuen Testament kommt "Jehovah" nie vor, Jes. 45, 23. de steht: "Mir werden sich alle Kniee beugen und sagen: im hem habe ich Gerechtigkeit und Stärke," und dieß wird Phil. 2, 14 auf den Namen Jesu gedeutet. Auch steht bei Bach. 12, 16 "Sie werden mich (Jehovah) ansehen, in welchen fie gestocht Dergleichen Stellen (f. die Theologia ex idea vitae, p. 34) haben." gibt es viele. Der Name Jesus ist genannt worden von dem End ehe er in Mutterleibe empfangen worden. Er hat große Krafts ift ein Schrecken des Teufels und aller bofen Geifter; er ift in allersußeste Name. Warum? Weil die Weisheit vor der Menfe werdung das sichtliche Bild des unsichtbaren Gottes ift, Col. 1, 15. so ist er im Bergleich mit dem Besen aller Besen etwas Leibliche ob er schon lauter Geist ist. Darum ist er auch als die Rraft be Sochsten in Maria gekommen, um schatticht und leiblich zu weich in ihrer Gebärmutter. Darum heißt es: das Wort sei Fleth worden, darum ift er unser Immanuel. Er mußte aus einer Me geboren werden, wie Jesaias Cap. 7 seine Magd zu einer Prophetin gemacht hat durch die Geburt Immanuels, Cap. 8, 3. Jesus W eine wahre Seele, gleich der unsern, im vierten Monat gehalt - und diese Seele mit dem heiligen Beist hat sein Fleisch formiti darum ist sein Fleisch ein heiliges Fleisch, das wir essen, sowie fc Blut trinken mussen, Joh. 6. Unserer Theologen Gerhard's 1118 Chemniz'ens Grundideen von der communicatio idiomatum4) find unwidersprechlich; dieß Erkenntniß wird aber erst in unserm er höhten Stande begreiflich senn, wenn vorher alles Verborgene ber

Anm. 4. Ueber die communicatio idiomatum vgl. man den Art. Abendmahl, Anm. 4.

itur, Luc. 12, 2., wird herausgekehrt seyn; jest fehlen uns zur monstration noch viele Sate. Inzwischen ift es uns genug, daß fus in seiner Erniedrigung als ein Jude sich hat beschneiden lassen d fich dem Gesetz unterworfen, dabei aber dennoch als ein Christ ) hat taufen lassen. Alle seine Thaten sollen wir in dem Liede 3 Paftors hiller vor Augen haben, gleichwie die Alten den 3. Pfalm zum Memorial gehabt. Das Bornehmfte feines Lebens sein Streit mit dem Teufel, von der Bersuchung an bis zu sei= m Tod am Rreuze. Da wird erft klar senn, was sein Berdienst völligem Verstande [d. i. nach seinem ganzen Umfang] gewesen. ir werden es ausführlich bewundern, daß er Alles mußte inne erden, mas Satan in dem irdischen und geistlichen Wesen der tenschheit angerichtet. Darum hat er auch ber Magie bes Satans h unterworfen, da namlich Satan in einem Punkte, έν στιγμή, 1c. 4, 5., in seiner heiligen Seele alle Reiche der Welt ihm vor= zeigt. Seine Fußwaschung, sein blutiger Schweiß, sein Geschrei n Rreuz, die Verlassung von seinem himmlischen Bater, sein ragen des Jorns Gottes und daß er ein Fluch für uns worden, Alles wird uns erst aus mahren Gründen offenbar werden, mend wir jest nur an die Particularitäten seines Leidens an= men. Ach, wüßten wir die Besonderheiten seines Lebens, Todes Wuferstehens recht anzuwenden, wie würden wir den Tod und ks Schreckliche, mas Satan eingeführt, uns unterwerfen! Wir tten keine Exorcismen nöthig; wenn wir ihn nur ansehen würden bie eherne Schlange, wir würden von allen Schlangenbiffen Hlich gesund. Können wir aber jego nicht so weit in die Be= nderheiten seines Leidens hineinsehen, so wollen wir doch seinen b verfünden, bis er kommt. Wir wollen betrachten und mit erzenslust in's Auge fassen, wir mogen es treffen oder nicht, baß in seinem Durft am Rreuz mit Effig und Galle getrankt worden, B er im Tode den Zorn Gottes abgethan, daß er seine vom immel mitgebrachte Menschheit in unserer Menschheit am Kreuz m Vater geopfert und also alle Opfer der Israeliten erfüllt, daß am Kreuz den Teufel überwunden und hernach einen Triumph 8 ihm gemacht hat durch sich selber. Dieses und Anderes, wie seiner Auferstehung und Himmelfahrt vorhergeben mußte, ift trachtungswürdig; denn es mußte das Alles zur neuen Geburt der Auferstehung etwas beitragen. Durch eben diese Auferstehung der Grund zur neuen Creatur und Wiedergeburt, 1 Petr. 1, 2. 3.,

gelegt worden, und dieß wird so weit gehen, bis er mit seiner ums schränkten creatürlich sigurirten Menschheit sichtbarlich seine hinte und hat, unter uns wohnet und und zu dem lebendigen Baser brunnen führt. Zwar wird es eine unaussprechliche Freude sen, von dem Lämmlein geführt und geweidet zu werden; doch wird de Freude erst erfüllt und verherrlicht senn, wenn man, als an den gläsernen Meer stehendb), das Junere der Geschöpfe aus den Grunde des Leidens und Sterbens und Auferstehens Jesu seine Kigur der Naturwunder eröffnet werden, ehe wir in die Tiest der Geschöpfe sehen, aus der Tiese der Schäse der Erkenntnis Ist. Eol. 26).

Was Dr. und Prof. Leß in Göttingen in seinem Buch: 28ch heit der driftlichen Religion, S. 627, §. 54, vom Charakter 34 mit aller Deutlichkeit anführt, ist fehr schön; allein, ba er die Mi schreibung von Jesu nur bis zu seinem letten Wort: "Es ift i bracht," und "Bater, in beine Sande befehle ich meinen Ga hinausführt, so geht mir bei bas große Lob, welches Boltate feiner Uranie Jesu beilegt in Ansehung seines Lebens, Leidens in Todes. Dr. Let lobt Jesum Christum wegen seiner Moral, fin Unschuld, seiner hohen Tugenden, wie Boltaire, aber die Geheimit der Höllenfahrt, Auferstehung, Auffahrt, des Sitzens zur Recht verschweigt er, viel weniger gedenkt er des Streites Jesu wider Teufel, welches die Hauptsache ist. Db Dr. Les nicht zu viel Die recipirte Berliner Mode, von Jesu zu schreiben, gesehen, 🗯 ich nicht bestimmen. Wenigstens scheint es, die Ehre bei den De schen, Joh. 5, 41 -44., und ber Applausus von ihnen habe gewohnte Aufrichtigkeit bierin benebelt. Er fürchtet fich vor Journalisten wegen des Fanatismus, und er selbst extendirt be [Begriff des] Fanatismus zu weit. Dieß Alles fürchte ich nich! obschon man mich den General der Schwärmer nenut.

Anm. 5. S. den Art. Gericht, Anm. 3., und den Art. Blut Christi, Anm. 4.

Anm. 6. In der Originalausgabe folgt hier noch: "Man schlage auch nach, was in dem Wörterbuch, dem an. 1759 in Tüblingen herausgekommenen Predigtbuch angehängt, S. 985—988 über den Namen Jesus gesagt ist."

Imagination, Pavrasla. Dies Wort kommt vor Apostelgesch. 25, 23., da Agrippa und Berenice mit viel in die Augen fallendem brunk und Pracht erschienen. Es wird also bort genommen außer um Gesicht. Es wird aber heut zu Zag genommen innerhalb des Besichtes, als eine Kraft, sich abwesende Dinge als gegenwärtig u machen 1). Bermöge dieser Kraft haben die Jünger Jesum, als r Matth. 14 auf dem Meere ging, nicht als ein Wesen, sondern le ein Φάντασμα, ein vorgestelltes Bild anzusehen, sich beigehen Ihr Schrecken machte (f. auch Marc. 6, 49.), daß sie teinten, es sei nicht Jesus selbst, sondern nur ein Bild. it etwas wirklich seben, so können wir durch Ginbildung meinen, ir sehen nur einen Schein. Go muß benn die Einbildungekraft er Seele, die Phantasie, da man außer sich etwas sieht mit ober bne Subsistenz, zurechtgestellt werden burch die mahre Ordnung er Dinge außer uns2). Petrus, als er im Gefängniß lag und hlief, wurde durch einen Engel aufgeweckt, so baß die Retten von einen Händen fielen; und doch, so lange er dieß nicht mit der Ord= mug der Dinge außer dem Gefängniß verglich, wußte er nicht, baß es ihm im Wesen und in der Wahrheit so widerfahren durch Engel, sondern es däuchte ihn nur ein öpaua, ein vorkommendes zu senn. Man muß also diese Kraft [die Phantasie] nicht memmerfen, sondern gebrauchen und mit Bergleichung anderer Dinge ndie Richte bringen3). Etwas zu nichts machen [wie die soge= bennten Rationalisten so vielfach thun], ist Phantasie; nichts, wie te harmonia praestabilita, zu etwas machen, ift eben fo große Phan= effe. Jene Leute mit ihren leeren Abführungen unter großem Schein ter Concinnität aus der Algebra und Rechenkunst nennet die Schrift Die Bildungsfraft kann übrigens Unfangs nur die lepraedatores. Bedanken hervorbringen ohne Wesen; hernach aber macht sie sich Besen, hier ist also nicht ein Nichts, sondern ein erwachsenes, elbst geborenes Etwas 4). Davor hute bich!

Johannes, ein Sohn Zebedäi, folgte sammt seinem Bruder jacobus mit Hintansetzung alles dessen, was er hatte, Jesu nach,

Unm. 1. Bgl. den Art. Phantasie.

Unm. 2. Agl. S. XIII meines soft. Auszugs aus J. Böhm.

Anm. 3. Bgl. Anm. 8. zu Oetinger's Vorrede, und den Art. Aberglaube, mit der Anmerkung.

Anm. 4. S. den Art. Affecten.

als ihn dieser an dem galiläischen Meere zu fich berief. Er war den Jahren nach der jungste unter den Aposteln und Jungern bes Herrn, wie aus seinem hohen Alter hervorgeht, indem er nach Chrifti Leiden und Auferstehung bis zum Empfang ber heiligen Offenbarung noch 66 Jahre gelebt hat. Er hatte die Art eines himmelblauen, mit Gold gemischten Sapphire\*): er ift seinem Thun und Laffen und seiner Schreibart nach sehr aufgeklart und heiter, und eines sanften, liebreichen und ruhigen und gar nicht # Extremitaten geneigten Befens, hat aber dabei feinen Mangel a Ernst, Zeuer und Starke. So hat denn der herr ihn und Jum' bum Donnerskinder genannt, Marc. 3, 17., weil fie ihren Benf so geschwind und mit so großem Nachdruck ausgerichtet. eine solche Faffung, daß er in Gelaffenheit, ohne Borlaufen m Borwit, der größten und geheimsten Eröffnungen fabig mar. 6 genoß eine ganz besondere Bertraulichkeit des hErrn; er nennt deswegen selbst oft den Junger, den Jesus lieb hatte, der an Brust Jesu liegen durfte, Joh. 21, 20. Er hatte mehr Muth Alle: er hielt bei Jesu standhaft aus unter seinem Leiden vor ben Hohenpriester, so wie unter dem Kreuze, allwo Jesus ihn in Mutter und die Mutter ihm zu kindlicher und mütterlicher und Gegenliebe eingebunden. Er wurde gewürdigt, die Offente rung, dieses feierliche Manifest Gottes, zu empfangen und niebt zuschreiben; weßwegen er billig als ein großer Prophet anzusche Er bekam aber die heilige Offenbarung ann. Ae. D. 96 auf ba Insel Pathmos, Offenb. 1, 9., wohin er von Domitianus verwies Als er die Gestalt des HErrn im Geist gesehen, fiel als ein Todter hin, bis ihn der HErr wieder aufgerichtet. nach sah er die gleich gegen das hundertste Jahr nach Christo gehenden Siegel, sowie die im zweiten Jahrhundert angehenden Trompeten, davon die vier ersten sich bis zu dem Jahre 500 hinausgezogen. Er sah auch unter ber fünften Trompete bas vot a. 510 bis 589 Ae. D. währende erste, und das von a. 634 bis 840 währende zweite Weh. Nach diesem empfing er ein Buchlein von einem Engel, welches er effen mußte und darauf weissagen über Bölker und Nationen und Sprachen und viele Könige hinaus. Darauf mußte er in der Stadt Jerusalem den Tempel und Altar

Unm. \*). Ueber die Parallelisirung der Edelsteine mit den Aposteln, Offenb. 21, vgl. man Bengel's erklärte Offenbarung.

nd die barin anbeten, meffen, ben Hof aber außer bem Tempel icht, weil er den Seiden zu zertreten gegeben sei. Er sah, wie es nit der Rirche und dem Reich Christi in's Runftige aussehen, und wie fich Christi angemaßter und des Drachen wirklicher Statthalter ine Gewalt darüber herausnehmen murde. Er hat auch Alles das zetreulich aufgezeichnet, was ihm aufzuzeichnen befohlen worden, Tap. 14, 13. Wir haben an Bengel einen Borganger, ber uns fo viel erklärt hat, daß wir genug zu thun haben, ihn zu verstehen. Es sollte fein Pfarrer und Student senn, der sich das Bengel'sche wocalpptische System nicht bekannt machte. Es gibt aber heut m Tag Biele, die lieber belletristische Bucher lesen, die lieber Ruechte der gelehrten Eitelkeit senn, als ihre Gedanken auf so twas Ernsthaftes wenden wollen. Viele entschuldigen sich mit der ingewißheit, die in diesen Dingen herrsche, doch das ist nur ein terer Vorwand. Dergleichen Leute fürchten sich, sie müßten sich ekehren und könnten dann die Welt nicht mehr recht genießen, in= em fie die Offenbarung an das Unfichtbare mahnt, welches ihnen vegen ihres Weltfinns Schreden einjagt.

Jünger Jesu, μαθητής. Jesus unterschied die Junger von Ge= ten und Propheten. Er sagte Matth. 10, 42.: Wer einen Ge= Fiten aufnimmt, wird seinen Lohn empfangen, und wer einen Pro= Atten aufnimmt, wird seinen Lohn empfangen, aber wer einen Ruger Jesu aufnimmt, der wird weit hoher angesehen werden. Die Jünger hörten die Bergpredigt als seine erste Lehre, die er vom Sater empfangen, daß sie dadurch bei Andern ein Salz und Ge= burg wurden. Die Junger kamen nach und nach zu Jesu. Erstlich daren es fünf, Joh. 1; hernach wurden es zwölf. Wie Judas 'azu gekommen, ist zu bewundern. Es ist bekannt, daß Jesus wölf und hernach siehzig Junger in seiner Lehre gehabt. Diese at er unterwiesen nach den Vorfallenheiten, die Gott schickte, ohne iel Kunst und Form. Das Gebet des HErrn war eine Formel 'es Gebets sowohl als der Lehre\*). Uebrigens war seine Lehr= tethode sehr ungezwungen und natürlich: er ließ sie zuhören, was r redete, und sie zusehen, mas er that. Als er vom Berge herab= ing, saben sie den Wundern zu, die er that: sie faben den Ausißigen gesund werden und so Eins nach dem Andern. Jesus hatte

Anm. \*) S. Detinger's Vorrede zu diesem Wörterbuche, im Anfang.

die Absicht, daß sie bei diesem Allem seine Lehre auf bem Berg, besonders von Auslegung der Schrift, zu Herzen zögen; weil dief aber schwer herging, so mußten sie mit ihm reisen, da er fich bem ein Jahr in Galilaa aufhielt und in Capernaum seine Wohnung Er lehrte sie, was das heiße: Dein Glaube hat dir gehol fen; ingleichen, obschon sie keinen Mangel gehabt, daß des Das schen Sohn nichts Eigenes habe, wo er sein haupt hinlege. gleichen seiner Hoheit widerwärtige Dinge gab es viele, und felle war, wer sich nicht daran stieß oder ärgerte. Als er bei den Gw gesenern die Damonen ließ in die Saue fahren, wurde er gebetet, von ihren Granzen zu weichen; das muß die Junger bedenklich ge Es ist sehr zu beachten, was Tapp geschrieben, macht haben. "Licht im Schatten," da Jesus seine Hoheit sehr verborgen unter febr vielen auftößig scheinenden Dingen. Das mögen namentig diejenigen bedenken, welche Jesum gar zu niedrig machen, wellt sich so sehr verborgen. Die Jünger wurden aber der Bunder # gewohnt; sie gaben zulett nicht mehr so Acht wie zuerst, und machte Jesu ein großes Leiden. Gie aßen und tranken zu M daß sie die Kraft nicht üben konnten, die sie bei dem Mondsicht gen hätten beweisen sollen. Sie sahen die Vermehrung des Bud unter die Fünftausend und unter die Siebentausend, und wunde doch durch die ungläubige Art der Zeit verhärtet, so daß er for mußte: "D ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! wie lange mi ich bei euch senn, wie lange muß ich mit euch leiden?" Me Zem Joh. 6 vom Effen seines Fleisches und vom Trinken seines Blatt redete und sich Andere daran stießen, da sagte Petrus im Name Aller: "Du hast Worte des ewigen Lebens." Da machten sie eine großen Fortschritt in der Lehre. Endlich, als zwei Jahre vorke gegangen, nahm Jesus ein Examen mit ihnen vor. Er fragte und deutete barauf: ob sie von ihm glaubten, daß Jeremid om Eliä Seele in ihm wiedergekehret? Da bekaunten sie etwas gang Anderes: "Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn." Dais bestätigte sie Jesus und sagte: Auf diesen Fels eurer und Anden Gewißheit will ich bauen meine Gemeine; und wer so weit ift, ba sollen die Pforten der Hölle nicht überwältigen; wie denn auch die höllische Macht bei dem Leiden Jesu die Jünger sehr aufiel, abn fie nicht übermältigte. Man sehe boch, wie Jesus ben Beifall in seinen Jüngern so sorgfältig und nach und nach gepflanzt hat. Wer nun jetzo noch Jünger Jesu senn will, der verläugne die Robelehre der Welt und denke: Jesum kann Niemand verstehen, me sage denn der Liebe zu seinem eigenen Leben ab; dadurch wird man freilich bald geschickt, ein Jünger Jesu zu werden. Aber Viele wollen der Welt Freundschaft neben dem Kreuz Jesu behaupten; das aber macht, daß, wenn sie schon Jünger gewesen, sie wieder punäckgehen, 1 Joh. 2, 19. Es gibt aber auch Jüngeriunen, wie de Tabea Apostelg. 9, 36. eine war. Sowohl Jünger als Jüngezimen werden Dinge inne werden, welche nicht können in Worte gebracht werden. Nur treu und beständig!

Irrthum, απάτη. Die Günde ist eine απάτη, eine Irreführung unter gutem Vorwand; benn man begeht keine Gunde, als unter wpecie boni, unter bem Scheine bes Guten, Ebr. 3, 13. Die Lufte, bie Nebenabsichten bei gutem Endzweck, führen auch die Redlichsten nach und nach ab, daß sie die erkannte Wahrheit preisgeben. Dar= um nennet sie Paulus Eph. 4, 22. Luste, welche irre führen, Irr= Hum verursachen. Davor warnet uns Paulus. Richt jede Ab= Mung ift ein Hauptirrthum; doch kann jeder Jrrthum aus Luft tinen endlich zur Schwärmerei bringen, wenn er keine vom heiligen Mit bestätigten Grundgedanken hat, in dem Grade, wie es Jesus Petrus zugetraut, Matth. 16, 18. 19. Man muß Gebulb Men, besonders heut zu Tage, da auf Universitäten lauter Mobe= tren aufgestellt werden, die man dann lange nicht ablegt. Dr. Mar= Ferger, Dberhofprediger in Dresden, erzählte mir, er wäre von dem Anberhaften Vertrauen auf mathematische Gewißheit nicht abge= commen, wofern nicht der Donner neben ihm herabgeschlagen und hu bis auf den Tod erschreckt hatte.

Indas Ischarioth ist das verlorne Kind, wie ihn Jesus neunt. Wie er zur Jüngerschaft gekommen, ist unbekannt; es läßt sich tuch nicht viel davon denken, als daß ihn der Heiland so einfältig ingenommen, als einfältig Gott den Bösen etwas gibt, ohne ihnen hre Unwürdigkeit vorzurücken, Jac. 1. Weil er so gar kein mitzeidig Gefühl des Eingeweids\*) hatte, sondern aus Gewinnsucht des Beutels hart handelte, so hat er jure talionis nach dem Wiederzergeltungsrecht müssen an seinen Eingeweiden leiden: er hat seine Eingeweide ausgeschüttet.

Anm. \*) Man vgl. den Art. Gedanken.

Indas, Jacob's Sohn, kommt im Geschlechtsregister Icsu, Matth. 1, 3., vor, ungeachtet er mit Thamar Hurerei begangen. Es schämt sich eben der Geist Jesu nicht, uns von unserer Unte nigkeit loszuzählen, wenn wir nur Werkzeuge werden, die, von Sünden abgewaschen, Gott dienen. Jesus gehört, der Offenderung zufolge, dem Stamm Juda an. Es gibt aber solche Berkhur der Schrift, welche ihre Philosophie höher achten als die Schift, und, wie sie die Offenbarung allegorisch verstehen, so anch bei nicht verstehen, daß Jesus aus dem Stamm Juda ist.

Kälte, Yuxoc, Joh. 18, 18. Apostelg. 28, 2., kommt fa von ψύχω; vom Praeterito aber έψυχα fommt her ψυχή, λ Seele, Leben, Person, Apostelg. 27, 22. Warum das Leben son die Seele im Griechischen von einem kalten Ursprung abgeleit wird, will ich nicht bestimmen. Das aber weiß ich aus der Chenk daß, wenn ich den Salpeter in seine Bestandtheile zerlege, die R ein besonderes Principium darin ift, und daß die Warme in ein! sauren Wesen bestehet, und beide in einem laugenhaften Salge faßt find. Wenn man die Ralte von der Dige abscheidet, so if fuß, und daraus machset Gold und Silber; die Sige aber te besonders abgeschieden werden. Daraus ift flar, daß die Geschief im Innersten ein kaltes und higiges Feuer 1) seien. Da nun # Seele oder das Leben Beides in einer Temperatur in fich hat, | ift zu vermuthen, daß zwei Principia in einem dritten gefaßt fin und daß die Seele mehr an dem fugen2) als dem fauern Ursprung [Princip] Theil nimmt. Aus dem Selvetius und der Patriarde phyfit3) ergibt fich, daß die Ralte das erfte Principium aller Ding. und nicht nur ein Negativum, sondern ein Positivum im bochen Grade sei, wiewohl man darauf noch wenig Acht hat 4). Die Ep

Anm. 1. S. den Art. Heulen und Zähnklappen, und Anm. 2. zum Art. Abgrund.

Anm. 2. Hier erklärt Detinger doch die Verwandtschaft der Botte fuxn und fuxos.

Anm. 3. Selvetius, eigentlich Joh. Friedr. Schweißet, Berfasser einer alchemistischen Schrift "Güldenes Kalb" betitelt. — Die "Grundsäße der Patriarchalphysit" sind, wir schon öfters bemerkt worden, von Detinger verfaßt und heraus; gegeben worden.

Anm. 4. S. Anm. 3. jum Art. Duntel.

rimente zeigen mir, daß ich ohne heißes Feuer bloß in der Rälte stilliren kann, mas aber eine fehr geheime, nur fehr Wenigen be= unte Sache ist. Die Kälte ist also ein elementum primigenium, Iches Jesus Christus, in dem alle verborgenen Schätze der Weiß= it liegen, als DErr und Erneuerer ber Geschöpfe an seinem großen ige besonders offenbaren wird, nach Zach. 14, 6.: "Zu der Zeit rd kein Licht senn, sondern Rälte und Frost. Es wird ein Tag in, dem hErrn bekannt, weder Tag noch Nacht, und am Abend rd das Licht (aus der Rälte) erscheinen." David sagt, Ps. 147, i.: "Er wirft seine Schloßen, wie ein Hausvater seine Bissen, d wer kann bleiben vor seinem Froste?" Die Ralte ware niemals enbar worden, wenn die Sünde solche nicht erweckt hatte. incipium zwischen Licht und Kälte macht ben Grimm und die chaalen des Borns Gottes offenbarb), und boje Menschen fallen r außersten Finsterniß anheim, weil Satan dieß Principium her= sgekehrt hat, während es sonst im Lichte ewig verborgen geblieben ite6).

Kampf, a'ya'v. Wenn man im Geist lebt und nicht darin wanste, so wird man verlegen. Es geschieht aber leicht, daß man im Geist wandelt, wenn man nämlich seine Fassungskraft mit wiel buchstäblicher Erkenntniß überhäuft, ohne sie dazwischen kiebebet zu beleben. Daraus entspringt ap, Versuchung, wie Izsrael, da man zu hoch hinaus will, ohne Geduld.). Da gibt in sich mit einem seuchten?) Vorbild der Lehre zufrieden; und inn es alsdann nicht geht, so wird man ungeduldig und fällt in In, Erbitterung; da wird dann der Spruch Juda V. 10. wahr:

Inm. 5. Das Feuer würde aus der Kälte nicht hervorbrechen (s. Anm. 2. zum Art. Abgrund), wenn das Licht nicht auf dieselbe einwirkte und sie erregte und entzündete (s. Anm. 2. zum Art. Dunkel). So geht denn allerdings aus beiden, aus dem Licht und der Kälte, diejenige Macht hervor, durch welche der Grimm zur Offenbarung kommt.

inm. 6. S. den Art. Abgrund, Anm. 1.

inm. 1. S. den Art. Erbitterung. Detinger selbst verweiset auch auf den "historisch=moralischen Vorrath von ka=techetischen Unterweisungen," S. 707.

nm. 2. Seucht ist so viel als: siech im Verstande, nur zum unnüßen Grübeln geeignet oder dahin sich neigend.

Bas fie natürlich ober mechanisch wie die unvernünftigen Thien wiffen, darin verderben fie fich." Dem zu steuern, führt Paulut gar viele Gleichniffe von olympischen Laufs, Renn= und Rampfe spielen an, so daß in diesem Stud Epictetus (Enchirid. Cap. 35) und Paulus fehr zusammentreffen. Bas nun die Rampflehre be 'Apostel betrifft, so merke man die Spruche 2 Petr. 1, 6. un 1 Cor. 9, 25 .: "Jeder, der da kampft, enthält fich alles Dingk! Man muß aber aus dieser Beschreibung feinen fürchterlichen En druck von der Schwierigkeit des Christenthums bekommen; den the Liebe und der Friede Gottes macht Alles leicht3). Auch mile Ruben und Wirken neben einander fen: man fampft nicht immi Budem muß man benten, daß es nichts Schoneres gibt als m Rampf eines Christen. "Rämpfe den schönen Rampf bes Gich bens," 1 Zim. 6, 12. 2 Zim. 4, 7. Ebr. 12, 1. Ueberdieß fin die Ausdrucke Pauli vom Kampfplatz, 1 Cor. 9, 24., und w Zweikampf nicht fürchterlich: er setzt das Kleinod, das Biel himmlischen Berufung voraus, sagt aber auch Phil. 3, 14:1 habe es selbst noch nicht ergriffen, jage ihm aber nach. Coloffern sagt er, Cap. 2, 18 .: "Laffet euch Riemand ein boffen Ziel setzen," wie die Effener und Mystici. Man muß in allem regelmäßig kampfen; das geschieht aber in großer Rube des 19 zens mit einer feften Ginrichtung. Wir follen, beißt es Phil. 3, 16, "nach einer Regel einhergeben." Wer den Lauf vollendet, der ich wie Jesus, redeiw. Jele, völlig, am Ende, Ebr. 5, 9. Einige, ehe sie den Lauf vollenden, heimgeben, so spricht Penty den Colossern zu, daß sie sich keine solche Essenische Regeln co sollen, indem der Friede Gottes in ihnen schon die Rampfgabe, W Rleinod in ihnen sei. Die Redearten vom Widerstand fiehe Ch 6, 16. 1 Tim. 1, 18. 1 Cor. 9, 27. Um letztgenannten Do fagt Paulus, er gebe zuweilen bem alten Menschen Stöße wie Fechter bem andern. Die Mährlichen Brüder, auch Graf Binge dorf, bei dem ich lange ein Mitgehülfe gewesen, konnen euch lehm daß es bei allem Rampf dennoch sehr menschlich zugeht. das Leben Zinzendorfs, worin jedoch das Menschliche sehr wer schwiegen ift.

Kelch, mornprov. Der gesegnete Kelch, der Kelch des Heils, der Kelch des Jorns sind Worte, aus der scharffinnigsten Wissenschaft

Unm. 3. Man vgl. den Art. Friede.

er Ebrder genommen, und mehr sinnbildlich als verblümt. Sinne ildliche Reden gehen mit sinnlichen Worten auf den wesentlichen hysischen Grund, und das hat Gott die Ebräer gelehrt, obwohl keller sie eben für dumme Juden hält. Sein Verstand reicht weder to die Accentuation noch in die Natur der ebräischen Sprache. Neuwentyt wird ihm sagen, was diese physischen sinnbildlichen Borte zu bedeuten haben. Auch schlage man nach den Anhang zu weinem Psalter\*) S. 612 ff., da die sinnbildlichen Redensarten ngeführt werden, wie z. E. Thore des Todes; Du salbest mein kaupt mit Dele; meine Gebeine veralten; erhebet nicht euer Horn; we Gottlosen müssen den Becher des Jorns von der Hand des Errn trinken; er zerbrach den Stab des Brodes u. s. f. Es wird ver überall der physische Sinn in einen moralischen herabgesetz; umit man aber doch weiter denken möge, so hat man eine solche Nammenstellung gemacht.

Relter, Anvoc, Offenb. 14, 20. Die Sünder, welche durch den verbst in die Zornkelter gebracht werden, sind diejenigen, welche Det der gnadenvollen, noch vor Ausgießung der fieben Schaalen einem Engel vollzogenen Hinrudung burch einen geschwinden in die himmelsscheuer, auch wieder von einem Engel, der aus Tempel geht, mit einer scharfen Sippe, auf Befehl von einem mern Engel, der Gewalt über das Fener hat, wegen der nun Man boch steigenden, reif gewordenen Bosheit, in großer Menge Etrafe abgeschnitten und in die Zornkelter außer der Stadt tensalem von allen Euden her gesammelt und getreten werden, so Menschenblut 1600 Stadien, d. i. 48 deutsche Meilen in vem bis an die Zäume der Pferde anschwellenden Bach weit über e. Gränzen von Palästina laufen wird. Die Hippe ist vermuthlich me geistliche Macht, wie des Engels, der das Beer des Sanherib blug. Wie aber diese das Heer dadurch verbrannt und versengt at, also wird jene die Leute abhauen, daß ihr Blut ausgetreten Dieß ist ein, der großen Niederlage, Cap. 19, 21., noch erde.

Anm. \*) Der Psalter, von welchem hier gesprochen wird, ist "Detinger's exegetische und homiletische Erklärung der Psalmen, Heilbronn 1756." Hier wird z. B. von dem freilich viel kräftigeren Ausdruck: "Du salbest mein Haupt mit Dele," folgende Erklärung gegeben: "Du machest mich munter" (wie wenn man einen bei der Mahlzeit mit Del begossen) 20. 20.

vorausgehendes entsetzliches Wegraffen der Menschen, zur Erfüllung dessen, was Jes. 63 vom Keltertreter geschrieben steht.

Keherisch, aiperinos, von aiperis, welches Wahl heißt, von αίρετίζω, erwählen, Matth. 12, 18., oder αίρέομαι, Phil. 1, 22. Also heißt aiperinog ein Mensch, der etwas senn will, der aus eigener Wahl sich einen Unhang in guter Meinung macht, ber sich Rabbi nennen läßt und eine Partei stiften will. Unfangs hat er & [vielleicht] nicht im Sinn, der Succes aber oder Fortgang seiner Sache macht ihm Muth dazu. So sind alle Parteien entstanden, unter dem Bilde\*) des Eliphas, des Bildad und des Zophar. Da Eine will lauter Geist, der Andere lauter Natur, der Dritte laum Tradition haben; sie sollten Alles zusammennehmen, so wären fe keine Secte. Lucas braucht das Wort alpsois Apostelg. 24, 14. in gutem Sinne; im bosen Sinne wird es 1 Cor. 11, 19. gebraucht. Nach Tit. 3, 10. ist der ein ketzerischer Mensch, der es beffer wiffa könnte, und doch seiner eigenen Wahl zu Liebe von dem abweicht. was, B. 8., nach der Weisheit auf der Gaffe ober nach dem see communis allen Menschen gut ist. Gin solcher, ob er es gleich # 1 so bald erkennt, ist von sich selbst verurtheilt; das Urtheil wet doch endlich auf und richtet ihn. heut zu Tage muß man megn allgemeinen Zweifels nicht gleich Retzer machen, sondern warten unter vielen Fehlern, ob die eigene Thorheit ihn nicht beffere Nicht ift sogleich ein Reger, der in dem Reger= Wörterbuche ficht, sondern derjenige, welcher wider Christum und die wahre Gemeind aus Eigensinn Meinungen ausstreut, der ganzen beiligen Schiff und der ganzen Glaubensähnlichkeit zuwider. Wer den Willen hat, in Allem nach der heiligen Schrift sich zu richten, so daß es ans seinem Thun und Lassen offenbar ist, kann kein Reger genannt wer ' Wenn er aber protestationes facto contrarias macht, so ift & von sich selbst verurtheilt.

Kindschaft, vio Jeola; Knechtschaft, doudela. Im alten Tester ment war wegen der Haushaltung des Weltalters eine lange Zeit, da die Israeliten mit vielen Opfern, Fasten und Zwangsmitteln in Schranken gehalten wurden, Gal. 3, 25. 4, 1.2. Diese Zeit war

Anm. \*) ... "unter dem Vilde" ... Eigentlich: ... "nach dem Vorbilde" ... Näheres über die Richtung des Eliphas, des Vildad und des Zophar findet man in Oetinger's Selbst biographie, S. 66—72.

Die Nacht in Bergleichung der Zeiten neuen Testaments, welche Paulus, Rom. 13, 12., den Tag nennt. Nun fieht man der Erde hre Zeiteintheilung nicht an: sie bleibt in einer Gleichförmigkeit des Sommers, Winters, Serbstes und Frühlings; aber burch die Berfundigung des Evangeliums lernt ein Schüler Jesu den Unterschied ber Haushaltung Gottes. Die Haushaltung zur Ancchtschaft und Freiheit aber wird nicht einem Jeden durch den Geift besonders fund, jondern fie wird überhaupt allen Christen von der Auferstehung Jesu an bekannt. Es halt schwer, diese Anzeigen an sich selbst zu vernehmen. Man muß absonderlich jetziger Zeit nothwendig Bengel's gauze Gintheilung ber Zeiten einsehen; man muß fich, wie Jacobus fagt, buden und bemühen. Das Gefühl dienet hier nicht, auch teine Gefichte, sondern der ganze Berftand des Glaubens. Den lerne man aus der Epistel an die Galater und aus der "erklärten Dffen= barung." Hier gilt, was Paulus sagt, Ebr. 5, 12. Endlich wird man durch Erkenntniß frei von der Anechtschaft, und der heilige Beift spricht uns die Rindschaft zu, so oft wir im Gedränge lernen Wha! schreien. Wird dieses oft wiederholt; so macht endlich der bilige Geist das Wort der Wahrheit in uns fest.

maleingläubig, όλιγόπιστος. Es ist zu verwundern, daß die Hinger Jesu manchmal so kleingläubig waren, da sie doch Augenjengen seiner Herrlichkeit in Gnade und Wahrheit maren. Jesus pennt seine Junger also gleich bei der Bergpredigt, Matth. 6, 30., und ferner Cap. 8, 26. und Luc. 12, 28. Daraus sehen wir, daß bas Unsehen der Wunder Jesu nicht so viel austrägt als die innere Birkung des Geistes. Diese gibt dem Glauben eine Rraft, daß, obschon wir Jesum nicht sehen, wir dennoch glauben. Die Jünger wußten nichts von der Philosophie, doch wurden sie erst stark im Glauben 1), nachdem sie der heilige Geist in alle Wahrheit geführt. Das war ihre Grundweisheit, ihre Philosophie. Dieß geht auch uns an in dieser letzten Zeit. Wir werden schwach, wenn wir den Speinbaren Beredungen hoher Worte Gehör geben. Die Galanterie ber süßen Worte, welche jetzt auffommt, macht am allerkleingläu= Abraham war großgläubig, sowie der Hauptmann zu Capernaum und das Cananäische Weib. Ihr Glaube wurde stark burch allerhand Widerwärtigkeiten, und diese schlagen endlich dahin

Anm. 1. In der gewöhnlichen Philosophie findet Detinger ein hinderniß des Glaubens.

Detinger, bibl. Borterb.

aus, daß der Glaube groß wird. Nach Röm. 4, 18. hat Abra; ham Gott geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Die Rleingläubigkeit entsteht, wenn man sich nicht hinausschwingt über die Einförmigkeit der Naturwege, die Gott in der Welt unterhält?): wie denn Abraham nicht ansah seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war. Zweitens entsteht dieselbe auch dann, wenn einem V. 20. die Verheißungen von der Erbschaft Gottes und Miterkschaft Christi zu hoch dünken.

Alng, wie die Schlangen, ohne Falsch, wie die Tauben. Dies sagte Jesus, Matth. 10, 16., zu den zwölf Jüngern, da er sie in die Welt sandte, als Schafe unter die Wölfe. Ueberhaupt sollten sie sich hüten vor den Menschen und deswegen klug und vorausssehend senn. Klug ist der, welcher voraussieht, was aus einn Sache folgen kann; sie sollten aber nichts verlieren von der Einsalt auf Gott und Jesum. So hat sich David in überhäufter Menge weltlicher Geschäfte klüglich verhalten: er hat Alles übersehen in Rurzem und in Ordnung. Die Kinder der Welt sind oft klign als die Kinder des Lichts; das sollte nicht senn. Ein Christ soll. 2, 1—3., alle Andern an Erkenntniß, Verstand, Klugdi, Ordnung, Selbstzucht, Gemüthsgegenwart und Witz übertressen, bei aller seiner Einfalt.\*)

Könige der Erde. Sie und die Großen und die Obersten, de Reichen und die Starken, die Leibeigenen sowohl als die Freiknecht werden, Offend. 6, 12—17., unter dem sechsten Siegel in ihrem Zustand nach dem Tode als unselig beschrieben, in Hinscht auf das nämlich, was in der unsichtbaren Welt, von ihrem Tod au bis auf ihren Gerichtstag, mit ihnen vorgehe. Johannes sah sie der Eröffnung des sechsten Siegels in ihrem schreckenvollen Zustande ebensowohl, als unter dem fünften Siegel die selig Verstorbenen in ihrem hoffnungsvollen ruhigen Stande der Seligkeit. Wie Viele deren gewesen und ob sie von den Todten, die in der Sündsuth gestorben, 1 Petr. 3, 19. 20., und von den folgenden, deren Iesel, 24, 21. ff., 14, 9. und Ezech. 32, 7—18. gedacht wird, in

Anm. 2. Zum Glauben gehört, äußerte einst Franz Saaber, daß man glaube, was man nicht steht, und daß man nicht glaube, was man sieht.

Anm. \*) S. die Anmerk. zum Art.: Aberglauben.

eine besondere Claffe geschieden worden, oder ob es alle Könige und Große von ber Welt her gewesen, läßt sich nicht wohl auss machen. Es ist indessen glaublich, daß, wie die Reihe der selig Berschiedenen unter dem fünften Siegel, ebenso auch diese Reihe unselig Abgeschiedener sich von den Zeiten Christi angefangen, so daß ihnen also noch auf der Welt von dem Tag des Gerichts und von dem Lamm Gottes viel zu Ohren gekommen, dergleichen Des robes, Pilatus, Felix und Festus gewesen. Darum wird ihnen der Tag des Gerichts nach den Beschreibungen der Umstände Dieses großen Lages, wie solche das Evangelium gern mit Worten ber Propheten beschreibt, je und je in schreckenvolle Erinnerung gebracht, und ist ihnen, absonderlich zur Zeit des sechsten Siegels, ein fürch= terliches Entsetzen vor dem Zorn Gottes und ein peinliches Warten des Gerichts eingejagt worden, daß es ihnen in ihrer Ungewißheit und ihrer mit Angst erfüllten Einbildung vorgekommen, als ginge wirklich die Welt unter durch ein Erdbeben, als wurde wirklich die Sonne schwarz und der Mond wie Blut, als fielen die Sterne wirklich vom Himmel, als kame wirklich bas kamm Gottes in schnem richterlichen Aufzug daher, und als flammte wirklich das Ageficht Deffen, ber auf bem Throne figt, in ihr Innerftes binein; wiches [Alles] sie so gar nicht ertragen konnten, daß sie in ihrer Berzweiflung die Geschöpfe der höchsten Berge und Felfen um Bulfe, Berbergung und Sicherheit wider den erzürnten Gott angerufen, mb weil es boch vergeblich war, gewünscht, daß sie durch den Fall ber Berge bedeckt und vernichtet werden möchten. Bahrend fie vorher nichts so sehr gesucht, als in luftiger Gesellschaft, in wilder Freiheit, in großer Pracht, Fleischesluft und Zärtlichkeit, bei hellem Sonnenschein ihre Tage zuzubringen, haben sie fich jett vor dem in ihrem Gewiffen geoffenbarten Jorn Gottes und des Lammes gläckselig geschätzt, sich in die Löcher ber Maulwürfe und Fleders manfe, in die wuften und einfamen Steinklufte und Beielocher gu berfriechen, ervig bes Tagslichts zu ermangeln, in ben Höhlen ber Erde als in Gefängnissen unbewegt stille zu sigen, und, als Ronige und ehemalige Helden, mit ben Knechten und Stlaven nicht zu mucksen, los und bloß von aller genossenen Leibesfreude, in ewiger Bergessenheit aller Ueppigkeit, durch welche sie um jene Glückselig= leit der Seligen gebracht worden, die lange Zeit zuzubringen, ihr lanzes Wesen und Seyn in die rauhen und engen Löcher hineinzus reffen, und, wie sehr sie ihre Glieder ehemals gartlich gehalten,

sich anjeto gewünscht, durch Erdbeben und Sturz der Felsen zer=
quetscht zu werden. Ift nun die Angst und Unsinnigkeit so groß,
ehe sie mit dem ewigen Gericht des Feuers von dem jüngsten Tage
an gestraft werden, was werden sie in dem Feuer selbst empsinden Was für Gerichte ihrer Nissethaten, weit hinausgehend über alle
Furcht und Schmerzen, welche ihnen ihre gequälte Phantasie vorher verursacht, werden sie im neu angezogenen, dem Feuer proportionirten Fleisch ausstehen? Dahin läuft es mit der vorher für nichts
gehaltenen Sünde des Unglandens hinaus, daß eine jede Sünde,
wenn sie der andere Tod nagen wird, ihren rechten Lohn bekommt.

Königliche Gelet der Liebe, das, vouos Basilinos, Jac. 2, &, ift lauter Freiheit, ebend. 1, 25.; man muß aber doch gebick lernen hineinschanen. So ist man sich selbst in alleu Fällen de Geset, und das mit lauter Lust und Liebe. Man soll nicht sagn wie Zinzendorf: Du darfst mäßig und keusch senn, sondern: Ir sollt heilig senn.\*)

Königreich Christi, Basidela rou Xpistou, Eph. 5, 5. Sont heißt es Konigreich Gottes. Dieß sollen die Glaubigen erben, Jac. 2, 5. 1 Cor. 6, 9. Das Evangelium wird genannt bei Evangelium vom Königreich, Matth. 24, 14. Paulus, f. Apoftele 28, 31., predigte das Königreich Gottes. Das ift die große Bes heißung für die Gläubigen, weil Gott außer diesem nicht tam verherrlicht werden. Schon in der Bergpredigt fagte Jesus, Matth. 5, 5 .: "Die Sanftmuthigen sollen das Erdreich erblich befigen." Den ersten Begriff aber muß man aus Daniel Cap. 2 und 7 nehmen. Das Königreich bezieht sich auf Land und Leute: Die Nationen werden solche seyn, sowohl in den tausend Jahren, die hernach in der Stadt Gottes [f. diefen Artikel]. Außerdem fonnte man fich keinen bestimmten Sinn formiren, wie man ein Erbe Gottes und mit Abraham ein Erbe der Belt merde. Wer diese antreibenden Ursachen [daß man nämlich zu solcher Berrlichkeit gelangen solle] nicht im Licht Gottes zu herzen zieht, ber wird auch die Bersuchungen, die jede Zeit besonders hat, nicht über: minden. \*\*)

Anm. \*) Man vrgl. den Art.: Bund.

Anm. \*\*) Detinger verweiset hier noch auf seine "eregetische und homiletische Erklarung der Psalmen," S. 14 ff.

Körper, σωμα, χρώς. Apostelg. 19, 12. heißt es daß man in Ephesus von dem Leibe Pauli, από του χρωτός αυτω bie Schweißtücher, Servietten oder Schurzen genommen und auf Die Rranten gelegt habe, daß fie gefund wurden von den bofen Beiftern und Seuchen. Der Körper, owna, wird Col. 2, 17. bem Schatten entgegengesetzt und bedeutet die Sache selbft. Rörper bedeutet Mues, mas man berühren kann, und wird auch dem Geiste, den man nicht berührt, entgegengesetzt, wie denn Luc. 24, 39. gesagt wird: "Gin Geift hat nicht Fleisch und Bein." Das Fleisch ift sonft wohl körperlich; da man aber das Fleisch Christi essen und sein Blut trinken kann und foll, 1) so muß bas Fleisch eine Berdunnung 2) annehmen konnen, durch Ausdunstung, daß es zu Geift 3) werden tann, Joh. 6, 63. Darum ift Jesu Macht gegeben über alles Bleisch. Gben baraus ift auch flar, daß bas Fleisch in ein ewiges Leben versetzt werden fann und doch förperlich bleibt, daß die Fulle der Gottheit in Christo korperlich werden und der Geist zu einem Rörper werden kann, wiewohl das den idealistischen Wissern nicht in den Ropf will. Plato 4) hat ben Grund zu bem Ibealismus gelegt, indem er vorgegeben: was forperlich sei, habe kein wahres Aristoteles aber hat ihm widersprochen und gesagt: ein Airper sei nicht nur eine Idee, sondern ein mahres Wesen. Daber fam es, daß die Cerinthianer laugneten, daß Jesus im Fleisch getommen fei; sowie auch Mahomet vorgegeben hat: Jesus fei am Rreuze nicht im Fleisch, sondern nur dem Scheine nach zugegen gewesen. Dieser Streit bringt noch heut zu Tage viel Gewirr in

Anm. 1. Der Zwischengebanke ist hier, daß das irdische Fleisch und Blut des Heilands doch unmöglich von uns gegessen und getrunken werden könne.

Anm. 2. Eine quantitative Verdünnung hat hier Detinger durch= aus nicht im Sinne: eine solche Annahme stände mit seiner ganzen Dentweise, auch mit dem gleich Nachfolgenden in ents schiedenem Widerspruch. Vielmehr ist hier an eine qualitative, d. h. an eine solche Verdünnung zu denken, vermöge deren vom Fleische das grobe, plumpe Wesen (s. den Art.: Feinds schaft) abgethan wird — durch Zurückführung zu seiner rechten, der göttlichen Idee entsprechenden Gestalt.

Anm. 8. S. den Art.: Essen, Unm. 2. und Anm. 3.

Anm. 4. Man vrgl. den Art: Bund, Unm. 12.

biejepigen oelche gern etwas Ungewohntes aufbringen und bit Gin-reffeit dem Grundwesen der Schrift absprechen.

ba, fin, w. Man kann aus dieser Menge von Worten bie Beschaffenheit ber ebraischen Sprache kennen lernen, welche nach der dinesischen die tiefste und grundweiseste [d. i. am meiften phile sophische] ift. Bo an einem Worte viel gelegen ift, da find all Specialarten, wie hier die von Rraft, bin und her angebracht mit großer und weiser Wahl; nur daß wir nicht so scharffinnig fin es einzusehen. Un Paulus merken wir es auch, daß er nicht Bont genug aufbringen tann, die Starte ber Rraft der Berrlichkelt p benennen. Es ift das auch tein Munder: jede Rraft ift ja it Musfluß von ben fieben Beiftern, bie fich in ungablige gerthellen David wußte davon weit mehr [als wir]. Er fagt Pf. 140: "Lobet den Herrn im Centro seiner ERT, im it ERTA, im W fang feiner Rraft; lobet ibn in feinen Ueberwindungefraften; id ihn in der Vielheit seiner Ausbreitung, ibng zip, in der Mas feiner Größe 1). Bengel hat bas Wort überfett durch Macht: war da ein Vorhang vor seinen Augen2). Die LXX haben be Bort evepreiv nicht gebraucht, wie das neue Testament, 1 Cor. 12 Sonst gibt es noch viele Worte [für diesen Begriff], wie evioni ενδυναμόω, Eph. 6, 10. Phil. 4, 13. 1 Tim. 1, 12.

Krankheit, vooog. Da Jesus Christus unsere Krankheiten alfich genommen, Jes. 53, 5., so wußte er am besten, wenn er auch wie es scheint, nie krank war, was Krankheiten seien. Daher, all man einen von der Gicht Befallenen zu ihm brachte, so griff erk Krankheit bei der Wurzel an und sagte: "Sei getrost, mein Soudeine Sünden sind dir vergeben," und curirte ihn hernach mit ein der Kraft, womit er ihm seine Sünden vergeben. Die Arzuk verständigen curiren nicht also: sie lernen mehr aus Empirie all aus Theorie, was Krankheiten sind, und die Wurzel der Krankheiten wissen sehen sehen seine neue Entdedung gemacht, woraus man lernt, daß die Krankheiten nicht im Geblüt, nicht in den Humoren, sondern ursprünglich in dem unsichtbaren Wesen stede, das der Seele zunächst oder unmittelbarz vereinbat

ikne is fi imfl idmo

ant

n de

i ve

iht, n Ur riehr iache

en al en d en d eils c

ud) das 46, ( fci :

zen e widen Triben

pigt

iade pecimo Reg.

ns de istuir in ce

affen 1

(n

Anm. 1. S. ben Art. Anfang, befonders Anm. 3.

Anm. 2. Man vgl. den Art. Gewalt.

mb der Geele Werkzeug ift 1). Er fagt: es sei [im Rrankheitsfalle] in verwirrter Magnetismus in dem fluido nerveo, d. i. in dem ebensgeist, der mit dem mahren Magnetismus zurechtgestellt werde. de tommt mit Helmont's und Jacob Bohm's Beschreibungen ber trantheiten überein, wenn fcon die Aerzte es nicht einsehen wollen. Helmont, ein gottseliger Edelmann, curirte viele tausend Rranke: r untersuchte, was die Wurzel der Rrankheit sei. Er wird ver= icht, und doch, wer ihn prüft, findet, daß er ein großes Licht in er Arzueikunst gegeben; man lese nur seine Bucher. Er fagt: die wiehrten Bilder der verderbten Imagination seien die unsichtbare irsache der Krankheiten2). In den verkehrten Bildern liegt aber ben auch die Wurzel der Sünde. Ift also diese gehoben, so ist uch die Krankheit größtentheils gehoben nach Jesu Christi Art. Durch den Namen Jesu werden die Rrankheiten curirt, theils mit, heils ohne Mittel. Was den Andern, J. Böhm, betrifft, so wird rauch von Theologen und Aerzten verlacht; aber was verachtet 4 das hat Gott erwählt. Er lehret uns in seiner Signatura rerum 4. 6, 8. 23. aus der Bahrheit, was Rrantheit und mas Gefunds fei: wenn nämlich das Lebenslicht, welches ein reines, unficht= Mes Del oder Fluidum ift, ungestört leuchtet, so vertreibt es alle Migen Ginfluffe; wenn es aber mit einem antipathischen Wefen Der widrigen Salz befangen wird, so arbeitet es, das Gift aus: Mreiben; davon wird aber das Del des Lebens mäfferig und fo. Molgt endlich der Tod. Solchergestalt ist diese oder jene Alrt der Made die Ursache des Todes und der Rrankheit. - Mach Cleier's Pecimen medicinae der Chinesen haben diese einen gang andern Beg, die Rrankheiten zu beurtheilen [als unsere Aerzte]. Men nicht zur Ader, sie besehen den Urin nicht; sie begnügen sich, 46 dem Puls und der Zunge die Rrankheit zu unterscheiden. Sie atuiren zwei contrare Principia, welche durch die ganze Matur geben, n calor primogenius und frigus in humido radicali. Der menschliche

Anm. 1. Hierunter ist der siderische oder Astralleib zu vers
stehen, der die Mitte und Vermittlung bildet zwischen dem Geist oder der Seele und zwischen dem Körper oder dem mas
teriellen Leibe.

Anm. 2. Ausführlicher sindet man die Gedanken des J. B. v. Helmont über den Grund der Krankheiten zusammengestellt in Ripner's und Siber's Leben und Lehrmeinungen berühmster Physiker. Heft VII. S. 218—221.

Lebenslauf harmonire, behanpten sie, mit des himmels vorzüglichen Begebenheiten an Sonne, Mond und Sternen, und deduciren hier aus ihre Pulsbeurtheilungen auf verschiedene Art. Sie haben secht Pulsarten, drei zum hitzigen Besen gehörige, als: natuntem, koquentem, crebro scutum, drei zum kalten gehörige, nämlich: pufundum, tardum, raro obtusum. Aber sie vernichten ihre Erfahrungen vom Puls oft fälschlich mit ihren Hypothesen von fünf Elementu und andern Neinungen. Wenn einmal alle Nationen um die Statt Gottes sich herumlagern, so werden sie ihre Irrungen bekennen, du Inden Recht geben und sehen, daß in Christo das heil der Natu und die wahre Nedicin liege.

Arenz, σταυρός, war ehemals die schmählichste Strafe der heiten. Daher hat Gott das Kreuz erwählt, theils die Schuld zu trage welche, Gal. 3, 14., wegen des Fluchs des Gesetzes auf den Junium nud heiden haftete, theils die Schuld vorzubilden, welche an wond holz 1), durch das Essen nämlich vom verbotenen Baume, auf fangen, theils endlich, weil das Kreuz ein geheimer Character Wertheilungspunktes war in dem Rade der Geburten 2). Die Westheilungspunktes war in dem Rade der Geburten das Kreuzes indem Jesus die Feindschaft abtödtete im Fleisch in sich selbst und Juden und heiden ansing, Beide in Ginem Leibe zu verschaft, hernach auch Engel und Menschen, Col. 1, 20. Das Blut de Kreuzes, womit die Sünder erkauft waren, vereinigte Alles, siei auf Erden oder in den himmeln. Das Blut des Kreuzes mußt Alles durchgehen, was je geworden ist 4). Dadurch hat er die gest

Anm. L. Der Stamm des Kreuzes, an welchem die Erlöfen vollbracht wurde, wird ichon in dem alten Kirchenhymnus "Con fidelis" dem Baume der Versuchung, von welchem bet Sündenelend ausging, entgegengestellt.

Anm. 2. Das viergestaltige Krenz ist ein Sinnbild der viett ten Naturgestalt, fraft deren (s. den Art. Geist, Anm. 6.) die Ueberwindung der drei untern, dem göttlichen Willen wider strebenden Naturgestalten, in den Geschöpfen aber die Gewilltigung des sündlichen Strebens erfolgt. In jenem Sinne sast Detinger in einem zweiten, ganz kurzen Artikel gleicher Uebersschrift: "Jesus mußte den schmählichsten Tod am Kreuz erleiden. Dieß hat seinen Grund in noch tieseren Schäsen der Gottheit."

Anm. 8. S. den Art. Herrlichkeit Gottes, Anm. 4.

Anm. 4. G. eben diefen Art. Anm. 8.

elt. Ja, er hat dadurch sogar die Fürstenthümer und Mächte aus=
etogen und sie öffentlich zur Schau aufgeführt. Es ist aber die Beisheit Gottes im Geheimniß, da er solches Mittel zur Wieder=
rstattung der ganzen Creatur gefunden, — ein Centrum, woraus
ille Wahrheiten ursprünglich ausgehen<sup>5</sup>), 1 Mos. 3, 5., vgl. Eol. 2, 3.

Krieg, wodenog. Wenn Christen hören von Krieg und Kriegss jeschrei, so sollen sie nicht erschrecken; es muß also geschehen, Matth. 24, 6. Marc. 13, 7. Sie selbst als der Welt Abgestorziene führen keinen Krieg; in der großen Welt aber kann der Krieg kicht unterbleiben: er gehört dazu, daß Gottes Wunder offenbar berden. Der Satan hat seine Freude am Morden und Kriegen; Icher der Streit Michaels mit dem Drachen; der letzte Krieg wird der heiligen Offenbarung Cap. 20, 8. beschrieben. Es geschieht kin Krieg, den nicht Jesus der Herr zu seinen Absichten lenke.

BJ. Ariegsheer, στράτευμα, Offenb. 9, 14. 17, 14. Die Rrieges tere, die im himmel find, und aus dem eröffneten himmel Jesu ffo, dem Rönig über Rönige, dem HErrn über herren nach= pn, find diejenigen, welche Auserwählte und Getreue genannt batben; eine schöne Auswahl von solchen Menschen, die dem himms ichen Berufe treulich und bis in den Tod nachgekommen find. Die bit hiefür ist diese, wenn der Antichrist und die Rönige der Erde it ihren Rriegsbeeren, vermengt mit drei unreinen Geiftern [?], nit dem Lammlein und den Seinigen streiten werden. Der Ort des Streites aber heißt Armageddon [f. biefen Artifel], im Zeld bei er Stadt Megiddon im Stamm Manaffe, dieffeits des Jordans, Nicht. 5, 19. Offenb. 16, 16. Wenn nun die zehn Ronige sammt em Thiere die Dure, die große Stadt, werden mit Feuer verbranut aben, so werden sie darauf fühn seyn, und so werden nach und ach auch die Ronige des ganzen Weltfreises, sammt den morgen= indischen Königen, auf den großen Tag des Allmächtigen an den Irt Armageddon versammelt werden, und Alles, was dem Lämms ein anhaugt, von dem Erdboden vertilgen wollen. Aber berjenige,

Anm. S. Hier ist an die göttliche Idealwelt zu benken, in welche der Beiland gleich von Anbeginn einging. S. die Anm. zum Art. Amen.

deffen Rame treu und wahrhaftig heißt, der da kommt zu richtm in Gerechtigkeit und zu ftreiten und zu erequiren, beffen Augen mit Feuerflammen find, auf deffen Saupt viele Königsbinden zum Zeiche voriger Siege find, der feinen verborgenen Ramen, das Bort Got tes, nun kund machen wird, und ein Kleid, gang in's Blut ba vorhin getödteten Feinde getaucht, anhaben wird, aus beffen Dunk ein icharfes Schlachtschwert geht, wird auf einem weißen Pfall mit dem Gefolge obgedachter Rriegsbeere vom himmel, der Inte ermählten nämlich, Berufenen und Getreuen, welche ihm auch a weißen Pferden und mit reiner weißer Seide angezogen, folgen unversehens aus den Wolken daher kommen, das Thier und ba falschen Propheten greifen, lebendig in das fließende Schwefelfeng werfen und alles Uebrige mit dem Schlachtschwert seines Mund tödten, die Nationen tödten, und als der mäunliche Sohn mit be eisernen Stabe weiden\*), Cap. 12, 5. Schreckliches Eude der w meffenen und tropigen Menschen! Ber glaubet es? wer gibt ! prophetischen Wort Chre? wer ersticket seine eigenen Ginfalle gegen!

Arone, orepavos, ist die Belohnung der Ueberwinder. In ward Matth. 27, 29. eine Krone von Dornen aufgesetzt. mun diese in seinem Leben und Wandel trägt, sein Fleisch, sein Lüste und Begierden durch die Herrlichkeit des Glaubens trensst das Vitterste, so ihm begegnet, als das Kreuz Christi auf seinmunt, der erlanget dort, 1 Petr. 5, 4., die unverweikliche Krone der Herrlichkeit. Dem Hohenpriester Iosua wurde eine von Gebund Silber gemachte Krone aufgesetzt, zum Zeichen, das das Pieterthum mit der silberweißen Farbe und das Köuigreich mit wrothen Farbe in Christo, Zach. 6, 13., solle vereinigt werden ind zwar sollen die Kronen des Lebens auf den Hänptern derer, wie die Leiden um Tesu willen über sich nehmen, auf eine nicht gegossen sondern wachsthümliche Art durch den 1724, d. h. durch den, des Alles neu macht, zum Wachsthum bis an's Ende der Bolltommen

Anm. \*) Bgl. Bengel's erklärte Offenbarung an den betreffen den Stellen.

Anm. 1. S. den Artit. Erpstalle, Anm. 5., und den Artit. Farben.

it. Jac. 1, 12., schimmern2). Die vier und zwanzig Aeltesten vor m Thron haben Kronen auf den Säuptern, und wenn sie niebers Uen vor dem Thron Gottes, so schimmern sie mit ihren weißen leidern und goldenen Rronen, werfen aber diese letztern, Offenb. 10., vor dem Throne nieder. Nicht Alle haben diese große Würde, le aber werden doch Gott und dem Lamm ihr Röstlichstes zu Füßen en und sich nichts selbst anmaßen. D wie sollen wir uns dieß so f zu herzen ziehen, daß wir uns ja nichts anmaßen, sondern jen: "Nicht uns, HErr, sondern deinem Namen gib die Herr= Das Geringste, bas wir une anmaßen, bringt une um en Theil unserer Herrlichkeit und wir leiden Schaden, 1 Cor. 3. wie sollen wir uns entsetzen vor aller Anmagung deffen, mas 8 der heilige Geist nicht aus Jesu darreicht. Die Ausleger der ligen Schrift mögen dieß wohl zu herzen ziehen, und ein jedes ort in diesem Wörterbuch mohl prufen, ob wir uns daffelbe selber ignen oder nach gewissen innern Rennzeichen von oben schenken fen? Jedes Wort foll unser Berg ftarten: "es ergreife, Spruchw. 4., dein Berg jedes meiner Borte;" aber bieß Ergreifen muß t Geift geschehen.

Immmer, anauautysis, ist der leichteste Theil vom Kummer; thiverste aber ist, wenn man vor Kummer unterliegt, was sie ennaues oder endelmes nennt. Jesus sagt: wenn man allez t bete, so werde man nicht vor Kummer unterliegen, Luc. 18, 1., k. 2 Cor. 4, 1.

Kunst, rézun. Davon ist die Rede Apostelg. 18, 3. "Alle ust, heißt es Weish. 7, 21., kommt von der Weisheit." Doch it Salomo Pred. 7, 30.: "Gott habe den Menschen aufrichtig nacht, aber sie suchen viel Künste." Dann folgt noch: "Wer ist e derselbe Einige Weise (nämlich Christus), und wer versteht die klärung seines Worts? Die Weisheit Adams wird heiter machen u Gesicht, und die Robheit seines Angesichts wird verändert rden." Künste sind nach dem Fall nothwendig und gehen stücksis; wenn aber Glaube und prophetische Gabe dabei ist, so ist stückweis gehende Kunst etwas Vortreffliches; ohne dieses sind Künste Werkzeuge des Satans, Festungswerke der Verschlagen:

inm. 2. Es sind das nicht tobte irdische, fondern lebendige himmlische Kronen.

heit, 2 Cor. 10, 4. Eph. 4, 14., womit die Menschen einander hinterschleichen (κατασοφίζειν) und das Leben sauer machen (ταριστριβή, 1 Tim. 6, 5.), im Ring herumführen.

Anpferne Schlange. Die geheime Deutung der kupferm Schlange ift genug erörtert durch 4 Mos. 21, 8. 9., und es he viel auf sich, was Jesus Joh. 3, 14. gesagt hat. Man kan saber jetzt in die tiefe Sache vom Rupfer nicht einlassen. Senn, daß sich Christus als der Gekreuzigte, als eine kupferne Schlange hat vorstellen lassen. Im Rupfer ist die Tinctur des Goldes mehr als im Golde selbst; es stedt aber ein unreines Wesen darin krother Zinnober-Sestalt, und ist dieses Wesen das abscheulichste Die in der Welt. Das ist eine geheime Sache, doch des Nachdenkultwerth bei der [d. i. in Beziehung auf die] Wiedergeburt.

Anß, Φλημα, Luc. 7, 45. Röm. 16, 16. 1 Cor. 16, 26 1 Theff. 5, 26. 1 Petr. 5, 14., war zu den Zeiten Christiff im Gang, so daß auch Judas Jesum viel gefüßt haben muß, gleichen Maria Magdalena. "Alle weinten, heißt es Apostige 20, 37., bei dem Abschied Pauli, und fielen Paulo um den pund kuffeten ihn." Doch viele Kuffe werden zum Haß, und Schläge des Liebhabers, sagt Salomo Sprüchw. 27, 6., sind finüglicher." Die Zeit des Hohenliedes ist jest noch nicht da; wird erst kommen, wenn mehr Licht auf die Erde kommt.

Lachen, yelwe, Jac. 4, 9. Luc. 6, 21. Jesus sagt: "Selle die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen. Wehe euch, die hier lachet, benn ihr werdet weinen." Jesus hat nie gelacht. ift also in dem Lachen etwas, das zu den der Würde des affe Menschen unziemlichen Schwachheiten gehört; und wer einen bi Christen murdigen Wandel führt, enthält sich gern des Lachen indem daffelbe ein Zeichen ift, daß er des Adels, den ihm Ifil erworben, vergißt. Wenn es nun aber boch heißt: ihr weich lachen, so ist dieß Lachen nichts als die Freude, die man mit bel Gliedern des Leibes bezeugt über des hErrn Sache. fann man das Lachen wohl nicht für Gunde halten, boch grangt d an die Sitten der Thoren. Daß Adam vor dem Falle gelacht hall, Nach dem Fall besteht das Lachen; aber t ift nicht zu glauben. ist etwas dem Menschen Zufälliges und gehört nicht zu seiner eigent lichen Beschaffenheit. Niemand hat die Ursache des Lacheus so W greiflich gemacht, als Joh. Bapt. v. helmont in seinem Buche vom

Duumvirat. S. 60. Das Lachen, lehrt er, kommt her von der Bers nupfung der finnlichen und gottlichen Seele. Die finnliche Seele var zwar in dem Sensorium, welches Adam zu den [d. i. in Beiehung auf die] Creaturen gebraucht, schon eingeschloffen, aber icht so getrennt von dem Gefühl, so er zu [d. i. in Beziehung auf] Bott hatte. Helmont kommt also die Sache also vor: Das Lachen ntsteht aus Berknüpfung der doppelten Seele, welche in den Thies en nicht zu finden. Ich denke also: die sinnliche Seele sei der leberzug der Leuchte, davon Salomo Spruchw. 20 redet. Diesem Grunde meint Delmont: Die sinnliche Seele, welche die ersten Bedauten von etwas empfängt, wenn fie etwas betrachtet, faffet olches mit Freuden, wie auch die Thiere. Wenn aber die Leuchte Bottes oder das obere Gemuth in feinem durchdringenden Licht ems pfindet, daß es der finnlichen Seele zugesellt ift, so läßt es fich bei ungenehmen Gedanken mit Berwunderung zu der sinnlichen Seele hernieder, als wollte es fagen: es fei ein Bunder, daß etwas vor= henden, so des Erfreuens werth sei, und daher, sagt Helmont, Smmt das Lachen.

Mammlein, aprlor. Dieß zärtliche Wort kommt oft vor, Offenb. 86, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, am meisten 21 und 22. Strum der heilige Geist das zärtliche Wort kammlein und nicht umm gebraucht, kommt daber, weil sich Gott im ganzen neuen Keftament — von seiner Unendlichkeit, dem Menschen zu Liebe weine Fassung [Einschränkung] begibt, die nach und nach wieder unn erhöht und erweitert werden. Die neuen Modelehrer halten MB Wort kammlein für Jesum zu gering und niedrig, und wün= Gen, daß solches aus heiliger Schrift ausgetilgt werden möchte. Die Fulle der Gottheit hat sich schon in dem Wort von Unfang ber in der Weisheit aus der Unfichtbarkeit sichtlich gemacht 1), da= Mit sie in Maria's Leibe konne eingeschränkt werden. Wankung hat zwar ihre Maße ber Lange, Breite und Sobe, aber ie hat auch etwas in sich, das alles Maß überschreitet: die vierte Dimension2) hat Alles in sich, Leibliches und Geiftliches, daven ier nicht der Ort ift zu reden.

Anm. 1. S. den Art. Amen und den Art. Chriftus.

Anm. 2. Hiemit weist Detinger auf die wahrhafte himmlische Natur und Körperlichkeit hin, welcher er hier die unwahre, durch eine feindselige Gewalt afficirte und darum in einzelne,

Länge, Breite, Ciefe und Höhe, unnoc, ndaroc, Badoc, ifte Eph. 3, 18. Paulus wünschte seinen Sphesern, sie möchten so wit in der Liebe gewurzelt werden, daß sie das große Vermögen bill men, zu begreifen mit allen Heiligen, welches sei die Breite, Ling, Liefe und Höhe. Es gibt nur drei Maße; ob das vierte noch emmi Besonderes sei, ist zu vermuthen: es ist nämlich die alle stücknich gehende Erkenntniß übersteigende Liebe Christi, zu aller Fülle Ontes erfüllt zu werden\*).

Lampen, daunades enra, Offenb. 4, 5. Da wird der Um Gottes, den die Ifraeliten, Jer. 17, nur von ferne geseben, mi zwar gang mit massiven, sinnlichen Worten beschrieben, was bit Dr. Teller, Gemler und Michaelis gar nicht eingehen will. Gut der auf dem Throne saß, war weiß und roth und mit Regenbegm farben umgeben; das ift den Philosophen ein Mergerniß. Di Throne gehen aus Blige, Stimmen und Donner, und vor Thron brannten fieben Fenerlampen, welche find die fieben Ci Gottes 1). D daß die Philosophen solchen Respect hatten vall mahrhaftigen Worten Gottes als Nieuwentyt; aber fie wollen Gottes Wort mit Allegorien zunichte machen, als ihre Philofe fahren laffen. herr Lavater will nichts von [dem eigentlichen Mil der Offenbarung wiffen; er fagt, alle diese fünnlichen Ausbrucke Wortspiele und Berblumungen. Er muß so sagen; sonft fick. vorgefaßtes Lehrgebäude gang zusammen, und er mußte von M anfangen im Worte Gottes ohne Bonnet's2) Brillen.

gegenseitig sich ausschließende Theile zerfallene irdische und Körperlichkeit zum Grunde legt. Die drei irdischen mensionen, welche ein Extensum darstellen, werden von vierten höheren Dimension verschlungen, und zu einer irdischen Einheit, woraus sich ein Intensum ergibt, emplichen. Wan vgl. den Art. Herabsteigen, Anm. 1., den Art. Himmel, besonders Anm. 2. Siehe auch der Feindschaft.

Anm. \*) Was in und vor Gott ist, ist die Fülle Gottes. #
allem diesem hat Gott Jesum beschenkt und erfüllt, bas Alles erfüllen solle, wie Gott Alles erfüllt. Man vgl. den #
Fülle.

Anm. 1. Man vgl. die Artitel: Anfang, Anm. 2. u. 3., & besonders Anm. 3., und Farbe, vorzüglich Anm. 2.

Anm. 2. Die Abhängigkeit Lavater's von Bonnet ist worfer lich in seinen "Aussichten in die Ewigkeit" zu erkennen.

Langmüthig, μακρόθυμος, ist die vornehmste Eigenschaft der ibe. Diese kann mit den Vorwürfen des Lebens Gottes die Jorns zierde zurückhalten, wie Sprüchw. 29 geschrieben steht: Der erstand des Menschen hält seinen Jorn zurück, und Sanstmuth, 1c. 3, 13. ist eine Tochter der Weisheit. Die Liebe ist vor Allem zymüthig, dann dienstfertig, sie vertreibt die Eifersucht, sie haßt a Muthwillen in schnellen Urtheilen, welche an Eifersucht und isblähung Theil nehmen, sie blähet sich nicht auf, wenn sie auch Biskias Schätze vor sich sehen sollte.

Faodicea, die Hauptstadt in Phrygien, nicht weit von Colossä, vant von Antiochus, einem Sohne der Stratonice, ist eine von n sieben erwählten Gemeinen, welche alle Gemeinen vorstellen, se, gute, vermischte. Laodicea war die böseste. Paulus hat hier erste Epistel an den Timotheus geschrieben. Anno 66 ist die tadt durch ein Erdbeben untergegangen; weil aber die Offenbang Anno 96 geschrieben worden, so muß sie wieder gebaut worzus fepn.

Anster, κακία. Alle Tugend hat zwei Dinge um sich: nämlich bes zu viel und etwas zu wenig. Was zu viel ist, heißt Jacobus prosia, was zu wenig ρυπαρία, Beschmutzung. Beides soll ein bergeborner täglich ablegen; denn die Sünde in diesen Excessen ficket ihn allezeit. Ebr. 12, 1. steht das Wort όγκος, das heißt bertriebenheit, εὐπερίστατος ἀμαρτία aber Beschmutzung; das dwei Extreme. Das größte Laster und mehr als obige Excesse fit ραδιούργημα.

Aaktern, Blasopnuss, Offenb. 16, 9. Lästern wider Gott werden izenigen, welche zur Zeit der vierten Schaale, die den ganzen Erdz ben mit erschrecklicher hitze treffen wird, nicht umgebracht, sonzen mit außerordentlicher hitze gequält werden, und, da sie noch use thun könnten, sich doch nicht ändern, Gott herrlichkeit zu ben, und nicht bekennen, daß es gerechte Strafen seien sie über kommen], sondern seinen Namen lästern. Unter der Schaale kfünften Engels, dadurch der Stuhl des Thiers in einen versinzten Stand kommt und zugleich Schwären und Schmerzen entz ben, haben sie auch nicht Buße gethan, sondern den Gott des immels gelästert. Unter der dritten Schaale wird Gott herrlichz geben unter dem Altar, woraus zu schließen, daß unter der haale des dritten Engels, wo nicht Wiele, doch Etliche in ihrem

Leben Buße gethan haben, in der Gnade abgeschieden sind und burch solches Abscheiden zu dem Altar versammelt worden, wo su Gottes auch über sie selbst ergangene Gerichte rühmen, 1 Petr. 4, 6. Unter der sechsten Schaale werden die morgenländischen Könige und Mahomedaner in die Plagen der Jornschaalen hineinlausen; dem die siebente Schaale wird um Jerusalem, wo sie hinziehen, ein Erkbeben bringen, dergleichen keines gewesen. Es wird aber nicht um Jerusalem dieß große Erdbeben, davon Jach. 14, 4. geschrichnsteht, erleiden, sondern die Städte der heidnischen Nationen werden Menge fallen. Am Tage der großen Schlacht werden die Thürmstallen, die engen Pässe und Festungen werden Söhlen seyn in Endykeit, dem Wild und der Heerde zur Freude und zur Weide.

Kästerung des heiligen Geistes, Blacoppula aylou aveunent Siehe meine "Untersuchung der Preisfrage: Bon der Sunde wie den heiligen Geist. Frankf. 1771." hier heißt es S. 38: Di nige und fein Underer laftert den heiligen Geift, der 1) widen Allen offenbare Vernunft oder wider bas Licht, bas alle Mente erleuchtet, 2) aus lafterhaftem und feindseligem Saß und an pathie des Teufels gegen Chriftum, 3) die Wirkungen des heilign Geistes, die Wahrheiten vom Fleisch und Blut Jesu und von seine Sobenpriesterthum, und die gewissen und mahrhaftigen Borte ta Offenbarung des Geiftes Jesu an seine Gemeine, 4) offentlich w mit Borfat bestreitet, Jedermann verhaßt zu machen sucht und mit spitfindigen Bormanden bestärkt, 5) ohne daß er sich sagen lift wie er im ewigen Gericht, welches Gott dem Sohn und seinen De ligen zu halten übergeben, einmal öffentlich werde verhort, prete collirt und zum Feuer des Jorns Gottes, wie fich's geziemt, M so lange verdammt werden solle, 6) bis der gangen Creatur # Bosheit des Satans, der durch fie den Geist Jesu gelästert, but aus. fund und offenbar wird, daß sie nicht vergeben werden tom sondern vielmehr bestraft werden muffe.

Derjenige aber redet wider des Menschen Sohn, welcher put 1) dem Lichte der Bernunft gerne folgt, dabei aber 2) die zweisch haften Meinungen von Jesu Christo und seiner Gemeine und ihm Borrechten nach der vernünftigen Lauterkeit des Evangeliums nicht zurechtlegen kann, 3) doch aber der Gemeine nicht feind, sonden nach der Menschenliebe hold ist, und 4) des wegen über seine zweisfelhaft ausgestoßenen Widerreden Vergebung und Pardon erlangen kann. Diese Erklärung ist aus Matth. 12 gezogen. Jesus hatt

i i nich bei Gelegenheit eines Beseffenen bei allem Bolke als Davids Sohn bewährt; die Pharisaer aber spotteten seiner und sagten: er treibe Teufel aus durch Beelzebub. Dieß widerlegt Jesus, indem er bemerkt, daß es wider alle Bernunft fei, B. 25.; daß es unter ihren Rindern auch solche gebe, die Teufel austreiben, und zwar durch Gottes Finger, diese wurden fie einmal richten; daß der, welcher den Teufel austreiben wolle, stärker senn muffe als der Teufel; daß die Pharisaer Lasterer nicht nur wider des Menfchen Bohn, sondern wider den Geist seien, der in ihm wirke, und dieß werde ihnen nicht vergeben werden, weder in dieser noch in jener Belt. Die erschreckliche Bosheit [ber Pharisaer] wird Marc. 3, 22. erhärtet. Da stehet mit Nachdruck, daß die Schriftgelehrten von Ferusalem berab mit Borsatz nach Capernaum in sein Saus ge= lommen, das Volk zu bereden: Jesus sei nicht Davids Sohn. Rich dünkt, es seien eben diese, über welche Jesus Matth. 23 Bebe achtmal ausgerufen und zu benen er gesagt: alles ver= mene Blut werde über sie kommen; sie sollen gestraft werden nicht mer wegen ihrer wirklichen Gunden, sondern auch wegen beren, die fähig gemesen zu begeben von Anfang bis an's Enbe. En deswegen im ewigen Gericht Rechenschaft geben über jedes Bort, das aus einem so bosen, schlaugenartigen Grund ge= fie verurtheilen werden. Aus allen diesen Punkten ist diese Er= Hrung gezogen. Jesus redet als der, der alles Gericht in den men durchschauet. Sie haben, sagt er, nicht nur die Heiligkeit Bettes vernnehrt, sondern auch die mit der Menschheit vereinbarte Die Gläubigen find heilig, nicht weil fie keine Ginde an fich haben, sondern weil sie von dem Geifte Jesu bewohnt Ind: sie sind rein um des Wortes willen, Joh. 15, 3. Blauben das heilige Wort in sich aufnimmt, der ift heilig und hat Cheil an der Herrlichkeit, die jetzt noch verborgen ist. Der Teufel bat, wie er denn auch den Namen vom Lästern hat, durch die Pha= usäer das Allerhöchste in Gott angegriffen. Alle Sünde wider das beilige Priesterthum wurde mit gabem Tod gestraft, und biese Las Berung verdienet noch mehr. Hieraus ist die Lehre von der Heilig= kit des Geiftes offenbar, und mas es heiße, den heiligen Geift Aftern.

Es folgt aber nicht, daß diese Lästerung unendliche Strafe nach siehe, sondern nur [so lange dauert die Strafe], bis sie den Detinger, bibl. Wörterb.

letten heller bezahlt haben. Es ift nicht mahrscheinlich, baß Judas den beiligen Geift gelästert bat; es reuete ibn; die Lafterer abn werden ihre Gunde nicht bereuen. Es gebort fehr viel bagu, daf Jemand ein Lafterer des heiligen Geiftes fei. Ber den Geift laften, der bekehrt sich gewiß nicht mehr, sondern spottet gewiß fort mit Muthwillen bis jum letten Dbem. Er ftreitet wider Gott und In sum, und wenn er sagt: ich habe Unrecht, so ift bas feine Buft, soudern er hat auf fich das schreckliche Warten bes Gerichts Gentel Die Sectengeister reden nur Borte wider des Menschen Cobn, ft läftern ben beiligen Geift noch nicht, wenn fie auch wider den Gat disputiren. Denn alles das, mas nicht wider das Beilige der offen bar bewiesenen Birtungen des Geistes Jesn geredet wird, fann a gesehen werden als etwas wider des Menschen Sohn ober with Jesum Gerichtetes, sofern man nämlich an ihm nicht erkennt 🕷 hoben Krafte des Beiligthums, fofern man feine Berrlichkeit # Berklarung zu vernehmen keine Fahigkeit hat. Darum fagt Pad 1 Cor. 12: es solle kein Jude, der aus dem Geift Gottes ich dafür angesehen werden, daß er Jesum verfluche, wenn er f unter ben Juden wohnt, die Jesum mit Unnamen belegen; bei das sei nur geredet wider des Menschen Cohn. Co muß man be behutsam fenn, solche Leute zu verdammen; es wird ihnen vergete heut zu Tage gibt es Biele, die wider des Menschen Cohn em reden. Sie tonnen es gut meinen, weil fie aber nicht feusch fie und zu fruhzeitig über das Neft hinaus wollen, bober fliegen, # fie konnen und sollen: so verfehlen sie fich fehr und vergreifen ich wohl nicht an der Person Jesu, doch an seinen Worten, worten fie muffen Bergebung erlangen. Ber fich felber zu viel trauet an seinen selbsterdachten Gagen und Erklarungen ein Wohlgefala hat, der steht in Gefahr, wider des Menschen Sohn Worte # reden. Dabei ift noch zu bemerten, daß die Lafterung des Beiftel fein Berbleiben in der Unbuffertigfeit und Spotterei beiße, weil # kein status, sondern ein actus ift. Es streitet wider den klaren and drud des Worts, wenn man die Sache auf eine Berharrung dem Zustand der Unbuffertigkeit mit öffentlicher Berspottung benta: es ift da die Rede von einer einzelnen That, wie denn das Berhalts der Pharisaer offenbar eine solche war. In Ansehnug der Unvergete lichkeit aber ift die Sache gang flar. Jesus sagt: es werbe die 24 sterung nicht vergeben, sondern die Lasterer muffen ihre Strafe aus stehen, und alle die, welche der Lafterung des Geiftes nabe fommen,

begehen eine ähnliche Sünde. Da heißt es wie Pf. 56, 8. 59, 6.: das wirst du ihnen nicht vergeben. Nun ist die Frage noch zurück, ob auf einen Act der Lästerung, der doch aus Scheingründen geht, eine unendliche Strafe gesetzt werden könne? Dieß kann in gegens wärtiger Zeit nicht mit Nugen beantwortet werden. Die Strafe der Lästerer sammt allen Rebellen wird senn in dem unauslöschlichen Feuer, worin, Luc. 12, Seele und Leib resolvirt werden. Es bleis ben auch noch manche andere Punkte übrig, die wir jetzt noch nicht beantworten dürsen; wenn aber die Decke, womit alle Nationen verhüllt sind, Jes. 25, 7., wird abgethan senn, alsdann werden erst alle Schwierigkeiten wegsallen.

Lansbahn, στάδιον, άγων. Das Christenthum ist sehr leicht, ansgenehm, schön und voll vernünftiger Gottesdienste; doch gibt es dabei, wie bei allen königlichen Krongeschäften, immer etwas Widziges. Das Größte ist, daß man seine eigene Phantasie bestreiten muß, durch welche der Satan Eingang hat. Phantasie ist cs, wenn man das Sinnliche der Schrift zunichte macht, wie Teller, wie Worte Gottes in Abstraction verwandelt. Deswegen braucht kulus solche Ausdrücke, welche schon oben im Artikel "Kampf" meldet worden, vom Kampfe nämlich wider die stolze Macht der kusterniß unter philosophischem Schein der Wahrheit. Hier ist die Enthaltung ein Stück des Kampfes, 2 Petr. 1, 6. Wer aber das Meinod der himmlischen Verufung, Phil. 3, 14., vor sich sieht, der überwindet alle innern und äußern Hindernisse. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der dieß glaubet? Dieß Wörterbuch ist darum da, die philosophische Phantasie zu reinigen.

Leben, Zwi. Jacobus sagt Cap. 4, 14., das Leben sei eine Erule, ein zarter Hauch, ein Lüftlein, was Birgilius auram simplicis ignis nannte. Vom Leben muß man den Begriff zuvörderst dus den Werken Gottes ziehen, hernach aus der heiligen Schrift. Dabei hilft uns sehr das von mir herausgegebene Büchlein: "Procopii Divisch Theorie von der meteorologischen Electricité." S. 83 beweist Herr Divisch, daß die Electricität mit einem doppelten, in Wen Dingen verborgenen kalten und hisigen Feuer einen wirklichen Unfang des Lebens darstelle, daß die daher entstandene Attraction der Anziehung und das dabei sich zeigende Licht etwas aus dem Insichtbaren Hervorgebrachtes sei, durch den Zusammenstoß nämlich

des hißigen wirkenden und des falten leidenden Feuers 1). eine Menge von Erfahrungen, S. 84, welche Divisch in drei Clasfen ordnet, hat er befunden, daß es bei der Electricitat zwei Gat: tungen von Ausfluffen gibt. Die erstern find electrisch faamenmäßig; sie suchen sich mit einem balsamischen Geruch mit der Luft zu vereinigen, und machen das reinste Tincturwesen ober Element aus. Die lettern find vermischte oder gezeugte Ausfluffe, welche fich aus den electrisabeln Rörpern ergeben: hier herrschet das falte Feuer. Alle körperlichen Wesen haben Geisteskräfte in sich, heißt es weiter S. 85, welche erregt werden konnen, daß fie von ihnen ausfließen und sich mittheilen. Im electrischen Körper sind warme und feurige, im electrisabeln2) aber kalte und feuchte oder leidsame Theile. Sobald jene mit diesen in der electrisabeln Stange durch den in fie fahrenden Strom der electrischen Ausfluffe vereinigt werden, fo ent steht ein Lebensanfang, was Aristoteles die erste Endelechia's) nennt, als Anfang der lebendigen Dinge, oder ein solches Feuer, das m seiner Glafticität in die Weite wirkt, bas am Rörper in gewift Entfernung aus= und eingeht, das ohne forperliche Berührung aus wärtige Bewegungen macht und geschwächt werden fann. Leben gehören verschiedene, in einer gewiffen Widrigkeit und Gegen einanderwirkung auf einen ordentlichen Zweck hin von Gott zusams men verbundene Rrafte. Es befinden sich aber die ursprüngliche Rräfte in zwei Gattungen von Körpern. Einige haben die Leld

Anm. 1. Man vgl. hier Anm. 1. und 2. jum Art. Abgrund.

Anm. 2. Man sieht wohl, daß Octinger diejenigen Körper elettrische nennt, welche Franklin als positiv, diejenigen abet electrisable, welche Letterer als negativ electrische bezeichnet.

Anm. 3. In der Originalausgabe lesen wir Entelechia — it Folge eines Drucksehlers. Gegen diese Schreibweise erklärt sich Oetinger selbst in seiner "Philosophie der Alten," wo et klagt, daß der Corrector zweimal seinen Text corrigirt und Entelechia für Endelechia gesetzt habe. Es komme dieß, sust er bei, von Leibnith her, der die Monaden also genannt habe. In der Version der LXX sinde sich das Wort èrdelexer in Sinne von einer progressio continua (a forma ad formam), und dieß sei auch des Aristoteles Idee gewesen, der des Jacobus reoxo yerésews nahe gestanden sei, während die Leibnitisischen Monaden auch ohne Circular Progression ein Ganzes, ein èrrelés in sich haben sollen.

It und den Hunger, das Feuer an sich zu ziehen, und diese bne anhaltendes Reiben wie todt, finster, hart und kalt; die in aber haben die feurig webende Kraft der schnellen electrischen ehnung. Wenn nun erstere durch Reiben erregt und mit der kn vermengt wird, so wird die Flüchtigkeit gebunden, daß versentlich das active und passive Feuer in einem innern Streit einst die Wage halten.

So entsteht benn bei leichten sich annähernden Rörpern ein 18 alternus oder Abwechelung der anziehenden und wegtreibenden ft, Systole und Diastole, und bas ift der Anfang des Lebens. bei erhebt sich zugleich auch etwas von dem Volatilen in eine isse Weite, so jedoch, daß sich näher gegen das Centrum oder Quelle des Lebens das Active durch das Passive mit einer Ent= bung burchschlägt, ja sogar am nachsten baran mit mehrerer rke zur Durchblitzung sich vereinigt. Das active und passive er treiben einander so schnell, daß im Subjecto selbst die activen nente zu passiven und diese zu activen werden, bis bei einer jern Unnäherung ber Rörper ober erften Behälter ber zweierlei er eine Total=Replication durch Blig und Schlag entstehet. Es t diese Entstehung des durch den Streit gelaufenen Feuers und te eine Geburt aus der Angst oder finstern Wolfe (wie bei Eze= Es wird vermittelst solchen Durchbruchs ein ausfließendes imenbild zu einem machsenden Wesen erhoben, das im Centro : Wurzel hat und in einer gewissen Peripherie sich ausbreitet4). t kann man denn begreifen, daß aus Finsterniß Licht hervor= mt, 2 Cor. 4, 6., ja daß die angehäuften gegenseitigen Rrafte nittelst der Clasticität sich plöglich gegen einander auflösen, auf= 'n und ausgleichen.

Aus dem Allen ergibt sich, daß das natürliche Leben des Mens n sowohl nach seiner empfindlichen, sensitiven, als wachsthums in Art bloß in der Bewegung des electrischen Feuers bestehe, hes mit seinem ausnehmenden Naturbalsam den Lebenssaft ers rt, so daß der Mensch neben dem hohen Verstandeslicht, das durch Vorempfindung, Ahnung und Schlußfolgen erweist, eine

im. 4. Man vgl. den Art. Anfang und den Art. Feuer, besonders Anm. 3. in diesem Wörterbuche, dann die Lehre von den sieben Naturgestalten im dritten Abschnitte meines Auszugs aus J. Böhm's Schriften.

psychische, irdische, finnliche oder thierische Seele befigt. Das pip. difche, geringere Leben pflanzt fich burch eine unmerkbar fortidnis tende Electrisirung immer weiter fort. Es findet fich vornehmlich in den Augen, der Kehle, der Zunge und in den Pulsadern gur Er warmung des Blutes, indem die Circulation nicht ohne eine Reibung erfolgt. Dieß doppelte Leben hat Salomo, Pred. 3, 18. 20., 46 ein viehisches und als ein höheres Leben unterschieden. fennt, fagt er B. 21., daß des Menschen Geift aufwarts ficht und daß er die Ewigkeit in sich hat? Der Geift des Biebes em the fleigt unterwärts. Die Welt ist microcosmice im Menschen, will im 12. Capitel flar angedeutet ift. Wie Salomo a. a. D. B. 2, ke so erkennt auch Hippocrates drei Fluida, ein solare, ein lunare mi ein astrale. Eben dieses ift auch aus dem letten Schreiben bem m Dr. med. Mesmer's, sowie aus Pater Sell's Experimenten I magnetismo animali ziemlich klar; und die Arzneigelehrtheit betomt damit einen neuen Fund, den wieder helmont's und Bohm's # bestätigen.

N W Wenn nämlich die Seele, nach Sprüchw. 20, 27., durch besondere, einander subordinirte Lichtpunkte, Centra oder Bewegunt quellen, im Leib ihr Regiment führt 5), so wird dieses aus jem Centro laufende Feuer in beständiger Erregung erhalten, fo daß W animalische oder seelische Leben im Wachsthum des Leibes 3000 ohne Bewußtseyn seinen richtigen Gang bat, daneben aber ju ben motibus voluntariis, zu den Sauptgedanken und pradominirenten Willen augenblicklich alle Sinne und Glieder zu Dienst stehen. Di kann nun unmöglich ohne zwei Hauptregenten im Leibe ober 🗰 die intellectuale und ohne die sinnliche Seele begriffen werden. 6 ift also ein doppeltes Leben im Menschen: das empfindende und be verständige. Jenes ist electrisch, dieses ist weit über die Electrick tat; man fann aber die Granze nicht bestimmen. Dit bem verftan digen Leben ist in den Wiedergebornen der Geist Jesu vereinbatt So viel kann man aus electrischen Proben und aus den Worte Gottes von der Seele schließen. Run schreiten wir zur theologischen Betrachtung.

Aus dem Zusammenschluß der Stellen heiliger Schrift ergibt sich, daß die ganze Theologie aus dem Leben Gottes herzuleiten ist und daß sich ohne dieses in den theologischen Compendien kein wahreb

Anm. 5. S. ben Art. Fleisch, Anm. 2.

cht findet. In meiner Theologie [ex idea vitae] und in meiner mloge ift dieß genugsam dargelegt. Das gibt ein [mahrhaftes] öpstem, da Alles in Jedem und Jedes in Allem ist 6). Die alten nd neuen Sadducaer, die idealistischen Theologen sehen das nicht in, aber die Zeit entfaltet doch die Sachen selbst. Jesus beweist egen folche Leute, daß eine Auferstehung sei, weil Alle, denen Gott pr Gott ift, ihm leben, und alle Berheißungen vom natürlichen ud vom höhern Leben an ihnen muffen erfüllt werden, nicht zwar tt gleich, sondern in der Offenbarung des Lebens Christi bei der iften und andern Auferstehung. Leben fie Gott, so werden sie Erben es natürlichen und geistlichen Lebens auf der Erde, muffen also Mes, was zum Leben gehört, in der Seele sowohl als im Leibe Der erste Mensch mar aus Staub, gleichwohl mar upfangen. m die natürliche Seele verborgen schon eigen im Staube. Re Bildung bes Menschen aus dem Stanb der Erde mar schon oll electrischen Feuers: es ist von Gott nicht ein todtes Menschen= ild gemacht worden, sondern unter der Bildung hat die Maschine bon die psychische Seele verdedt empfangen. Daber sagt Paulus: 28 Psychische oder Seelische sei das Erste, das Geistliche das meite.

Der bloß thierische Mensch ist kein completes Wesen; es muß in Wesen ergänzt werden durch den Geist aus dem Wort vom nfang und aus dem Fleisch und Blut Jesu?), welches viel ein beileres Wesen ist, als alle heutigen Monaden=Dichter sich vor= und Sott nennt sich den Gott Abrahams, und Jehovah war im Abraham nicht offenbar, 2 Wos. 6, 3. Gleichwohl war der ame Jesus oder Jehovah schon verborgener Weise in ihm in Be= 19 auf den Gott nicht nur Abrahams, sondern Jesu Christi; dar= 18 auf den Gott nicht nur Abrahams, sondern Jesu Christi; dar= 18 auf den Gott nicht nur Abrahams, sondern Jesu Christi; dar= 18 auf den Gott nicht nur Abrahams, sondern Jesu Christi; dar= 18 auf den Gott nicht nur Abrahams, sondern Besu Christi; dar= 18 auf den Gott nicht nur Geschweiße wielen Geist

Anm. 6. S. den Art. Eins, besonders Anm. 3., und den Art. Lehre.

Anm. 7. Man vgl. den Art. Geist Christi, besonders Anm. 2., und den Art. Essen, vorzüglich Anm. 7.

Anm. 8. Gerade deswegen mißkennen die Leibniß=Wolffischen Philosophen die große Bedeutung des Fleisches und Blutes Christi, weil sie immer nur dessen irdische Gestalt im Sinne haben, nicht aber dessen Verklärung, in dessen Folge Beides als reine lautere Form des Geistes Christi zu fassen ist.

Jesu erblich besitzen. Der heilige Geift war zu gewiffer Zeit auch nicht offenbar, als nämlich Jesus noch nicht verklart war9); gleich wohl mar er icon vermoge des ersten Evangeliums in dem wer beißenen Schlangentreter dem Beibessamen eingepflanzt als in glubend [glimmendes] Feuer 10). Die Sadducaer verftanden ohn das weder Schrift noch Rraft Gottes. Gott fragt bei Ezechik 37, 3.: Werden diese Gebeine wieder jum Leben tommen? Aller dings; denn in den Gebeinen lag icon das Feuer; es durfte um Gott zeigt, wie d erweckt werden durch ein höheres Principium. geschehen soll, und das ift allen Beltweisen das größte Rathid. Alle Stäublein werden nämlich wieder aus den vier Winden, den fie aufgestiegen, herbeigezogen durch die eröffnete Lebenskraft Jesuil, durch den Thau der Lichter, Jes. 26, 19. Weiter kann man # jegiger Zeit nicht geben; die folgenden Zeiten werden mehr Aufschlift in diese Metaphysik bringen; da werden denn alle zerstreuten Stelle der heiligen Schrift offen senn.

Lehre, didaonalia, Tehrer, didaonalog. Plato sagte: wer in Geometrie verstehe, den könne er nichts lehren. Das ist nicht mit Socrates Sinne; denn dieser lehrte nach dem Sensus communation dem allgemeinen Sinn, den alle Menschen haben können! Jesus dagegen sagte: er könne Niemanden zum Jünger haben, die könne Niemand seine Lehre innerlich vernehmen, er verläugne dem sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge ihm nach. Lehm kann man wohl bald fassen, wenn sie deutlich vorgetragen werden, aber die Deutlichkeit macht es nicht aus. Es gibt darum heut page wenige Gelehrte, weil sie meinen, wenn sie die Erklärungs

Anm. 9. S. den Art. Abendmahl, Anm. 4.

Anm. 10. Man vgl. meinen Auszug aus J. Böhm's Schriften, §. 167 ff.

Anm. 11. In Folge der Verwesung kehrt der Leib zu den Elementen und von da in's Reich der Unsichtbarkeit zurück. Auf diesem Chaos wird er dann durch Wirkung des Heilands wits dergebracht: unsere erstorbenen, vertrockneten Gebeine sollen durch den Herrn mittelst des von ihm ausgehenden Lebensthaues erfrischt und zu einer neuen, herrlichen Gestalt erhobm werden.

Anm. 1. Mit diesem Tadel des Plato sind von Detinger ganz eigentlich die Wolffianer und deren mathematische Demonstritz methode gemeint.

Bolff inne haben und daraus Lehrsätze ziehen und Aufgaben flosen, so seien sie gelehrt; aber die Lehre Jesu und der Apostel nt man nicht auf diese Weise, sondern durch innerliche Scheidung ver selbst von sich selbst. Das hat Graf Shaftesbury, ein großer lehrter, wohl eingesehen; auch hat es der Kaiser Aurelius besser standen als die heutigen Gelehrten.

Die mahre Lehre, die eben aus dem Leben des Innern geht, terscheidet sich leicht von der Lehre, die nur aus erlernter Schuls thode fommt, ohne innere Berläugnung seiner Lieblingsmeinungen d Worneigungen. Wer ehedem zu der Apostel Lehre sich bekannte, iste viele Schmach leiden; jetzt ist es nicht mehr so. Man muß Rnechtschaft der Sünde erfahren, sonft kann man dem Fürbild : Lehre nicht gehorsam werden, Rom. 6, 17. Die Lehre ber ihren Christen ist darum da, daß sie den Sinn pflanze, der einen irdigen Wandel mit sich bringt. Die wahre Lehre geht aus dem d und der herrlichkeit Jesu. Dieselbe soll nach 2 Tim. 3, 16. t Ueberzeugung, Widerlegung und fatechetischer Uebung führen. le soll Gesundheit der Seele bringen, nichts wider den Sensus commis oder wider das allgemeine Menschengefühl einführen. Sie Lein ernsthaftes Wesen mit sich bringen und keine ungewichtigen, merblichen Worte, feine leeren und nichts bedeutenden Wortspiele -fich haben. Paulus will adia P. Jopix in der Lehre haben, eine ge= mende Wohlanständigkeit, keine Zweideutigkeit; sie foll mit keiner tgenerkenntniß widerlegt werden können, sie soll ακατάγεωστος n. Sie soll einen in der Ordnung und Ginförmigkeit des Sinnes terhalten. Die Lehre muß Geist und Feuer haben, wie bei Apollo, d bei aller dicht in einander gehenden Mahrheit, συμβιβάζειν, M. 2, 2., in der Liebe.

Einem Lehrer muß Jesus in seiner himmlischen Lehrart bekannt m. Jesus lehrte gern an allen Orten, sandte auch seine Jünger 8, das Königreich zu verkündigen. Er lehrte in den Synagogen, Tempel. Er ließ sich herab und gab nie etwas vor, das nicht skändlich gemacht werden konnte, und bediente sich dabei der Pazieln. Die Hauptlehre Jesu war, daß Gott Licht sei, und aus sem Grund sollen alle Lehren gehen und sich von der gemeinen oral unterscheiden. Vor Allem hüte man sich vor der Galanterie heutigen Belletristen: diese gewinnt etwas, verspielt aber zehnzil mehr, Röm. 16, 18.

Jesus hatte eine vielfache Art zu lehren: 1) durch lefen, wie Ik in der Spnagoge zu Nazareth; 2) durch Schrifterklaren, Luc. 4, 32., 16 wie es aus der Bergpredigt am Tag ift; 3) durch Lehren, ohn follig an Texte zu binden, Joh. 4, 13. 14. 22.; 4) durch Wiederfeln bei etlicher gewohnter Borte, als: Ber da hat, dem wird gegeben; & 5) durch Schelten des Unglaubens und Berweisen, Marc. 16, 14; hr 6) durch Frage und Antwort, Joh. 7, 8.; 7) durch Privatunts richt, Matth. 13, 36. Er redete nach gemeiner Beise, er mitten auf ungemeine Beise, er antwortete oft nicht geradezu, damit mit nachdenke, er redete, daß es auf's Berborgene bes Bergens toffe Die Lehrer, so Paulus vorgeschlagen, waren unterschieden ven beit Aposteln und den siebzig Jungern: sie gehörten zu den Bedienmit und Diakonien in der Gemeine; es waren auch Lehrerinnen da, I 2, 3. Heut zu Tage soll man lehren nach dem klaren Bortverful und die Schrift nicht verblamt erklaren, wo es nicht nothmal geschehen muß. Die Lehre hat seche Sauptpunkte2), wie iff meinem "Mufter eines leichten Ratechismus" gezeigt habe, diese geben alle aus dem Leben und der Herrlichkeit, welche 6, 4. eins find. In dem Buchlein aber "von der Gunde wider heiligen Geist" finden sich zwei souderliche Stellen, daraus lernen kann, daß in der Lehre jeden Artikels alle ftecken folle Der erste Hauptpunkt ift die Lehre von Gott. Gott aber Apostelg. 7, 2. ein Gott der Berrlichkeit, Eph. 1, 17. der Bill der Gerrlichkeit genannt, mahrend Christus Jac. 2, 1. der Der der Herrlichkeit, und 1 Petr. 4, 14. der Geift der Berrlichkeit be Der andere Punkt ift die Lehre vom Menschen. Dieser Ster Menfill heißt das Bild und die herrlichkeit Gottes, 1 Cor. 11, 7., junt seelisch, hernach geistlich, 1 Cor. 15. Der dritte Punkt ift Sunde, welche ift der Mangel der herrlichkeit, Rom. 3, 23. De vierte Punkt ift die Gnade Jesu. Diese wird genannt Berrlichte der Gnade, Eph. 1, 6. 2 Tim. 2, 10. Col. 1, 11. Der fünst ift die Gemeine, 1 Cor. 11, 3. Die Gerrlichkeit Gottes foll i allem Dienst der Gemeine abgebildet werden, da die Apostel & herrlichkeit Christi find, 2 Cor. 8, 23. Der sechste Punkt endich enthält die letten Dinge, welche alle aus der Auferstehung Ich

Anm. 2. Nach dem hier dargelegten Schema hat unser Versassen seine Theologia ex idea vitae, sowie die Sylloge theologia ausgeführt.

ergeleitet werden, 1 Cor. 15. Die Gläubigen sollen am Tage hristi als Spiegel in sichtbarer Herrlichkeit dargestellt werden, Thess. 1, 10. So sieht man denn, daß die ganze Lehre aus der errlichkeit sließt, und daß in jedem Punkt alle begriffen sind, wie B. in dem Punkt von der Sünde, indem diese ein Mangel ist r Herrlichkeit, davon Gott die Quelle ist. Der Mensch war das ild der Herrlichkeit, durch die Sünde ist sie von ihm getrennt orden, durch die Gnade aber wird sie wieder zurückgebracht, nicht er zu Einzelnen, sondern zu Allen, zu der ganzen Gemeine, und var soll sie durch die Tause, durch Leib und Blut Christi in Alle zdringen. So liegen in jedem Punkt alle verborgen; Alles ist in edem und Jedes in Allen.

Teib, σωμα. Wenige sehen so weit wie Nieuwentyt, der in dem Menschen einen doppelten Leib nachweist, einen verborgenen verischen oder atherischen und einen offenbaren\*). Man schlage ich dessen Weltbeschauung, S. 821. Er zeigt, daß der sichtbare ib aus blutstüssigen und festen Theilen bestehe, welche nach gezisser Ordnung aus Brod und Wasser gezeugt werden, der "eigene" ib aber von ganz anderer Art sei. Die Grundbildung oder der Fritus rector behält seine eigene Jugehör nicht in verweslichen Veilen, sondern in unverweslichen. Dieser "eigene" Leib ist gleichzehl leiblich, und Leiblichsenn aus dem Fleisch und Blut Jesu ist e höchste Bollsommenheit; sonst wohnte die Fülle Gottes nicht Schaft in Christo. Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes, ie aus der Stadt Gottes, Offenb. 20, klar erhellet.

Leichtsinn,  $\lambda \alpha \varphi \rho / \alpha$ , wurde Paulo von den Corinthiern unbilliger zeise angesonnen, weil er sein Versprechen nicht gehalten, 2 Cor. 17. Er bestehet, V. 18., in einer Unzuverlässigkeit der Worte, enn nämlich ja nicht ja, und nein nicht nein ist. In den Sprüchen

Inm. \*) Nieuwentyt's Unterscheidung zwischen dem "sichtbaren" und dem "eigenen" Leibe ist sehr scharfsinnig; doch faßt er die Bedeutung des lettern nicht so tief, wie Oetinger hier ansnimmt. Nieuwentyt versteht nämlich unter dem "eigenen" Leibe nur die festen Theile des "sichtbaren" Leibes, als welche, wie er sagt, das eigentliche Wesen des Leibes ausmachen, während die übrigen einem beständigen Wechsel unterworfen seien. Ueber Oetinger's eigene Vorstellungsweise vgl. man dagegen den Art. Essen, besonders Anm. 3.

Salomonis kommen dreierlei Leute vor: 1) Alberne, diese sind nicht leichtsinnig, sondern unwissend; 2) Spötter, diese suchen Weisheit, verkehren aber dieselbe; 3) Narren von allerlei Art. Der eigentlich Leichtsinnige heißt 300, der kein Wort hält.

Ternen, μανθάνειν, kommt einem Schüler zu, der von außen allerlei Vorrath sammelt auf Provision, bis er selbst zu unterschelben und in Ordnung zu bringen weiß durch Fertigkeiten und wechselweise Empfindung im Verstand und Gefühl. Salomo hat das beste Muster, wie man lernen soll, schriftlich aufgestellt. Jesus hat keine solche Form gegeben, außer im Vater unser, welches sehr kurzisk. In Vetreff der Methode Salomo's lese man meine Erklärung der Sprüchwörter. Das Wort καταμανθάνειν wird Sprüchw. 9, 5. in dem Sinne gebraucht, daß man eine Jungfrau nicht mit Fürwih besehen solle. Vgl. Hiob 31, 1.

Lenchten, λάμπω. Der Spruch 2 Cor. 4 ist prächtig: "Gi der da sprach, daß Licht aus der Finsterniß scheinen solle, der ! es, der in unsere Bergen geschienen zur Erleuchtung der Erkennti der Klarheit Gottes in dem Angesicht Christi." Diese Worte, sowk nicht minder die in dem vorhergehenden Capitel, find fehr erhaben In unserer Zeit erreichen wir kaum den Sinn derselben. Ueberhaupt ist es schwer, im neuen Testament die Worte nicht höher und nicht niedriger zu nehmen, als es der ganze Prospect derselben Zeit leidet. Die Corinthier ärgerten sich an den Schwachheiten Pauli, die a mit Fleiß angenommen. Er verbirgt die Soheit der Herrlichkeit und des Glanzes des neuen Testaments, muß aber doch damit her vorruden gegen die, welche mit Scheingaben geprahlt haben. Di aus Finsterniß Licht hervorbreche, habe ich unter dem Titel: Leben, schon berührt. Paulus hat es wohl nicht so tief genommen. Et gibt viele hohe Worte in heiliger Schrift, welche mehr in die letten als in die jetigen Zeiten gehören. Die ganze beilige Schrift if nicht für ein Geschlechtsalter, sondern für Alle geschrieben. Jedes Geschlecht hat eine andere Art zu reden; alle Geschlechter aber find nicht auf schimmernde Lichter, sondern auf den Glauben im Dun feln gewiesen. Wir thun am besten, wenn wir uns den Spruch Jes. 50, 10. zu Nute machen: "Wer in Finsterniß wandelt und wem kein Glanz leuchtet, der hoffe auf den Herrn und verlaffe fic auf seinen Gott." Es ist also besser, nach der Dunkelheit des Glaus bens die Worte zu nehmen, als nach den prächtigen Ausdruden.

nfer Leben ift verborgen mit Christo in Gott. Jest ift keine Zeit es sichtbaren Glanzes. Die unsichtbare herrlichkeit der Gläubigen inn nicht groß genug genommen werden bei unsern Schwachheiten, engsten, Nöthen. Auf solche Weise muffen wir die hohen, leuch= nden Worte verstehen, wie es Paulus in der ganzen Spistel an e Corinthier haben will. Die Worte Jesu: Wenn dein Auge eins iltig ift, wird es dich erleuchten wie ein heller Blig, muffen im om] Glauben, nicht im [vom] Schauen verstanden werden. Jesus uchtet noch mit eben der Kraft in unsern Herzen, wie es Paulus isgesprochen, aber wir muffen, so prachtig die ganze Offenbarung Mes durchleuchtet, uns doch begnügen an den Aufschluffen, die 16 Gott in der vielen Noth und Angst der Plagen jeden Tags innet, wir muffen es nur so nehmen, daß es Worte seien, die sich a Aller Gemissen nach bem gleichsam\*) natürlichen Stand ber rde beweisen, Sprüchw. 4, 23. Die Worte Salomo's sind auf Le Herzen, auf den Sensus communis gerichtet; sie lauten gering nd niedrig, und doch ift das Gebot eine Leuchte und das Gefetz a licht. Tapp's "Licht im Schatten" ist wohl zu beherzigen.

Un sich können wir nicht genugsam große Gedanken vom Licht ittes und vom Licht überhaupt haben; aber wir sind im Leibe Todes; damit mussen wir unsern Schwachheiten aufhelfen. Er sind nur selig in der Hoffnung; die Hoffnung aber, die man eht, ist nicht Hoffnung. Lasset demnach Nieuwentyt's hohe Neden om Lichte euch auch aufmuntern; aber doch mussen wir immer dens m: wir seien arme Erdenwürmer und haben den Schatz in irdischen lefäßen. Johannes gibt uns in seiner Epistel viel Trost; er weiset ns auf den Glauben an die Wahrheit: "Gott ist die Liebe, und er in der Liebe bleibt, der bleibet in Gott und Gott in ihm." chlichte, aber erhabene Worte!

D wie wahr ist das Wort Jes. 45, 15.: "Fürwahr, du bist n verborgener Gott, du Gott Israel, der Heiland." In den Psal= en, in den Propheten, im neuen Testament ist Alles prächtig, och und erhaben; aber es wechselt doch auch wieder mit Schwach= eiten ab. "Ich freue mich, heißt es Ps. 31, 8., und bin fröhlich

Anm. \*) Wenn Detinger hier von einem "gleichsam" natürlichen Stand der Erde redet, so will er damit ohne Zweifel andeusten, daß dieser Zustand in Wahrheit nicht ein natürlicher, sonz dern ein durch die Sünde bedingter und hiedurch verrückter Zustand sei.

über deine Gute;" gleich im 11. Berse aber steht: "Mein Lebu hat abgenommen vor Betrübniß."

Licht, Ouc. Das Licht scheinet nicht geschaffen, sondern nur geoffenbaret zu senn. Es mußte zwar aus der Finsterniß herven brechen, wie benn Alles, was mit dem Namen Gottes genennet if, zuerst irregulär, d. i. finster, hernach erst regulär formirt und ent lich organisch gemacht worden 1) (s. Jes. 43, 7. im Grundten). Doch bleibt es mahr, daß das licht des ersten Tages vor der Some mehr geoffenbart und geboren als geschaffen sei; denn Gott if dem Licht aus dem Chaos: "Es sei Licht; und es ward Licht." Gottes Herrlichkeit ift das ursprüngliche Licht, und Jesus Christe ist der Abglanz dieses Lichtes, woraus alle Abglänze der sieben Geister sich hervorgeben 2). Das creatürliche Licht der Sonne # etwas herrliches und hat, seiner Creaturlichkeit ungeachtet, etwal Göttliches in sich. Ueber die Geschwindigkeit des Lichtes lese mit Nieuwentyt's Weltbeschauung, S. 611. Pardies beweist, das Licht aus der Sonne in Cirkelgangen ausfließe, welches and Weltweisen nicht gemäß ist. Die Gigenschaften bes Lichts weil wir dort erst begreifen. Lasset uns hier im Lichte mandeln!

Liebe, ayan. Dieß große Wort enthält alle Tugenden. gibt eigentlich nur Eine wesentliche Tugend, die andern Benennungen sind nur Beziehungen auf Personen, Orte, Zeiten. Paulus sagt: Glaube und Hoffnung seien nur Stückwerk, aber die Liebe habe etwas Weiteres als das Stückwerk. In der Seele ist ein dreisache Unterschied 1), der nicht so gar leicht zu fassen und festzuhalten ist.

Anm. 1. Man vgl. die Artitel: Geschöpf, Genugthung, Creatur.

Unm. 2. Man vgl. die Artifel: Herrlichkeit Gottes, Ge sicht, Fülle.

Anm. 1. Es scheint diese Unterscheidung Detinger's auf die von Erkenntniß=, Willens= oder Begehrungs= und Wirkungsvermögen zurückgeführt werden zu können. In Betrest det
ersten zeigt sich gar keine Schwierigkeit; ebenso ist vom Begehrungsvermögen klar, daß durch dasselbe eine innerliche
Umwandlung in einen vorliegenden Gegenstand erfolge; wenn
aber Detinger von der Liebe sagt, daß sie voller Augen, voll
Gefühl, voll erhabener Sinnlichkeit sei, so deutet er damit
offenbar auf das Wirkungsvermögen, durch welches man von

i nämlich: der Verstand, welcher sieht, die Empfindung im Willen, Icher sich in das transformirt, was ihr vorgehalten wird, 2 Cor. 18., und die Liebe, welche Salomo Pred. 3, 11. die Ewigkeit des Menschen Herz nennet. Durch diese letzte, die Liebe nämz, werden wir außer allem Stückwerk endlich dahin erhoben, zu ennen, wie wir erkannt sind, 1 Cor. 13, 12. Die Liebe dringet rch Alles durch; sie ist nicht ohne Sensoria, sie ist voller Angen, il Gesühl, voll erhabener Sinnlichkeit?). Es wird im hohen lied Sinnlichkeit abgeschieden von aller unkenschen Lust, und nur is rein und unschuldig ist, bleibt, gleichwie ja auch Gott geoffenz tist im Fleische. Es kommt zwar den Weisen dieser Welt, auch m gottseligen Newton, das hohe Lied läppisch vor; es scheint, er istehe nicht, wie weit sich die Liebe Christi in die menschliche Uuz uld herablasse. Auch in jener Welt wird sich Jesus umgürten e bei dem Fußwaschen, und dienen, Luc. 12, 37.

Aoben, Gott, sudoyen, suxupioren. Mit solchem Lob und ank fangen fast alle Episteln Pauli an. Das ist das Kennzeichen elebendigen Erkenntniß. Wer diese hat, der darf nicht erst ans wieben werden, sondern der thut es von selbst. David lobte Gott in seiner ausbreitenden Größe, zusammenziehenden Stärke, Inheit, Ueberwindung, Triumph und festbleibenden Wesens.). iese Eigenschaften treiben von selbst zum Lob Gottes an, wie es Prinzessin Antonia gezeigt (s. das Buch über deren Deukmal). ich weit mehr [als im alten Testamente] ist die Schönheit und rrlichkeit Gottes im neuen Testamente eröffnet, aber Wenige en es. Wer aber in den Tag hinein sündigt, der hat Jesum in

der noch abstracten Thätigkeit des Erkennens und Wollens zum eigentlich Concreten gelangt. Er fasset übrigens diese Thätigkeit in ihrer Reinheit, in der Richtung nämlich auf das Göttliche, wobei sich dieselbe auch erst in eigentlicher Universalität offenbart.

nm. 2. In der Thätigkeit des Wirkungsvermögens conscentrirt sich oder es setzt eben diese Thätigkeit voraus die des Erkenntniß=, sowie des Willens= oder Begehrungs= vermögens.

nm. 1. S. den Art. Anfang, Unm. 3.

inm. 2. S. S. 21-39 des "Denkmals der Württembers gischen Prinzessin Antonia."

seiner Herrlichkeit durch Tod und Auferstehung 3) nicht gesehen mo

Tohn, pio 30c, kommt von einem Bertrag ber, da Rechte und Pflichten find, Matth. 20. Paulus fagt Rom. 4: Wer mit Ber ten umgeht, dem wird der Lohn ans Pflicht zugerechnet. In Shriftenthum dagegen ift die Seligkeit allein dessen, dem Gott it Gerechtigkeit zurechnet, ohne Juthun der Werke. Chriften halm sich für unnütze Anechte, und erhalten Alles aus Gnaden; sie wifen, daß sie der Lohn der Arbeit und des Verdienstes Jesu sin. Der Streit wegen der Liebe Gottes, ohne auf Belohnung zu sicht, ist unnütz. Moses sah an die Belohnung aus Gnaden, und Streuet sich, wenn er Jemanden findet, in den er seine Fülle in Gnade eingießen kann. Solche sind aber lohnsuchtige Prediger ist.

Lugen, Veudoc, ift eine Folge der verdorbenen Natur. M findet nicht bloß bann Ctatt, wenn man anders redet und an benft, fondern auch dann, wenn man Gottes Bahrheit in Phan verwandelt, Rom. 1, 18. Lügner haben ihr Theil in dem P der mit Zeuer und Schwefel brennet, solche nämlich, Die wie Teufel ihre Natur in eine Schlangengeburt verwandelt. Lugen den Teufel zum Zeuger; der redet Lugen aus seiner falschen burt 1), darein er fich durch das unauflösliche Leben der Get selbst verwandelt, Joh. 8. Diejenigen, welche die Wahrbeit unt portrefflichem Scheine der Philosophie in Lugen verwandeln, bebeten nicht, mas fur Gerichte auf sie marten, die da durch Beit, mit icon erdichteten Worten, unwissend, daß es fo große Gunde fie um Seelen handthieren, einen Unhang zu gewinnen. Sie reba υπέρογκα ματαιότητος, stolze Worte, da nichts dahinter ift, 2 Pet. 2, 18., verheißen Andern Freiheit und find felbst Anechte ibm Lieblingsmeinungen; fie find Brunnen oder Bolken ohne electrisch Baffer2), Jud. B. 12.

Anm. 3. Man vgl. die Art. Evangelium, besonders Anm. 4. Grundveste, Anm. 2., Glanz, Anm. 1., Herrlichkeile Anm. 4.

Anm. 1. S. die Anm. jum Art. Eigen.

Anm. 2. "Obere Basser, sagt Detinger im emblematischen Börterbuch, sind das electrische Feuer oder aibig von an Biger, d. i. beständig zeitigen. Ihr Ort ist oben, weil sie feuer sind, das nicht brennt, sondern erhält; sie find abst

- Luk, έπιθυμία, ift etwas sehr Berborgenes im Menschen, bas in Naturforscher ergrunden fann. Es ift ein doppeltes Leben im Renschen, und gehet ein doppeltes Leben von dem Bergen oder immerften aus, das eine von oben, das andere von unten 1). Im ntern Theile spinnt fich aus den Elementen der Finfterniß die verotene Luft an. Paulus sagt: 3ch wußte nichts von der Luft, wo as Gesetz nicht gesagt hatte: Lag dich nicht gelüften. Die Philo= phen können in der Scheidung ihrer selbst von sich selbst nicht auf as Element kommen, das Jac. 32) die Solle im Menschen heißt. Diese Bolle entsteht erft, wenn die Anfangs [nur] irritabeln Gle= tente, die [an fich] nicht sündlich find, in eine unordentliche Ent= undung gerathen 3). Daher Jacobus fagt: Jeder wird versucht, venn er von seiner eigenen erregten Luft gereizet und herausgezogen pleichsam herausgefordert] wird; hernach empfängt die Luft erst, mb bringt eine Geburt hervor4). Bolff und die Philosophen fagen: Le Lust sei ber Schein der Bollkommenheit. Ja wohl! und dieser bein schlägt aus zum Bosen. Aus dem Besten kann durch falsche Seburt das Bofeste werden, und aus dem Bofesten das Beste, wie Sift die höchste Arzneis). Der Lapis philosophorum [der Al= beweisen läßt und auch in der Patriarchal=Physik sonnenklar wiesen ift.

Magia ift die Wiffenschaft der verschiedenen Feuer, welche zu ereiten Gott den Sohenpriestern übertragen 1), und wodurch sie

durch Alles, und dringen hinein und zeitigen sammt dem Licht alle Früchte. Sie sind das Bild der geistlichen Wasser Jerussalems, das droben ist, unser Aller Mutter, Gal. 4, 26. Sie geben den gemeinen untern Wassern ihre Kraft; daher heißen bose Lästerer und Schwäßer Wolken ohne Wasser, d. i. ohne obere Wasser. Man vgl. auch Anm. 3. zum Art. Farb e.

Ahm. 1. S. ben Art. Gebanken.

Anm. 2. S. den Art. Elemente, besonders Anm. 2.

Anm. 3. S. den Art. Abgrund, Anm. 1.

Anm. 4. S. ben Art. Affecten.

Anm. 5. S. ben Art. Begierde, besond. Anm. 1.

Anm. 1. Im emblematischen Wörterbuche beruft sich Detinger deffalls auf 1 Sam. 2, 28.

Detinger, bibl. Börterb,

bie appn nindze, die Verborgenheiten der Weisheits), welche Bet in der Schöpfung außerlich abgebildet (die fichtbaren Dinge gen nämlich die verborgenen Unfichtbarkeiten Gottes verftandesmäßig n feben, Rom. 1, 20. Eprüchw. 3, 13.), durch das gottliche licht erkannt haben. Das Wort Magia und Magus kommt ber m dem grabischen Magasch, mas hinkelmann, G. 118 feiner Delette bie fundam. Boehmiani, in dem Glossario arabico-persico Muhamed Abid Chalek gefunden zu haben bezeugt, wobei er angibt, daß biefer bil Bort Magafch durch Brennen, ein Feuer angunden, erklate. De DI ganze Magie geht, wie Zophar Siob 11, 6. sagt, aus Gins buid 3wei entstandene Vervielfältigungen 3); die Berborgenheiten im Beieheit, beutet er an, seien zweifach, und das ift eben das Uim und Tummim 4). Im neuen Testament kommen auch etliche, i die Magie abzielende Stellen vor: erstlich von den Weisen et Morgenlaud, tann von Simon Magne und noch andern Magin, Matth. 2, 1. Apostelg. 8, 9. Cap. 13, 6. 8., 19, 19. Magier aus Morgenland hatten Gott zum Freunde, fo baß nach ihrem Berlangen ihnen worden, wie sie ihn wollten 5). Magie ift die rechte, und diese wird auch in der letten Zeite), 34 14, 12. 20. 21., wieder auffommen; doch hat fie ihre Regt Bas die andern Weisen betrifft, so ist gewiß, daß keine Re ohne Assistenz Gottes geschehen kann; doch ist sie oft sehr = Nebensachen vermischt. Der Teufel vermag nichts ohne den Me schen, ber noch einen Strahl des natürlichen Lichtes in fich bei durch diesen wirkt Satan, der in der Finsterniß dieser Welt herricht

Anm. 2. Unter der Bricheit ift hier die gottliche Schenwell perfehen.

Anm. 3. Dadurch allein ist die Magie möglich, daß die Vielheit ihre Burzel in der Einheit hat; außerdem wäre eine acie in distans etc. nicht denkbar.

Anm. 4. Bekanntlich gab Gott durch den Hohenpriester Antwell auf dessen Befragen über wichtige Angelegenheiten des Könist oder des ganzen Volkes, wenn derselbe das Urim und Tummin anhatte.

Anm. 5. Jene Magier sehnten sich, scheint Detinger ange nehmen, Gott auf Erden als Menschen zu schauen.

Anm. 6. Unter der letten Zeit ist die Periode des tausendjahrts gen Reichs zu verstehen.

Const ist alle Magie eine Erforschung des innerlichen Feuers, abs sonderlich des electrischen, daher Divisch sein Buch Magia naturalis betitelt hat. Der Magus weiß, daß ein unerschöpflicher Brunnen der Arafte in der Natur liege; diese weiß er herauszusetzen, doch braucht er Vehicula dazu, durch deren Bermittlung ein Geist dem Leibe seine Eindrücke mittheilt; er weiß, wie er andere Dinge mit ihrer Gleichkeit bewirken solle, 2 Mos. 3, 2. Richt. 13, 20. Die höchste Magie ist das Gebet des Glaubens mit der Liebe, welche in der Wahrheit gefaßt ist. Ehemals war die Beschwörung der Schlangen durch frästige Worte eine erlaubte Magie, Ps. 58, 6.; sie wird aber von Unverständigen für Aberglauben gehalten 7).

Mahlzeiten der Tiebe, ayanai, Jud. B. 12. Solche hielten die Christen aus unvermischter Einfalt der Freude. Aehnliche Liebesmahle hat schon Plato gehalten, und bei einem derselben ist er gestrost gestorben. Judas sagt, daß sich auch Heuchler eingeschlichen inden. Man kann also solche Leute nicht gleich erkennen. Diese keiteten sich aus von Simon Magus dis auf Marcion, welchen kolycarpus den Primogenitus Satanae genannt; nachdem der Satan kine Macht in den Orakeln verloren, so hat er sich in die Menschen sugesteischt. Solche Leute mußte man als Scheinheilige bei den Ugapen leiden.

Majestät, μεγαλοπρεπής, 2 Petr. 1, 17., μεγαλειότης, Luc. 9, 43., μεγαλοσύνη, Ebr. 1, 3. "Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe." Das ist die Herrlichkeit Gottes in ihrem vollen Glanze. Sie ist von Gott unterschieden und doch unstertrenulich; sie ist unter Gott und das Rleid des unsichtbaren Gottes. Sie wäre uns unerträglich; denn Gott ist ein unzugängsliches Licht. Sie ist aber nicht pur geistig, sondern die himmlische Lichte. Sie wäre unerträglich, muß behauptet werden, wie alle Männer Gottes, wenn sie solche gesehen, behauptet haben: wir müssen sterben, und wie Ezechiel als todt dahin siel. Johannes selbst, der Evangelist, da er sie in Jesu gesehen, siel er zu seinen Küßen als ein Todter, Offenb. 1, 17., bis der Herr seine Hand auf ihn gelegt und gesagt hat: "Fürchte dich nicht; ich bin der Erste und der Letzte." Das mögen die merken, welche sich Jesum

Anm. 7. S. ben Art. Fluch.

selbst in seiner Herrlichkeit so familiar einbilden. Daher win mis Jesus die Gestalt eines kammleins an sich. Wohl dem, der sied nicht eigene Gedanken davon macht, und dennoch aus dem nem ihr Testament so viel Verstand zieht, zu erkennen, daß sich die her lichkeit des Herrn verborgentlich in uns spiegelt und daß dieß in Me Grundwort neuen Testamentes ist, und daß wir es dem Tod Ist is zu danken haben, daß wir ihn sehen können 1). Durch den Ist in und das Sterben Jesu ist übrigens die Majestät größer, als kin Sprüchw. 8 [dargestellt] ist<sup>2</sup>).

Mannlicher Sohn, Zopnv, Offenb. 12, 5. 13. Dieß ift etwal so wir für diese Zeit noch nicht verstehen. Wir wissen nicht, w der mannliche Sohn von dem Beibe, mit der Sonne befleibet, p boren worden; doch bewahren wir solche Unzeigen mit Ehrfuck und laffen Damm'en und Seinesgleichen laftern, daß unverständ Sachen in der heiligen Schrift gelesen werden. Roch weniger steben wir, wie er jum Stuhle Gottes entrudt worden. Nie bat es gewagt, über biefe zweite Geburt feine Gedanken zu d nen als Postellus 1) in seinem Buche: De nativitate mediatoris tima toti orbi manifestanda. Postellus war ein geistvoller Die S. 149 (chreibt er: de Christi dilatatione in universo futura, seine Gedanken hierüber sind folgende: Es ift in Allen das Licht Wortes von Anfang, aber verborgen in der allgemeinen Menfche gemeine 2). Die besondere Gemeine gehört Christo an; fie hat by Schlüssel der Erkenntniß, Sacramente, heilige Manner; dadut wird das Verborgene offenbar. Alles muß, ehe es sich fühlt, de

Anm. 1. Zu allem Vorhergehenden vgl. man die Art. Hett lichkeit Gottes, Gesicht, Fülle.

Anm. 2. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Christifit eine weit höhere als in den Werken der Natur, wieden lettern Salomo am angeführten Orte anzeigt, daß sin der göttlichen Ideenwelt vorgebildet gewesen. S. den An., Weisheit vor Gott" in diesem Wörterbuche.

Anm. 1. Ueber Postellus vgl. man Anm. 2. jum Art. Auflegen, und Anm. 8. jum Art. Abendmahl.

Anm. 2. Geistiger Weise ist Jesus von Anbeginn in die gant Menschheit eingegangen, ja sogar die Menschheit von Ewigkell im Namen Jesu, als ihres Hauptes und Centrums versehm, in der göttlichen Gedankenwelt erschaut worden.

weisache Geburt haben, aus Gott und aus Christo<sup>3</sup>). In Christo xird Alles leiblich; also wird die zweite Geburt des männlichen sohnes auch eine leibliche Dilatation seyn. Blut und Wasser und leist wird sich da recht eröffnen. Christi erste Geburt kam der seele und dem Geist, die zweite Geburt kommt dem Leibe zu gut<sup>4</sup>); id in dieser leiblichen Form wird er alle Nationen weiden, erstlich it der eisernen Ruthe, dann mit goldener Kraft des Lebens<sup>5</sup>). 5 hat eine große Bedeutung, daß der männliche Sohn zum Stuhl iottes entrückt worden. Aus diesem geistlichen Stande muß er sich st leibhaft darstellen. Das sind wohl schöne, aber unzulängliche ledanken.

Maria, die Mutter Jesu. Dieser Name lautet im Ebräischen Rirjam und bedeutet: bitter. Es haben noch Andere diesen Namen, ie Maria Magdalena nämlich, Luc. 7, 38., dann die Schwester S Lazarus, Joh. 11, 5.; ferner Cleophä Weib, Luc. 24, 10. vh. 19, 15.; endlich die Mutter Joses, Marc. 16, 47. Aus in Evangelisten ist bekannt, daß sie schwanger geworden von dem iligen Geist und von ihrem eigenen Saamen durch Ueberschützung, brüber Hiob 10, 10. zu vergleichen 1). Während der Schwangers baft [seiner Mutter] ist uns Jesus auch in Allem gleich geworden. bach vier Monaten hat er eine natürliche Seele bekommen wie wir ke. Wir werden aber erst in der Ewigkeit an der Menschwerdung hristi sehen, was eine Seele ist, wenn wir nämlich sehen, wie seine seele entstanden ist. Jest bringen die Gelehrten viel Phantastisches on der Seele vor. An Christo müssen wir erst verstehen lernen,

Anm. 3. Zum eigentlichen Bewußtseyn von dem in der ganzen Menschheit verborgen waltenden Heilande sind nur diejenigen gelangt, unter welchen er leibhaftig aufgetreten oder die durch das Wort und die Sacramente zu ihm sich haben leiten lassen.

Anm. 4. In Folge seiner ersten Erscheinung ist zunächst nur unser innerstes Wesen wiederhergestellt worden (s. Anm. 8. zum Art. Herrlichkeit); außerlich und leiblich sollen wir erst am Ende der Tage wiedergebracht und hiemit zu eigentslichen Gliedern am Leibe des Herrn erhoben werden.

Anm. 5. Diese Worte zielen auf die anonaraoraves narra, welche bei den abtrünnigen Wesen nur durch die furchtbaren Qualen des Gerichtes (eiserne Ruthe) herbeigeführt werden kann.

Anm. 1. S. Detinger's Vemerkungen zu dieser Stelle in seis nem "kurz und verständlich erklärten Buche hiob."

was die Seele ift; denn darin ift er uns gleich. Bas er aber als der Herr vom himmel ift, damit ist er höher als der himmel selbst. Der Seele nach ift er eine Creatur, der himmlischen Renfe beit nach, ale Derr vom himmel, fann man ihn bagegen tim Creatur nennen. Sat er nicht eine naturliche Seele gehabt wie wir: mas hat er dann feinem Bater, als er am Kreuze farb, | seine Bande übergeben2)? Chriftus hat den Saamen nicht mi Praformation, wie Bonnet fagt, angenommen; das ift in ben Buchlein "von den Geburten" erwiesen. Aus allen Stellen beiler bi Schrift erhellet, daß Maria nach ihrem äußern Theil nicht of Sunde gemesen; nach der Benedeiung aber fteht fie bober irgend ein Mensch, weil sie ben Schlangentreter in ihrem Schof empfangen; daher auch zu vermuthen, daß ihr irdischer Leib if t verwest ist. Sie barf nicht angerufen werden, und boch, wal Biel bes Bundes in ihr bestanden, so muß fie gar besonders sehen werden3). Dhue Zweifel ist sie eines der vier leben Wesen vor dem Thron Gottes geworden 4), wie die Rabbinen von David sagen.

Märtyrer. Die Seelen der Märtyrer unter oder neben in himmlischen Brandopferaltar, Offenb. 6, 9., haben unter den in heidnischen Kaisern den Martertod ausgestanden; und weil ses schachtet und auf dem Altar neuen Testaments als ein Opfer gebracht worden, so haben sie gleich nach ihrem Ableiben eine sichern und herrlichen Ort bei dem Altar im himmel bekommt Sieler redlichen Ifraeliten Blut ist noch vor Christi Leiden von Kömern vergossen worden. Unter Nero, der Petrum, Paulum Barnabam hinrichten lassen, und unter Domitian, von dem Barnabam hinrichten lassen, und unter Domitian, von dem Meisten Orangsale, Offenb. 12, 3., herrührten, ging's viel greissen samer her. Unter Trajan sind so viel Christen erwürgt worden, in samer her. Unter Trajan sind so viel Christen erwürgt worden,

13

th

Anm. 2. Man vgl. jur näheren Erläuterung J. Böhm's Mibereinstimmende Aeußerungen. Zusammengestellt findet bieselben im eilften Abschnitt meines spstemat. Auszugs deffen Schriften.

Anm. 3. In Maria haben sich Gott und Mensch, Schools und Geschöpf, Himmel und Erde wesentlich berührt. In diesem Grunde kann ihr eine hohe Bürde nicht abgesprocht werden. Auch hierüber vgl. man J. Böhm a. a. O.

Anm. 4. Man vgl. den Art. Thiere in diesem Borterbuche.

teine in der Mauer sind: Eusedins will auf einen Tag im Jahre the als 5000 rechnen. Diese erkennen, daß die Heiligkeit und kahrheit Gottes Gericht und Rache erfordere. Daher sprechen sie Gott: Höchster Eigenthums-Herr, du Heiliger und Wahrhafser, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut! Sie waren so noch in einer Ungewisheit, wie lange es anstehen möchte, bis e Blut gerochen würde. Sie bekamen aber etwas, das sie vorher ich nicht hatten, nämlich weiße lange Röcke\*), dergleichen auch sienb. 7, 9. 13. 14. vorkommen. Dabei wurden sie noch auf ne ganze Frist, einen Chronus, d. i. 1111 Jahre verwiesen, die wilder Wilder vollends dazu kämen.

Man hat hier zu merken, daß es bei den Seligen noch vielerlei tusen der Belohnungen gebe. Unter dem Altar sind Seelen der Partyrer, deren jeder einen weißen Rock bekommt. Dazu kommen ernach Palmen, Cap. 7, 9.; darauf folgen Harfen, Cap. 14, 2., dottes Harfen, Cap. 15, 2., dann das Allelujah, Cap. 19, 1., wilch das Gericht und das Rönigreich, Cap. 20, 4., 22, 5. dese nämlichen Seelen werden Cap. 19 eingeführt als vollendete, da ihr ehemaliges Geschrei um Rache in einen Lobgesang der füllung verwandelt und sich über die nun zur Ausführung geschilte Sache freuen; daher sie fast mit gleichen Worten sprechen, sp. 19, 2.: "Wahrhaftig und gerecht sind seine Serichte. Er gerichtet die große Hure und das Blut seiner Rnechte von ihrer smod gerochen." Zu diesen vollendeten Märtyrers Seelen gesellen D hernach auch die übrigen selig Verstorbenen, Cap. 19, 1. 5. 6.

Maßigkeit, equeux, ist eine von den haupttugenden eines briften. Petrus hatte sie besonders; denn es heißt von ihm, daß vorher als Jünger, wie sich bei Austreibung des Teufels, Matth. T. 21. zeigte, nicht so fastete, wie er es hätte thum sollen, nache sals aber, ehe er zu Cornelius berufen wurde, als er hungrig war, was kosten wollte, aber darüber entzückt wurde, Apostelg. 10, 10. dei allem Hunger, den er hatte, heißt es hier gleichwohl nicht, daß ressen, sondern nur, daß er etwas kosten wollte. So hat denn detrus die Mäßigkeit in die Reihe der Tugenden gesetzt, und zwar dem Sinne, daß aus dem Glanben Tapferkeit, aus dieser praceliche Erkenntniß und aus dieser die Mäßigkeit hervorgehe. Dabei

Anm. \*) Die weißen Röcke ober Kleider find die glanzenden, lichtvollen Leiber der Auferstehung.

sett er voraus, daß die Gläubigen die göttliche Kraft, die um Mille Leben und zur Gottesverehrung gehört, empfangen haben burd Ime den, der uns berufen hat durch Derrlichkeit und Tugend. Detei MI, läßt fich's gut mäßig fenn, ba fann man würdiglich wandeln; ebr eirtejt i es entfällt uns allzu oft das Angedenken an diese großen Dingt. d fei und wir gerathen in die Naturgewohnheit. Wir mandeln nicht wie in in Petrus, soudern laffen und die umftehenden Dinge verleiten, nicht ima so mäßig zu senn. Gleichwohl ift die Daggigkeit eine der nothum ने हैं।€ digsten Früchte des Geiftes; barüber haben wir zu machen, Min uns nicht die bose Zeit unvermerkt berude, indem ohne die Raft Inter keit die andern Tugenden zuruckschlagen. Gin Priefter foll Das Ich. halten, usrpiona Gelv, und wiffen, wie es dem zu Muthe ift, te kein Maaß halt, der von Schwachheiten befallen wird, ba ap selbst auch mit Schwachheiten umgeben ist. Er foll insondent auch fich nicht an Schwachheiten ftogen, die Mancher in fein angewöhnten Gang an fich hat, ein Graf etwa, ein Fürft, Bauer, ein Sandwerksmann. Wenn Giner z. B. nicht allzu M ist bei gewissen heiligen Sandlungen, soll er nicht gleich urtie und fagen: Also ift nichts Göttliches, nichts Geziemendes an to Manne.

Meer, Jalassa. Auf dem Meere wird nach Offenb. 16, 24. eine große Beränderung vorgehen; denn alle Inseln flohen wiederge wurden nicht gefunden Ein großes Erdbeben wird, B. 18. zufolge, die Gestalt der Erde sehr verändern. Jerusalem muß bel Höchste auf der Erde werden, Jes. 2, 2., daß alle Nationen plausen. Der ganze Erdball wird verändert und umgestaltet werde. Die Universalkarte wird anders als jest herauskommen. Was de, bei in dem Meere vorgehen wird, wenn alle Inseln wegkommen, weiß noch Niemand. — Cap. 20, B. 1. stehet, daß bei den neuen himmel und der neuen Erde das Meer nicht mehr senn werdt. B. 13. wird gesagt, daß der Tod und die Hölle sollen in den Feuer see geworsen werden; aber es heißt nicht, daß das Weer vergangen, oder daß es gleich jenen beiden in den Feuersee geworsen worden sel Bengel vermuthet hieraus, daß dieser Feuersee und das Weer mit einauder vereinbart worden, und daß der ganze Feuersee aus zwei

Anm. 1. Offenbar geht diese ganze Stelle auf die Zeit des tauf fendjährigen Reiches oder auf die Zeit der nächsten Borbereistung auf dasselbe.

ilen bestehe, deren einer dem Himmel, der andere der neuen entgegengesets sei. Der erste sei, da das Meer noch für sich, auch schon gewesen, Cap. 19, 20., und gebe den Ort der esten Qual ab für die Rebellen, Jes. 30, 33., dem andern aber seinem leidlicheren Feuer ohne Schwefel sielen Alle anheim, die t im Buche des Lebens erfunden würden?). Ein großer Theil gesund durch die Blätter des Holzes?); diese werden gerichtet Fleisch, und es gibt viele Gerichte, welche auf Reinigung zielen. t wissen noch lange nicht, was mit den groben und subtilen Elesaten vorgehen wird: Kälte und Frost und äußerste Finsterniß, ch. 14, wird auch ein Ort seyn für Biele<sup>4</sup>). Kälte und Frost und such und verzehret doch die Leiber der Verdammten nicht 6), sei denn nach des höchsten Scheiders der Elemente tiesster Nature senschaft.

In einem Tractat: "Naturlehre der heiligen Schrift oder phis phischer Briefwechsel", wird aus Sal, Schwefel und Mercur les zusammengedacht, was jedoch nicht erweislich ist, weil da drei Principia des Paracelsus angenommen werden, die eben Be Namen?) sind, s. S. 148. 149. S. 242 sinder sich ein ef über die Frage, was die Materie der Leiber der Auserwählten werdammten senn werde. Marc. 9, 49. sagt Jesus, daß die fer durch Feuer zu Salz werden. Zu einem Feuer, das allezeit anet, gehören Körper, die sich nicht zerstören lassen. Das Salz cht sie unzerstörlich. Die Leiber der Verdammten werden in Salz

nm. 2. Man vgl. den Art. Bolle.

nm. 3. S. den Art. Auslegen, Anm. 5., und Anm. 2. jum Art. Ausgießen.

nm. 4. S. den Art. Beulen und Bahntlappen.

nm. 5. Die Gegensage berühren sich.

nm. 6. S. den Art. Solle.

nm. 7. Detinger verwirft die Lehre des Paracelsus von den drei Principien nicht, sondern sagt bloß, daß sie nicht ers weislich sei, indem derselbe unter seinem Sal, Sulphur und Mercur nicht diese selbst, sondern nur etwas ihnen Analoges, über die äußere Erfahrung Hinausliegendes verstehe. Namentslich sindet ja auch Detinger, wie Paracelsus, im Salze den Grund aller Festigkeit und Gediegenheit, mithin auch desjenigen, was beim Verbrennen als Asche zurückbleibt.

entweder verwandelt oder mit Feuer gesalzen werden. Diese zu Gelz gewordenen Leiber sind fähig, der Wirkung des verzehrenden Feuers zu widerstehen.

Die ganze Sache läuft da hinaus, daß, wenn kein Meer mehr senn wird, doch das Seefalz8) übrig senn wird als ein unzerfton liches Wesen. Jesaias sagt Cap. 51, 6., baß auch bie himmel werden zu Salz werden הְלַלְהוֹד, aus einem Rauch. Aus den ver: bergeheuden Elementen wird eine neue Ginrichtung entsteben. Der auferstandene Leib Jesu ift über bie Naturordnung. Die Erneuerung der Welt, die Auferstehung der Beiligen und Berdammten wird eine Folge ber neuen Ginrichtung fenn. Aus dem Salz wird Alles ent fteben; auch die hochfte Gußigkeit ift aus dem Innerften des Galjel Das fann aus chemischen Experimenten erwiesen werden. reinen Salz werden reine Elemente fommen, aus dem uureinen wir die Solle werden. Das Meer mußte vorher da senn; und wenn w Waffer im Meer entfliehet, so wird nichts als reines Salz if bleiben zur herrlichkeit der Göhne Gottes; das Unreine aber jur Strafe der Berdammten eingerichtet werden. Dieg wird p schehen nach der Wirkung des höchsten Scheiders aller Dinge, eben die Eitelkeit von der Erde scheiden wird. Große Dinge fich man in der Alchymie; ohne diese find unsere Begriffe febr schwach, Jesus besitzt als Beil der Natur 10) allein die mahre Biffenschaft nicht nur im Rleinen, sondern auch im Großen, nach der Weishel Alles neu zu ordnen. Daber fagt er: Siehe, ich mache Alles mu Die Tinctur oder der Stein der Weisen ift nichts Anderes als in höchst wiedergeborenes Salz, das als Erde größere Rraft hat, all

K

\*

E

E

K

THE SER IN

Anm. 8. Daß Detinger unter dem "übrig bleibenden Seefalj' etwas Höheres verstehe, als was man gewöhnlich darunter stadenkt, ergibt sich aus dem gleich Nachfolgenden. Das Salj oder die nächste Folge der contractiven Sewalt ist überhaupt der Anfang der Natur, das reine Salz also der Anfang der reinen, klaren, wahrhaften Natur.

Anm. 9. "Ohne die Alchymie sind unsere Begriffe sehr schwach," d. i. dürftig, abstract, während sie durch die in derselben sich darbietenden herrlichen Analogieen zur Besentlichkeit, Anschaus lichkeit, Lebendigkeit erhoben werden.

Anm. 10. S. Anm. 8. jum Art. Berrlichkeit, und die übris gen dort angeführten Stellen.

wenn es so dunn ware als die magnetische Luft 11). Der Mensch war Anfangs Erde 12); er muß aus dem Staub der Erde ein wieders gebornes Salz werden.

Melchisedek, 1 Mos. 14, 18., war vermuthlich Sem; aber sein Name wird verschwiegen. Er wird beschrieben ohne Vater, ohne Wutter, ohne Geschlecht, als hätte er weder Anfang noch Ende der Tage, und wird verglichen dem Sohn Gottes, der nach einem gezwissen Theil keine Creatur war. Daraus sieht man, wie Christus der Hohepriester nach Ordnung Melchisedek's war, indem das unz unsschiche Leben weder Anfang noch Ende hat. Gleichwohl mußte der Hohepriester aus Maria geboren und erst durch den Tod erhöht werden 1), die Gleichheiten Gottes 2) einzunehmen, Toa Ges elvai, Phil. 2, 6.

Mensch, ανθρωπος. Bon der Natur des Menschen haben die Apostel wenig gesprochen. In ihren [mündlichen] Unterweisungen mögen sie wohl sehr viel davon geredet haben, bei den Corinthern mahrend achtzehn Monaten, bei den Ephesern binnen drei Jahren. Daulus sagt nur, Eph. 4, 24., sie sollen den alten Menschen abziegen und den neuen anziehen, der nach Gott geschaffen ist in Gezachtigkeit und Geziemlichkeit der Wahrheit, εν οσιότητι άλη θείας. Sie wußten also schon aus Pauli Lehren, wie sie den neuen Menzichen anziehen sollten. Jesus der Herr hat dagegen vom Menschen große Worte geführt, wie namentlich: "Der Sabbath ist um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbaths willen." In den Episteln sinden sich nur hin und wieder kleine Pünktlein. In meinem Wörterbuch muß es ausführlicher gesagt werden. Wenn sich Leute fänden, die Ohren haben zu hören, so trüge ich es also

Anm. 11. S. Anm. 2. jum Art. Körper.

Anm. 12. S. ben Art. Mensch.

Anm. 1. S. Anm. 4. zum Art. Herrlichkeit, und Anm. 2. zum Art. Grundfeste.

Anm. 2. S. den Art. Gleich. An eine völlige Gleichheit ist indessen hier nimmermehr zu denken, indem Christus ja stets, in alle Ewigkeit, Mensch bleibt. S. die Anm. zum Artikel Amen.

vor: Gott hat in der wesentlichen Weisheit 1) den Menschen alden Auszug der Geschöpfe?) erseben. Dabei ist anzumerken, daß von den Thronen im himmel und von entfernten Wohnungen die Schrift wenig meldet. Alles bezieht sich in ihr auf den Menschen. Die ungahlbaren Sterne geben uns Gedanken an die Band, wie dem Bildad, daß nämlich Gott die wenigste Sorge für den Den: schen trage, Siob 25, 1-4.; aber diese Thorheit mußte Siob an seinen Freunden verföhnen, er mußte für fie beten. Ebenfo möchte es den heutigen Gelehrten ergehen. Gott hat also das Urbild des Menschen in seiner ursprünglichen Beisheit, welche sein sichtliches Ebenbild ift, erseben. Er sab des Menschen Natur in solcher Bollkommenheit, weder männlich noch weiblich 3), daß er näher und näher zur Gottheit erhoben werden follte. Gott fah, daß es nicht gut war, daß der Mensch allein sei, aus vielen Ursachen. So nahm er denn ein Theil von Adam und sette es zum Weibe ein. Gerade der Beibessame sollte der Schlange den Ropf zertreten: ber Teufel mußte durch ein Weib zu Schanden gemacht werda Der Fall des Menschen ward also gelenkt, daß er wieder dadum [von wo er ausgegangen war] curirt wurde 4). Es gehören abn lange Zeiten dazu. Maria, eine Jungfrau, mar erseben als bab Ziel des Bundes, worin der Herr vom himmel Fleisch und Blut an sich nehmen sollte. Also wurde bas Wort von Anfang Fleisch 5), und durch Fortpflanzung aus Mann und Weib sollten Gott Erben und Göhne geboren werden wie der Thau aus der Morgenröthe. Das war Abraham verheißen. Ja, der Mensch sollte sogar ble Braut Gottes werden: wie fich ein Brautigam freuet seiner Braut, so wollte sich Gott des Menschen freuen. Es lief das aber, nach Offenb. 12, durch viele Geburtemeben, Aengsten und Verfolgungen

Anm. 1. S. Anm. 7. zum Art. Dreieinigkeit. Die wesents liche Weisheit ist jedoch allerdings der Grund der göttlichen Idealwelt.

Anm. 2. Im Menschen concentrirt sich das Wesen der Engels wie der Naturwelt: er'ist der Mittelpunkt der Geschöpfe Gottes.

Anm. 8. S. Anm. 6. jum Art. Adam.

Anm. 4. Man vgl. §. 169. meines spft. Ausz. aus J. Böhm's Schriften.

Anm. 5. S. ebendas. S. 171 ff.

des Satans. Zuletzt mußte gar der HErr im männlichen Sohne by gleichsam zum andern Male geboren werden, nicht aus Maria und bennoch aus dem — mit der Sonne bekleideten — Weibe, damit die vielen zurückgebliebenen Nationen auch zur Würde des Menschen kämen, und dann nach dem Allen die Hochzeit des Lammes?) in völliger Fülle angehe.

Der Mensch mar also in der Weisheit erseben, nicht daß er sollte gleich Anfangs sepn, was er werden sollte, nämlich weder Mann noch Weib und nur Giner in Christo, sondern daß er durch weibliche Geburt lange Zeit ein Mensch sei, in dem die Gunde wohne, doch daß er von der Sunde durch Christum, der ein Fluch am Arcuz worden, wieder wunderbar befreit werde. Der Mensch mar ersehen, wie er am Ende werden sollte. Er mar ersehen, daß er aus seiner Berrlichkeit sollte Staub und Afche werden, das Nied= rigste senn, und aus diesem Stande erft in die höchste Dobheit er= boben werden 8). Jugwischen find wir in Schwachheiten weit unter bie Engel gestellt worden, und muffen lange Zeitwährungen in diefer Art durchlaufen, dabei aber doch gerechnet werden, als maren wir ichon, mas mir merden sollen. Darum fagt Jesus, daß bem Men= ichen das Seine, das Wahrhaftige folle gegeben werden 9), und Paulus fagt zu den unordentlichen Corinthern: Alles ift euer, ihr seid Christi und Christus ift Gottes, - in einer solchen Unter= ordnung, daß gleichwohl dabei erfüllt werde, daß fie Alle Gines seien, Alles in Ginem, Gines in Allem. hieraus erhellet, mas für eine große Sache es um die Zurechnung sei. D daß wir uns so ansehen könnten mitten im Leibe des Todes! Gott rechnet uns gu, das zu senn, mas wir werden sollen, obschon wir es nicht find, bichon wir in diesem Leben nicht ernstallrein werden. mußte Theresia von Bourdeaux von aller ihrer glänzenden herrlich= teit herabgesetzt werden, daß sie fast wie ein bloßer Naturmensch war. Gott hat sein Liebesspiel, daß er und mit Retten und Banden

Anm. 6. S. den Art. Männlicher Sohn in diesem Wörters buche.

Anm. 7. G. Bengel's erklärte Offenbarung ju Apocal. 19, 8.

Anm. 8. Hiemit ist auf die Vorstufen der göttlichen Idealwelt hingewiesen, worüber zu vergleichen ist §. 125 meines Auszugs aus Böhm's Schriften.

Anm. 9. S. Anm. 7. jum Art. Effen.

der unreinen Natur an seinen Tisch setzt und uns die Sünde nicht zurechnet. Alles dieses soll nach und nach, je nach dem Maaß der Zeiten, worin wir leben, uns dazu dienen, daß wir unsers Jesu uns freuen, so elend wir auch sind, wenn wir eben nur mit ganzem Herzen auf ihn gerichtet sind, und nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Wir tragen jetzt als unzeitige Geburten das Vild des Irdischen, wir gehen einher in großer Schwachheit, die Sünde umgibt uns, und doch sieht uns Gott in Christo durch den Glauben als berufene Heilige an. Das sollen wir zur Erneuer rung nach dem Vild Gottes anwenden. Wir sollen uns aufführen als Staub vor Gott, als Erlöste aber aller Verheißung uns freuen, dabei nicht hoch herfahren (meteorisiren) in geistlichen Dingen, sow dern in Geduld fortschreiten als Kinder zum Jünglings= und vom Jünglings= zum Mannesalter, und also unsere Heiligung fortsetzen

Wir können uns jetzt gar schwer ein Bild vom ersten Menschn machen, bei welchem das Beibliche die Herrlichkeit des Manus Darum wollen wir zufrieden senn in Schwachheiten, M then, Alengsten, und uns an der Gnade genugen lassen, nicht self unferer Lange eine Elle zusetzen wollen, ober bald groß am innen Menschen senn 10), sondern von Jesu täglich Kraft empfahen Merke: der erste Mensch-hatte auch einen Unterleib, doch nicht fe wie jett; gleichwohl gehörte der Bauch zum Besen des Menschen Daher die Weisheit und Jesus selbst so ungewohnte Worte ver dem Bauch führen. "Die Leuchte Gottes, Sprüchw. 20, 27., burchdringt alle Rammern des Bauches," und Joh. 7: "wer at ihn glaubt, von deffen Bauch follen Strome bes lebendigen Baffet fließen." Alles dieses sollen wir anwenden gur Erneuerung, daß wir nicht zu hoch oder zu niedrig fahren 11). Wir follen oft daran ben ten, daß wir in diesem Zeitlauf den Ginfliffen der Luft und ber Planeten unterworfen find und beswegen großes Mitleiden mit ein ander haben, wenn über diesen oder jenen eine bose Constellation, ein boses Stündlein fällt, und deffwegen siebenzigmal siebenmal vergeben, dabei aber doch das Bose als die Solle haffen. Unter fo bemuthigen Betrachtungen über den Menschen, unter folcher Auf

Anm. 10. S. den Art. Friede.

Anm. 11. Den Leib schlechthin verachten ist spiritualistische Hof: fahrt, den Lüsten und Begierden desselben geradezu sich hins geben materialistische Niederträchtigkeit oder Gemeinheit.

nahme unsers Rreuzes kommen wir erft in den Stand, die Lufte ber Jugend zu fliehen; diese aber bestehen darin, daß wir wirken wollen, ehe wir etwas sind. Gott hat uns viele Sulfsmittel für diese Zeit gescheuft. Bengel und J. Bohm, auch Arndt, scheinen uns Anfangs nichts zu taugen; aber wer sie reimen kann, ift in ber Weisheit ber Sanftmuth weit angewachsen. Böhm hat keine Schreibart der Schrift, und boch schreibt er so, daß wir es nicht beffer machen können. Laffet uns in dem Register über seine Bücher aufschlagen, was er vom Menschen eröffnet. Laffet uns prufen in bem Register, wenn wir zu verdroffen wären, die Ausbrucke Jacob Bohm's zu gewohnen, mas für Fragen über den Menschen für uns taugen. Offenbar ift, daß die Gichtelianer fich an J. Bohm vergaffen; wir sollen in Allem Maaß halten. Der Geist wird uns nach und nach, wie Spener'n, aufschließen, mas uns taugt ober nicht taugt. Celig, wer fich nicht an ihm ärgert; diefer wird wiffen, wie olgende Punkte 12) zu beantworten: wie es namlich gesche, daß er Mensch als die ärmste Creatur auf die Welt komme, armer als te Thiere, daß er dem Ginfluß des planetarischen Umlaufes nach em Meußern unterworfen sei, daß er, nach Salom. Pred. 12, seinen Rond, sein Licht und seine Sterne in sich habe, und also von sol= ben Giufluffen in seiner thierischen Bernunft regiert werde, daß jeber Mensch nach einem Thiere figurirt sei, daß Mancher in Mutterleibe ber Seele nach ein Thier wird, daß der Aufgang seines Rebens sich nach den Ginfluffen der Planeten richte und der magnes tische Weltgeist immer in ihm wirke, daß er badurch des Satanas Birkungen unterworfen fei, daß er aus fündlichem Samen gezeugt werbe, daß ohne des Mannes Lichtwesen im Weibe kein Leben ent= Reben fonne, daß er nicht vorgebildet [praformirt] fei, wie Bonnet es annimmt, daß er burch die Bermischung beiderlei Saamen erft verde, was er ist, daß gleichwohl zwischen ihm und den Thieren vin großer Unterschied sei, daß er nach Art der Weltern geboren werde und ein aus vielen Rraften vermischtes Leben empfange, daß der Leib Erde, 1 Mos. 2, 7., und die Erde aller Anfange der Natur theilhaftig sei, daß in diese Erde ein geistliches Wesen gepflanzt werde, daß er das Beste der Erde zur Speise suche, Gold, Silber

Anm. 12. Ueber diese Fragen tann man meinen Auszug aus Bohm's Schriften nachsehen, besonders den 6., 7. und 9., dann den 11., 17., 19. und 20. Abschnitt.

und Edelsteine über Alles liebe, wie er zwischen Simmel und bolk lebe und mit seinem Willen in himmel und Solle eingehe, und doch keine Empfindung weder von himmel noch Solle habe, wie von Gott, vom Teufel und von der Welt bewirkt werde, daß n einen freien Willen habe, daß er die Baage in der Sand habe zwie schen den zwei Willen zum Guten und Bosen, daß er über bei Bose herrschen könne, wie Gott zu Rain gesagt, baß ihm Gott bit Möglichkeit, eine neue Creatur zu werden, durch Christum geschenk und daß er also zur Wiedergeburt aus so vielen Gefahren te Fleisches gelangen konne, daß der innere Mensch im außern auf gehe, daß er also durch Jesum Christum himmlisches Fleisch m Blut in feiner [irdischen] hutte unvermerkt empfange, wenn er fem Begierde nach Christo stärkt, daß der alte Mensch nichts vom nem wiffe, ob fie gleich beisammen find, daß der außere Mensch nit wiedergeboren werde und also in diesem Leben nicht zur vollkoms nen Seiligung gelangen könne, daß in einem Jeden die goti Offenbarung sich erweise, je nachdem sein seelisches Leben confi ift. Endlich muß er fterben und wieder zu Staub werden; er der Auferstehungekraft Christi theilhaftig senn, so kann dann in ihm durch's Feuer bemahrt werden; durch die Auferstehung wie er endlich den Engeln gleich, ift weder Mann noch Beib, obwit er nach dem Tode noch lange hin mannliche und weibliche Zeiche an sich trägt 18), bis zur Scheidung der Gitelkeit. Darum soll & so lange er im Leibe ift, Alles darauf einrichten. Christum in M ju haben und zu erkennen die Lange, Breite, Tiefe und Sobem Liebe Gottes in Christo zu den Menschen. Alle diese Punkte with Einer nicht so bald verstehen, und doch soll er durch Christi 64 nach seinem Stand und Beruf in alle Wahrheit geführt werten und diese wird in jener Welt mehr aufgeklart.

Mein geliebter Freund Fricker hat in einem Hochzeit-Carms Alles, was vom Menschen gesagt werden kann 12), kurz zusammer gefaßt. Es lautet also:

Schant burch's Wort in heil'ger Stille, Wie die volle Gottheits-Fülle Bis zur Menschheit wohnend bringt.

In dem Bildniß war ein Wesen Schon zum Saamen auserlesen, In die Gottheit zu erhöhn:

Anm. 13. Man vgl. den Art. Beschneidung, bes. Anm. 2.

Uni'res, Ob'res zu regieren Und zum Sabbath einzuführen, Dazu war ber Mensch erseh'n.

Zwar bie webend feur'gen Kräfte Stiegen durch seche Tagegeschäfte Schnell in's reinste Element; Aber Gottes Kind im Garten Mnß zuerst dem Feld abwarten, Bis es seinen Ursprung sind't.

Schien's im Bilb schon wie die Menge, Die die inn're Frucht der Dinge Ohne Blätter essen möcht'; War's dem Geist, der tiefer gründet, Und das End' im Anfang sindet, Schon ein göttliches Geschlecht.

Doch von Männern und von Weibern Ober irbisch form'gen Leibern War noch feine Anzahl kund: Nein! ein Samkorn, einig, heilig, Beiberlei Geschlechts, untheilig War's im ersten Schöpfungsgrund.

Grob geformt aus Erbensäften, Haucht sich's voll mit himmelskräften Durch die Nase, geistlich, frei. Und da er beim Erbenbanen Nur was 'ring'res könnte schanen, War's nicht gut, daß er so sei.

Gott baut aus ihm einen Spiegel, So daß Gottes Bild zum Siegel Perrlich ihm entgegenkam. Wurd' er zwar getheilt, wie schwächer, Fleischlich, doch noch kein Verbrecher, Nein! einfältig, ohne Schaam.

Daß ber Mensch nicht würd' verheeret, Wurd' ein Theil herausgekehret Seiner innern Herrlichkeit: Was sein unzerstörlich Wesen Fortzupflanzen war erlesen, Warb im Fleisch bazu geweiht.

Konnt' das Weib der Schlange wehren, Einen Gottesmann gebären, So war sie als Männin ganz. Beiter Fleisch, wiewohl von Erien, Erlit nech engelettig werten, Eich erhöhn zum Sabbathöglung.

Aber lüsten freches Effen, Ungetrenes Bertverzeffen, Das ihr Befen gang verbark: Silter Saft fecht zu Geblüte, Ungland', Angst treibt bas Gemüthe, Las ter Mensch an Gett erfant.

Bett erefinet seine Recte, Birt selbit Tleisch für Sündenlucchte, Bricht im Bint tes Led's Gefühl, Führet ben Preces ber Schlangen, hält ten Geift im Fleisch gesangen, Gest bas Weib zum Bundesziel.

Db ter Menich aus zwei ober drei Theilen bestehe, tam # Jesus am beften fagen, Marc. 10, 28. Es ift nämlich um und Geele, wonach die Gintheilung zu machen; den Leib fieht m die Seele aber oder den innern Menschen fieht man nicht. 🥦 [diesen] zweien ift die natürlichfte Gintheilung. Benn man nach 1 Theff. 5, 23. drei gablen sollte, so folgt doch nicht, Paulus drei Theile ftatuirt; denn obicon drei find, worand Glänbige besteht, so find es doch nicht drei constituirende Theik h denn der Mensch ift nach dem Sinn Pauli entweder im Aleisch im Beift. Ift er im Beift, so ift auch die Ceele im Beift; Leb ? nur das fichtbare Theil. Ift er aber im Aleisch, so ift er ohne 64 und mit der Seele im Fleisch und gang fleischlich gefinnt. mich dunkt, Paulus unterscheide selbst nur zwei, weil er was so besonders mit odendapor, den das Erbrecht gang habenden 64 zu bezeichnen, und Seele und Leib [wieder] besonders, wiewohl dem Artifel, susammensett. Der Geift bat das Erbrecht, weil ! Seele einen neuen himmlischen Beift befommt aus Chrifti Alif und Blut, worin Geift und Leib beisammen ift, aus welchem Ga die Fleischwerdung des neuen Leibes ermächst. Darum ift die Ret von dem inwendigen Menschen, als welchem bas himmlische buid ein Erbrecht gehöre in Bereinigung mit Christo; und eben defi zielt Jesus, wenn er sagt: "Go ihr in dem Fremden nicht tren seit,

Anm. 14. Man sehe hierüber nach S. 98 meines Auszugs and Bohm's Schriften besonders die Anmertung zu eben diesem !-

en Grundbegriffen am nächsten steht, schreibt Lib. V, Cap. 304 ntra haereses hierüber also: Tria sunt, ex quibus persectus homo nstat: carne, anima, spiritu, altero quidem sigurante: spiritu, altero, od sormatur: carne. Id vero, quod inter haec est duo, est anima, ae aliquando quidem subsequens elevatur ab eo, aliquando autem, nsentiens carni, decidit in terrenas concupiscentias. Er statuirt mnach nur zwei Theile, ob er schon sagt, daß drei zusammen= hören.

Michael. Offenb. 12 steht: Michael habe mit bem Drachen ie Schlacht im himmel, d. i. in der obern Luft gehalten, welche mlich lauge muß gedauert haben, weil es heißt B. 8.: Der rache stritt und seine Engel, und siegten nicht. Alles ist förper= h, wie es vorher luftig gewesen 1). Nun sagt Jesus: er habe n Satan sehen herabfallen als einen Blig. Das hat Jesus in iaft des Worts gesehen; er war es selbst, der durch Michael von ters her, Jes. 51, 9., den Drachen ausgehauen?). Also war icael schon damals das Werkzeug, den Drachen zu verwunden Bort der heiligen Kraft. Wie es zugegangen, weiß Niemand, hdem es der Sohn offenbart. Hievon ist in J. Böhm's Gnaden= 啊, Cap. 4, 44—48., hypothetisch etwas aufgeschrieben, das Ifmerksamkeit verdient. Das Fundament ift, daß Gott seine enstraft in die Creatur ergossen. Die Attraction oder das An= ben war das Fundament der Creatur und führte das Leben im irten fort. Da entstand im Spiel, in der Contingenz der Geba= 18 göttlicher immaterieller und materieller Rrafte, ein vom Satan ursachtes Leben, ein Feuer der Berzehrung, das vorher nicht mar. ieß brauchte Satanas zum Werkzeug, und darin stritt er; und Bift der Jorn Gottes. Der freie Wille in den gefallenen Engeln ichte ihn offenbar und erregte ein falsches Leben 3). Die Attraction

Inm. 1. Hiemit deutet Detinger ohne Zweifel auf den 9. Bers des angeg. Cap. der Offenbarung, wo gesagt wird, daß Satan, der den ganzen Erdfreis verführte, geworfen ward auf die Erde.

Inm. 2. In der Kraft des zufünftigen, damals freilich noch nicht im Fleisch geoffenbarten Heilandes, hat Michael den Satan überwunden.

inm. 3. S. den Art. Eigen, besonders die Anmerkung. Nähes res findet man in meinem Auszug aus J. Böhm, gegen Ende des fünften Abschnittes,

iai

Ric

id

धारे

hat mit sich die Repulsion, und mit dieser ward Satan burch Michal als ein Blig ansgestoßen.

Mitte des Dimmels, μεσουράνημα, ist nicht von der Sobe, son bern von der Breite des himmels zu rechnen, und betrifft Europa, besonders Deutschland. Der Engel oder Botschafter fliegt jur 3et, da das Thier noch nicht oder wenigstens im Non-esse ift, Offenk Man lese hierüber Bengel's erklarte Offenbarung. Er deutet es nicht ohne Grund auf Arndt. Buvor aber hatte er In. Bohm bei seinen Freunden, absonderlich bei seinem Cohn angegeben, aber wegen Unvernehmlichkeit ber Schreibart hat er aus wichtign Gründen Arndt genannt. Ich glaube, daß Arndt und Bohm ik Bubereitung gemacht; benn Gottes Werte haben viele Borlauft, welche die Ohren öffnen. Es ift daber glaublich, daß biefe mi Botschafter, Offenb. 16, erft tommen werden, wenn das Gei nabe ift, und wenn fich die Naturlehre aus Newton'ichen Grund beutlicher darftellen und fich auf die ganze Erde erftrecken wird, fie einen durch Pater Sell und Dr. Mesmer ichon flarer ansch Diese Botschafter werden allen Nationen in alle Beite es verfil gen, jur Beit, ba die Malzeichen des Thiers im Gauge find, # öffentlichen Barnung; und auf diese Barnung tommt erft die Stiff des dritten Botschafters zur Ausführung\*).

Mittler, peolene, ist der, welcher zwischen zwei Parteien in be Mitte steht. So stand Moses, das Fürbild Christi, ehemals in be Mitte und verglich die Parteien, Gal. 3, 19. 1 Tim. 2, 5. Ek. 8, 6. 9, 15. Jesus ist einer bessern Verordnung, des neuen Teste ments Mittler. Er hat nicht nur die Zwischenwand des Gesetzes Satzungen abgebrochen, sondern auch, was vor ewigen Zeiten beschwiegen gewesen, durch seine Apostel verkündigt und also die Vermittlung gemacht, daß Alles unter Ein Haupt soll gebracht werden

Morgenstern, aorne pewiros, Offenb. 2, 28. Jesus der Den verheißt den Gläubigen zu Thyatira: er wolle den Ueberwinden Macht geben über die Nationen, sie wie Töpfe zu zerschmeißen mise mit einem eisernen Stab zu regieren, wie er empfangen hakt von seinem Vater, und dazu wolle er ihnen geben den Morgenstem. Das ist eine Verheißung, die wir für jetzt nicht verstehen; wir ver ehren sie aber mit Ehrfurcht. Der Morgenstern im gemeinen Ver

Anm. \*) Man vgl. den Art. Engel und den Art. Adam, be sonders Anm. 4.

stand ist der Planet Benus; er ist der schönste, hat keine Makeln. Nieuwentyt beschreibt ihn S. 674, und Hugenins sagt: "Dft habe ch mich verwundert über die Benus, da ich sie, da sie nahe an der Erde war, mit Ferngläsern von 60 Schuh Länge beschauete, und ah, daß ihre Oberfläche einen ganz glühenden Glanz von sich gab; ch habe auch keine Flecken, wie an Mars und Jupiter, an ihr ge= chen." Db nun Jesus Chriftus diese Benus unter dem Morgen= tern gemeint habe, wissen wir nicht 1); zumal da Gott selbst bei Diob, Cap. 38, 4. 7., spricht: "Wo warst du, da ich die Erde sründete? da mich die Morgensterne mit einander lobten und jauchz= en alle Söhne Gottes." Er nannte sie בּלֹכְבֵּר בֹקַר, Sterne des Porgens. Er fragt B. 12.: "Hast du der Morgenröthe deines Alters halben Befehl gegeben? Hast du dem Morgenlicht seinen Drt angewiesen?" Das Morgenlicht soll dienen am Tag des Ge= Ichts "zu fassen die Enden der Erde, daß die Gottlosen von der= alben abgeschüttelt werden"2). Das Giegel, das jest der Erde ingebrückt ift (wie wenn die Gefete der Attraction und Repulfion perstanden waren?), den Frommen und Bosen zu gleichem Dienst, mit fich mit einer neuen Gestalt der Erde verwandeln; ba werden Mit und Morgenröthe sich als in einer neuen Kleidung vor mir deftellen. Alles das verstehen wir noch nicht, es ist aber nicht personst geschrieben, sondern dazu, daß wir es einmal verstehen; usbann werden mir wiffen, was die Morgensterne feien, die Gott Wer der Erde-gelobt haben.

Muthwillen treiben, περπερεύεσ θαι, 1 Cor. 13. "Die Liebe weibet nicht Muthwillen." So gibt es Luther. Das ist aber zu jart. Man sindet in den Lexicis nichts Bestimmtes von diesem Wort. Cornelius a Lapide sagt: dieß Wort sei genommen von reρπέροις, schlimmsten und muthwilligsten Brüdern; so auch das lateinische Wort perperam, wie Erasmus dafür hält. Suidas sagt viel darüber. Die Uebersetzer sagen: die Liebe sei nicht leichtsunig, unbeständig, schmeichlerisch, schwathaft, hochfahrend, mit Schaum Iberzogen, prahlerisch. Chrysostomus sagt: nicht jäh zusahrend. Basilius, Reg. 49, sagt: Was ist περπερεύεσ θαι? Alles, was nicht

Unm. 1. G. ben Art. Engel, besonders Unm. 8.

Anm. 2. Die höhere, wunderbare, heilige Ordnung, welche ders einst in der Natur der Dinge walten soll, wird die Gottlosen von derselben gleichsam ausstoßen.

wegen nothwendigen Gebrauchs, sondern aus Galanterie, oder um foon zu thun, ohne Noth angenommen wird, hat an bem meoneρεύεσθαι Theil. Vor ihm hat Clemens Alexandrinus, Lib. 3, Paedag. C. 1, also davon geschrieben: Apparet, Apostolum ex specie genus indicasse, damit er in diesem Theil allen falschen Schimmer, Prahlerei und Ruhmsucht, als der wahren Liebe zuwider, anzeige. nun die Uebersetzer so unbestimmt und allgemein davon schreiben, so ift das vorhergehende und nachfolgende Wort, zwischen welchen es in der Mitte steht, die sicherfte Unzeige zur Erklarung. sagt: die Liebe eifere nicht aus Meid, die Liebe suche nicht ihr Müthlein zu kühlen, die Liebe sei nicht aufgeblasen. Also nimmt dieß Wort an Neid und Aufgeblasenheit Theil, die Liebe hat nam: lich ihre Wurzel im geistlichen Urtheil, im Richten, aber nicht nach dem [bloßen] Unsehen. Wer also von der Jalousie und Aufgebla senheit heimlich oder öffentlich getrieben wird, über Andere zu m theilen, der handelt einigermaßen aus Muthwillen, aus geweis heitlichem Zufahren, ehe man Grunde hat, unwiffend, was er this und dieß ift ein gemeines Bergehen. Fast alle Bruder fehlen dem mannigfaltig, ohne daran zu denken. Als jungft ein Urtheil ibn eine wichtige Sache gefällt worden, so hieß einer von den Fromma das Urtheil eines erfahrenen Alten ein Urtheil seiner betrügliche Matur. Sehet, das heißt perperam handeln; denn einen Alten foll man nicht schelten. Es wird aber einen Jeden seine eigene Thorbeit strafen. Dergleichen Leute richten großes Unheil an, wenn fie auch gleich einige Frömmigkeit haben. Der handelt weit vernünftiger, der sein Urtheil in zweifelhaften Fällen suspendirt und die Zeit ab wartet, die Rosen bringt. Man verfinstert sich sehr durch bergleichen unreife Urtheile; fie find bas größte Binderniß in Erkenntniß ba Wahrheit.

Machdenken, µsdstav, 1 Tim. 4, 15. Marc. 13, 11. Apostels. 4, 25. Paulus sagt zu Timotheus: "Diesem denke nach," barin sei beschäftigt. Es ist wohl der Mühe werth, dem Evangelio nach zusinnen; es liegen darin Dinge, die die Seele sättigen. Wir haben ein ganzes Reich in uus; nichts füllet uns als das Leben und das Königreich Gottes. Ein Schriftgelehrter, zum himmelreich gelehrt, soll Altem und Neuem besonders nachdenken und einen Schatz zus sammenbringen; so kann er die Reizungen der Welt leicht über: winden. Er soll nicht müde werden, alle hauptworte heiliger Schrift zu erwägen, bis er Alles mit Jedem und Jedes mit Allem

susammengehalten. Die Liebe Christi wird ihn treiben. Er wird els ein Neuling nicht gleich wollen viel austichten, einen Namen suchen, ehe er ausgewartet und seine Seele keusch gemacht durch Sehorsam der Wahrheit. Man spürt es seinen Worten an, daß sie wehl leichtsließend sind, aber — keine Probe halten, Sprüchw. 12, 18. Cap. 18, 4.

Mame, guter, eionula. Paulus sagt 2 Cor. 6, 8.: "Durch bofe und gute Gerüchte" muß ein Knecht Gottes laufen. Gin guter Rame aber folgt einem rechtschaffenen Manne gewiß nach unge= fucht: insequitur sugientem saepe, sugitque sequentem; benn ein Folder beweist sich an aller Menschen Gewiffen als ein weiser, ac= Eurater, standhafter und mahrhaftiger Mann in Worten und Wer= Fen, 2 Cor. 6, 8. Phil. 4, 8. Den Sprüchen Galomo's zufolge macht ein gut Gerücht die Gebeine fett; diesem nach dient ein guter Mame auch zur Gesundheit. Dieses und noch mehr foll uns ans teiben, dem nachzudenken, mas mahrhaftig, mas ehrbar, mas teusch, was zur Tugend und zum Lobe dient, damit man weislich mantle gegen die, die außer der Gemeine find, ohne Beltgefällig= 🛸it. — Name heißt übrigens auch Person, weil man Personen mit men nennt. Soust ist Alles das, woran man eine Sache kennt, dem Wort Name in beiliger Schrift benennt. Go wird der Rame Gottes für Gott selbst genommen. Auch wird Befehl, Bolls macht, Würde, Ruf, Gericht mit dem Wort Name bezeichnet.

Hatur, Poois, Aufwachsung, heißt in der Schrift die Selbsts bewegung, welche jeder Art von Gott eingesenkt ist, sich bis zum Saamen zu treiben, hernach das Gewächs selbst wieder in Abgang 1) zu bringen, damit ein neues aus dem Saamen machse. Die Weltzweisen reden von Gesetzen der Bewegung, aber in solchen ist keine Selbstbewegung. Paulus bezeichnet Röm. 11, 21. eingepfropfte Zweige als etwas wider die Natur, weil sie nicht aus der Selbstsbewegung des ganzen Baumes erwachsen. Ein Welb, 1 Cor. 11, 14., zeugt lange Haare aus der weiblichen Selbstbewegung; wenn ein Mann lange Haare zeugt, so ist es eine erzwungene Sache wider die Natur. Die Schrift gebraucht das Wort: Gesetz der Natur, gar nicht, weil die Natur im Abfall2) ist und also kein Gesetz geben

Anm. 1. "Abgang" bedeutet hier wohl so viel als: Abnahme. Anm. 2. S. Anm. 1. jum Art. Gerechtigkeit.

fann. Gott hat auch eine Natur³), wie Petrus sagt, daß wir göttlicher Natur theilhaftig seien. Sie ist in der Derrlichkeit⁴) Gottes, und nicht sowohl in Gott selbst, als in den abglänzenden Kräften Gottes, die von Gott unzertrennlich sind; dennoch ist es eine ewige Natur, eine ewige Gebärung ihrer selbst aus sich selbst: sie macht sich einen Raum, damit sie darin endliche Creaturen som mire⁵). Endliche Creaturen haben Anfang und Ende, wie sich Gott als A und \( \Omega \) selbst Aufang und Ende gibt \( \Omega \)). Die Entstehung der alle A und \( \Omega \) selbst Aufang und Ende gibt \( \Omega \)). Die Entstehung der auch durch einen Umtrieb \( \Omega \)), davon Jacobus Cap. 3 als vom reexe vereseung sont vereseung sont vereseung sont wie sie der Umlauf der Räder Ezechiel's eine freie Bewegung Sont unt sich führt und also frei läuft, so kann sich die Creatur auf Freiheit von Gott abbrechen und den Jorn Gottes erwecken.

Mein. "Eure Rede soll seyn Ja ober Nein," sagt Jesus, b.i verwirret euch nicht durch Umschweif der Worte. "Gott ift himmel, du auf Erden; darum laß beiner Worte wenig seyn," bie Sitelkeit in Worten sich nicht einmische, woher die Sünde im Ursprung nimmt, Pred. 5, 1.

Es kann nichts zugleich Ja und Nein seyn. Der heilige Got ist der Grund des Principii contradictionis. So sagt auch Paules 2 Cor. 1: In Ja und Nein bestehen alle Dinge. Das Ja ist Gett selbst, das Nein ist die Einschränkung der Creatur 1). Man kann

Anm. 3. S. den Art. Elemente, Anm. 1., und: Anfang.

Anm. 4. S. den Art. Herrlichkeit und die daselbst citiren Anmerkungen, besonders Anm. 5. jum Art. Gesicht.

Anm. 5. Zunächst gestaltet Gott seine eigene leibliche Abspiege: lung, in deren Folge aber die Ideen der Geschöpfe, denen dam vermöge der Schöpfung Realität verliehen wird.

Anm. 6. S. ben Art. Anfang, besonders Anm. 2.

Anm. 7. S. ebendas. Anm. 3. Der reoxòs peréveus stellt sich in der dritten Naturgestalt dar.

Anm. 8. S. ben Art. Gott, Anm. 6. Durch die Einstrahlung des ewigen Wortes wird die vierte, nebst den andern Naturs gestalten begründet.

Anm. 1. Das Ja ist Gott selbst, sein unendlicher, liebevoller Schöpferwille, das Rein ist die ursprünglich finstere Natur,

cht sagen, daß Ja und Nein in der Creatur zwei Dinge seien. n den Beweisen läuft Alles auf das Principium identitatis hinaus. om est aequale sibi ipsi; quicquid est, est. Ja und Nein in der reatur find Gin Ding, aber im Ausgang aus fich felbst machen e fich Scheidepunkte. Wenn der ewige Wille Gottes 2) nicht felber us sich ausginge, so wären alle Rrafte nur Gine Rraft, so möchte uch keine conscientia sui, kein Mitwissen seiner selbst senn. Die onscienz entsteht aus den Unterschieden. Es muß die Creatur was von Gott Unterschiedenes haben, ein eigenes Etwas; und enn dieses eigene Etwas sich nicht in Gott vereinbart, so entsteht 16 Mein3). Eins hat nichts in sich, das es wollen fann, es aplire fich deun, daß es Zwei sei; in der Zweiheit empfindet es d) selbst durch Unterschiede, daraus Matur oder Activum und Pasvum entsteht. Man kann nicht anders denken, als daß das ewige ine fich in Begierde seiner selbst einführe. Dieser ausgehende Wille r manisestatio sui führt sich in eine magnetische Eigenschaft ober ttraction ein, daß es ein ewiges Etwas ist. Die Attraction ist ziehend und der Wille ist aussließend 4). Jest ist's ein Contrarium Ba und Nein. Das Ausfließen hat keinen Grund, die Attraction acht Grund. Gott geht außer sich, sich zu offenbaren. Das Ge= fmbarte schränkt fich ein als von Gott unterschieden.

ohne welche keine Creatur bestehen, kein von Gott unterschies denes Wesen existiren könnte. Diese Finsterniß wird aber im Fortgange der Schöpfung in Licht verklärt und darin gleichsam überwunden, so daß dann das Ja und Nein allerdings nicht mehr zwei Dinge sind, sondern nur eines. Die Zwei einigen sich zu einem Dritten. Man vgl. Anmerk. 1. zum Art. Absgrund.

Inm. 2. Auch in Gott selbst ist ein solcher, nur aber immer und ewig überwundener und zur Ausgleichung erhobener Gegens sat. S. Unm. 5. zum. Art. Gott.

Anm. 3. Die Creatur muß, nachdem ihr Gott Selbstständigkeit verliehen hat, diese ihre Selbstständigkeit an Gott aufgeben, um zu ihrer wahren Vollendung zu gelangen; im entgegenges setten Falle erhebt sich wieder ihr finsteres Wesen und steht sie dann gegen Gott in feindlichem Gegensaße. S. die Anm. zum Art. Eigen.

Anm. 4. Die Attraction ist die erste Naturgestalt (f. Anm. 3. zum Art. Anfang); der Wille ist das geistige, ideale Leben, durch welches die Natur in die Lichtgestalt erhoben werden soll.

Menling, veoporoc, soll kein Lehrer seyn: er soll vorher die große Reise durch sich selbst gethan haben, ehe er Andere lehrt. Die Reissten, welche wirken, ehe sie etwas sind, verdienen den Ramen den Reulinge. Man ist in Sefahr mit diesem Vorwirken. Der Leufd war ein Neuling; er beschauete seine Vollkommenheit und warten Gottes Besehl nicht ab; da siel er in's Gericht des Teufels, 1 Im. 3, 6. Man hüte sich vor Eifersucht und Aufblähung: so kann men in seinen Urtheilen der Gesahr der Neulinge entgehen. Die frühzeltigen Urtheile aus Eifersucht, aus Ruhmsucht beißen meprepsiesen. Dieß ist der Neulinge eigenthümliches Zeichen\*).

Micolaiten, Offenb. 2, 6. 15. Frenaus L. 1. C. 27. schrikt von ihnen, daß sie Jesum und Christum für verschiedene Dinge whalten. Christus, meinten sie, sei älter als Jesus. Christus sien Jesum von Nazareth vom Himmel gestiegen zur Zeit der Gebut, aber zur Zeit des Leidens wieder weggegangen, weil er (Christus des Leidens unfähig gewesen; da sei er in die Fülle Gottes zum gekehrt. Zu diesem Frethum hat Cerinthus den Grund gelegt; felbe läugnete auch, daß Jesus im Fleische gekommen, das Fich Jesu sei nur ein Pauvóusvov, ein Scheinding gewesen. Dankt geht die ganze Epistel Johannis. Heut zu Tage stehen Viele mit aus deren Grundsätzen folgt, daß Maria nur die Kapsel oder Worteral von Christo gewesen; Christus sei schou vorher präsorum und nicht erst aus Maria geboren worden.

Bonnet, der neue Philosoph, sagt in der "Palingenesse": da Ochs, das Pferd, der Hund, den man sehe, sei nicht der recht Hund, es sei nur der Ueberzug; ebenso habe der Mensch auch un einen solchen Ueberzug. So hat schon Mahomed gedichtet: nur de Bild Jesu oder der Ueberzug von Jesu sei gekreuzigt worden. S. den Koran, Cap. 4, 8. 156. Daraus folgt, daß Christus nicht mit dem Fleisch Jesu vereinigt gewesen; er sei von Jesu am Kreuz hinweggestogen.

Was nun die Nicolaiten noch weiter für Irrthümer gehegt, läßt man auf sich beruhen. Der Fehler ist keine Zahl, Pred. 1, 15., auch in der Lehre.

Mothwendigkeit, auayn, ist ein gemeines Wort, Matth. 18,7. Luc. 14, 18. Nach den Behauptungen der Philosophen ist Gon

Anm. \*) Man vgl. den Art. Muthwillen treiben.

ein nothwendiges Wesen; von diesem Ausdrucke weiß aber die Schrift nichts. Nothwendigkeit und Freiheit läuft in Gott zus Bare er ein pur nothwendiges Wesen, so waren wir anch, wie Spinoza annimmt, nothwendige Emanationen 1) oder Musfluffe Gottes; weil aber Gott, die ewige Freiheit, von der Creas tur frei ift, so macht er sich in der Schöpfung der Dinge Unfange= und Endpunkte durch mittlere Fortschreitung2). Da entsteht manche Dunkelheit, Berdidung und Finsterniß in der Creatur. Finsterniß ift keine in Gott; weil aber Freiheit in Gott ift, so macht er sich offenbar — aus dem Dunkeln in's Licht. Daher naberte fich Mofes feche Tage zu der dunkeln Wolke Gottes, und erft am fiebenten redete er mit Gott, 2 Mos. 24, 93). Gottes manisestatio sui kann also nicht ohne Dunkelheit geschehen: er tritt aus fich selbst beraus burch seine ewige Matur, darin lauter Freiheit ift 4). Gott ift der Arsprung der Newtonischen Attraction biese zieht zusammen, aber Gottes Freiheit ruft und breitet aus das Licht aus der Fin= Rerniß, 2 Cor. 4. Aus der der Creatur anhängigen Ginschräufung, mitation und Finsterniß macht fich Gott Wege 6), als ein unauf= sliches Band der Kräfte, Ebr. 7, sich zu offenbaren. Weil die gere Bewegung göttlicher Kräfte nach einer eigenen Freiheit der Antriebe läuft: so sind die Creaturen in einer-gewissen Indifferenz der Rrafte, aus welcher fie durch außerliche Bormurfe heraustreten und ihre Freiheit zu diesem oder jenem neigen, Alles nach einer Drbnung, die Gott der Creatur vorzeigt in den tausendfachen Mos bellen der Freiheit, wie denn z. B. Suhner so viele Farben an sich nehmen und nichts Bestimmtes in ihrer Entstehung haben, von

<sup>,</sup> Anm. 1. S. Anm. 4. zum Art. Ereatur.

Anm. 2. Gott bildet in sich zuvörderst die lichten, klaren Ideen der von ihm zu erschaffenden Wesen, und führt diese, zum Beshuf ihrer Verselbstständigung, in die Finsterniß der Natur ein, worauf dann diese Finsterniß selbst zum Licht und zur Klarheit erhoben wird.

Anm. 3. Man vgl. den Art. Gesicht, Anm. 5., und den Art. Anfang, Anm. 3.

Anm. 4. S. Anm. 2. jum Art. Mein.

Anm. 5. Cbendas. Anm. 4.

Anm. 6. Chendas. Anm. 1.

Muscheln so unerschöpflich viele Arten vorkommen?). Also kan eine Creatur, wo sie nicht gehindert wird durch Zufälle, entweber der Ordnung Gottes gemäß dem Lichte zu, oder wider dieselbe der Finsterniß zu fortschreiten; da läuft sie in die zurückschlagenden und Gott fremden Zornwirkungen hinein und verhärtet sich selbst.

Gel, Edason, Marc. 6, 13.: "Sie salbeten mit dem Del vielt Kranke." S. auch Jac. 5, 14. Ebr. 1, 9. heißt es: "Gott, der dein Gott ist, hat dich, Messia, gesalbt mit dem Del." — Del ift ein nachdenkliches Wort der heiligen Schrift. Es ist zwar etwa Leibliches, aber doch das Mittel zwischen Gott und der Creatm. Del ist der Ursprung des Baums des Lebens oder die himmlische Tinctur 1), oder wie es im Leuchter Jacharia abgebildet ist, Jach. 4, 2. Der güldene Leuchter hatte eine runde Schaale oben, dann sieben Lampen waren, und wieder sieben Röhren an jeder Lampe, die Vervielfältigung der Kräfte der sieben Geister Gottes in alle

Anm. 7. Die Gestalt der Geschöpfe, will Detinger sagen, inicht eine schlechthin determinirte oder präformirte, sondern kangt von den auf dieselben einwirkenden außern Umständen durch welche die eine oder andere der mancherlei in ihnen kannen möglichkeiten verwirklicht werden kann.

Anm. 8. Den intelligenten Besen — auf diese geht Oetinger in über — ist die Bahl anheimgegeben, entweder freithätig it Gottes Licht sich zu befestigen oder die in der Schöpfung über wundene Finsterniß wieder in sich aufzuwecken. S. den Art. Nein, Anm. 3., und die Anm. zum Art. Eigen.

Anm. 1. Unter ber Tinctur hat man eigentlich (f. den Artikl dieses Namens) das zwischen dem bloßen idealen und dem reala Seyn in der Mitte stehende lebendige Beistesbild, unter dem Dele aber das Wesen zu verstehen, worin sich die Tineme. offenbaret. Doch faßt Detinger bisweilen beide als gleichbeden Auch ist zu bemerken, daß es nicht bloß eine himm lische Tinctur und ein himmlisches Lebensol gibt, sondern auch eine irdische, ja selbst eine höllische; gewöhnlich wird abet das Wort im ersten Sinn genommen. Die Tinctur findet sich in Gott und deffen ewiger leiblicher Offenbarung, welche fic mittelft der in ihm lebenden sieben Geister vollendet (f. den Art. Gesicht, Anm. 5., und den Art. Anfang, Anm. 3.), namentlich in der fünften Naturgestalt; ebenso aber auch in Jesu Chrifto, der uns Menschen seines heiligen Tincturlebens theilhaftig machen, in seine himmlische Wesenheit als seine Glieber uns aufnehmen will.

Gute an den Geschöpfen anzudenten. Del ift der Träger, das Vehiculum des Geiftes Jesu, Bach. 4, 6. Wir werden mit dem beiligen Geift und mit Feuer getauft. Del ift das Fett in dem Opfer, Del die Speise des heiligen Feuers. An diesem Del nehmen alle gesalbten Gläubigen Antheil, durch daffelbe find sie aus Gott. Darum fagt Johannes in feinem ersten Briefe, Cap. 2: Die Galbung, das eindringende Wort der Wahrheit von Unfang bleibe bei euch. Ihr machet baraus gesalbte Schluffe; ihr wisset, daß keine Ruge aus der Wahrheit fommt; ihr wiffet Alles durch die Salbung, was zu wissen nothig ist, mit Ausschluß alles Ueberwitzigen. Wenn wir noch weiter nachdenken, bem Leuchter Bacharia folgend, fo werden wir noch Bieles daraus lernen. Das Del ift bas reine Element Gottes, und ber Leib eine Offenbarung des Geistes. Der Beist zeichnet sich mit dem Leibe. Daher hat Lavater, er fehle oder Breffe es, etwas Großes vor mit bem Buche von der Physiognomie. Bur Physiognomie gehört auch die Rede, welche aus der Vernunft kommt. Es ist ein machsender, fühlender und vernünftiger Geist im Menschen2). Das Wachsende geht aus den Elementen, Feuer, Baffer, Luft und Erde. Das Fühlende geht aus dem Del der ben Röhren Zacharia und aus der Presse, von wo es in die Schaale Best. Das Bernünftige geht aus dem ganzen Zusammenhang des Bichtbaren, entsteht aus der Sonne, dem Monde, dem Licht und Reuer, Pred. 12, 2.; der Berstand aber kommt von Gott (man tefe Burckhard, von der anima perceptiva, p. 50), aus einem bittern Dele, aus dem Dele des himmlischen Elementes, das im Leuchter Bacharia angezeigt wird. Aus diefen Delen geben benn and die Feuer der Sobenpriester3), davon unsere Gelehrten nichts mehr miffen wollen. Sie find verblendete Beltweise: fie miffen von den vielerlei Feuern oder allen Feuern, בל-אַשֶר, 1 Sam. 2, 28., ber Rinder Ifrael, Muthwillens halber4), nichts.

Offenbaren, Pavepow. In Cana hat Jesus seine Herrlichkeit bei einer Hochzeit geoffenbaret, Joh. 2, 11. Es muß nicht allezeit Licht aus der Finsterniß senn, wenn Gott etwas offenbaret, wie 2 Cor. 4, 6.; es kann, 2 Cor. 5, 11., auch auf andere Art ge=

Unm. 2. Man vgl. ben Art. Leben.

Anm. 3. S. ben Art. Magie.

Anm. 4. S. den Art. Muthwillen treiben.

schen. "Alles aber," sagt Paulus Eph. 5, 13., "was offenber wird, das ist Licht." Eigentlich heißt offenbaren so viel als helle und licht, die umftehenden Sachen sichtbar machen. Aus Ezechiel aber ift klar, daß das Offenbaren etwas Dunkles voraussete! Die finstere Wolke mar es, woraus die herrlichkeit Gottes herver brach2). Wenn sich Gott offenbart, wie er denn ein Besen if das sich selbst offenbart, Spiritus manifestativus sui, so nimmt et eine creatürliche Beise an, wie bei ben Patriarchen. Sonft haben wir aus Rom. 1 wohl zu merken, daß die unsichtbaren Dinge Get tes in den sichtbaren genau abgedrückt seien. Das Dbere ift wie das Untere und das Untere wie das Obere; destwegen ift es so m begreiflich nicht, Gottes Offenbarung aus den Geschöpfen zu ver nehmen; aber der Geift der Lugen fagt, daß in Gott nichts fei, w in der Creatur. Es ift eine Dreiheit, eine Siebenheit, eine Zehnicht in Gott, Offenb. 13). [Dem Lugengeist zufolge] mare Gott mit fcon, nicht voll garben, nicht voll verschiedener Rrafte 4). # beilige Schrift fest es als einen Grundsag voraus, daß in Ch ob er icon Actus purissimus ift, dennoch eine innere Bewegung Wirkung, Ueberwindung der Rrafte fei; sonft hat man keinen B griff von Gott. Benn man alles Leibliche von Gott absondert, & ist Gott ein Nichts6). Die Schrift gibt uns ganz andere Begriff von Gott. Die Philosophen wollen überklug fenn und fagen: # haben einen viel reineren Begriff von Gott, und die Schrift fi nach ihren abgezogenen Gedanken zu nehmen. Gie machen am Gott, aus der Beschreibung Gottes in der Offenbarung eine lem Allegorie; sie erschrecken nicht vor ihrer Unwissenheit, aber sie werden einmal verstummen, wenn sie boren: Werfet sie in die außerste gin

Anm. 1. Da fällt der Begriff der Offenbarung mit dem der Formation oder Gestaltung, folglich mit dem der Erhebung des Lichtes über die Finsterniß zusammen. Wgl. den Art. Mein.

Anm. 2. S. den Art. Gott, Anm. 5., und den Art. Gesicht, Anm. 5.

Anm. 8. S. den Art. Dreieinigkeit, Anm. 1. und 4.

Unm. 4. S. ben Art. Farbe.

Anm. 5. S. den Art. Berabsteigen, Anm. 1.

Anm. 6. S. den Art. Elemente, Anm. 1., und den Art. Ansfang, Anm. 2.

Berniß. Mir laffen uns indeffen für Schwärmer halten, wenn wir gur einmal im Feuer als massives Gold bestehen.

Nun lasset uns hören, wie wir uns die Offenbarung Gottes nach verstandesmäßigen Gründen für Aller Gewissen vorbilden. Es ist dieß wenigstens möglich; nur müssen wir dabei voraussetzen, daß wir von dem Wesen Gottes nur äßehra, unaussprechliche Worte?) haben, und daß wir uns deswegen an die Worte der Schrift halten müssen.

Die Weisheit spielt, d. h. sie verändert ihre Gestaltungen; sie praformirt nicht, wie Bonnet es meint, sondern sie gebiert durch solches Spiel vor Gott. Sie sagt Sprüchw. 8, 30.: sie spiele vor Sott allezeit. Gott thut nicht Alles selbst in diesem Spiele, sons dern es wirket die Freiheit in dem spielenden Leben der Creatur Rauches ); sonst müßte Gott Alles gemacht haben, was Satan nebenbei gewirket. Wenn Gott von den Wirkungen der sechs Geisser ruhet, dann hat er die Sache selbst gemacht.

Nun näher auf die Offenbarung Gottes! Der ewige Wille sollte auch einen ewigen Effect haben! Aber nein, Gott ist frei, er wirft nach seinem Wohlgefallen. Nun stelle dir vor, daß der Wille serzes sich selbst gefaßt habe. Es hat sich die anziehende Kraft, ewige Attraction mit in's Spiel gemischt. Dieser zusammen= benden mußte die ausdehnende Kraft widerstehen. Die sieben rister Gottes werden von Gott regiert, daß sie sich in das Wort von Anfang gegeben, daß es eine geformte Kraft wurde. Die un= geformte Kraft Gottes heißt Joh. 1 in, die geformte aber heißt bei. Das In ist stille, das Bei ist gefaßt<sup>9</sup>), und daraus ist, nach Sprüchw. 8, die Natur der Geschöpfe geworden. Dabei ist

Anm. 7. Unsere Erkenntniß von Gott kann jest nur eine analos gische, noch keine wesentliche, intuitive seyn.

Unm. 8. Die äußere leibliche Abspiegelung der göttlichen Herrslichkeit oder die wesentliche Weisheit (vgl. Anm. 5. zum Art. Natur) ist der Grund der göttlichen Ideenwelt, durch welche Gott die Realwelt gestaltet. Diese Gestaltung aber erfolgt unter der Concurrenz der Creaturen selbst, worauf Anm. 7. zum Art. Nothwendigkeit schon hingewiesen worden ist.

Anm. 9. Die ungeformte Kraft Gottes ist die seiner äußern leib= lichen zu Grund liegende innere, schlechthin geistige Herr= lichteit, welche aber eben erst in Folge ihrer leiblichen Ausgestaltung in ihrer vollen Kraft zur Offenbarung kommt.

in dem Ringen der Krafte Gottes etwas, das die Beisen, weil es zu körperlich klingt, nicht annehmen: es heißt muz, Ueberwindung oder Sieg, 1 Chron. 30, 11.; und das geht in Gott wirklich vor 16). Es ist in der Offenbarung Gottes eine Ueberwindung der widerfire benden Rrafte, und aus der Ueberwindung fommt erft die vollige herrlichkeit der Offenbarung Gottes. Bem dieß nicht anfteht, ber lese in der Metaphyfit aus der Chemie, S. 540 - 546, so with er es explicabler finden. Die zwei Centralfrafte Demton's, bi streiten in der ewigen Natur, bis die sieben Stufen ihre Endschef erreichen in der Offenbarung Gottes. Daraus ergibt fich Ploncquet Manifestatio sui 11). Man merte, daß man ohne diefe fieben Geifit nichts erklaren kann; auch nicht, wie Giniges, das gleichwohl seine Ursprung aus Gott hat, der Creatur mehr, Anderes aber, wieg. das Gewiffen 12), ihr weniger eigen ist, weil es ab assistentia contin des Worts von Unfang seinen Lauf absonderlich in der Generale der Dinge nimmt. Diesem nun auszuweichen, find Bonnet Andere gezwungen, eine Praformation anzunehmen, die abat die Religion 18) üble Folgen hat.

Offenbarung, Φανέρωσις τοῦ πνεύματος, 1 Cor. 12, 7 ff. the mancherlei, daß es schwer ist, sie unter einen Hauptbegriff bringen. Justinus Martyr sagt, daß Jeder sehe nach der Remandtschaft des sämlichen Wortes oder λόγος in ihm 1). De Haupteintheilung macht Paulus durch kurze Wörtlein: durch nach, in: dadurch kann man die Gaben der Offenbarung einest

lin

Kr f

1

Anm. 10. S. ben Art. Anfang, Anm. 3.

Unm. 11. Man vgl. den Art. Begehren, Anm. 3.

Anm. 12. Das innerste Wesen des Wenschen, wozu insonderhet auch sein Gewissen gehört, ist aus dem innersten Besen Gound hervorgegangen und wird auch unaufhörlich von demselben in fluirt.

Anm. 13. . . . wie jede mechanische Weltansicht . . . .

Anm. 1. Christus ist das Haupt, die Gemeine ist der ganze leib. Je mehr man zu diesem Leibe gehört und also mit dem Haupt Christo geeinigt wird, je entschiedener das wahrhaft menschlick Leben aus seiner gegenwärtigen irdischen Verlarvung herror bricht, um so tiefer wird auch der Blick in die göttliche Bahr heit seyn können. Man vgl. den Art. Fülle.

maßen abtheilen 2). Sonft find die Stellen, in welchen Paulus von ben Offenbarungen redet, nicht gar schwer zu verfteben. barung ist nicht allemal προφητεία oder Weissagung. Paulus, 1 Cor. 14, 6. 26. 30., theilt sie ein, wenn er fagt: "Was ware ich euch nuge, wenn ich nicht mit euch redete entweder durch Offen= barung, oder Erkenntniß, oder Weissagung, oder durch Lehre." Beiffagung befagt eine gegrundete, aus der Fulle bes Bergens gebende, deutliche, verständliche Rede, darüber man nicht sonderlich poraus denkt, weil man schon von Gott gewirkte, ausgearbeitete Bedanken, cogitationes elaboratas in sich hat, die man nur auf Fälle seutet. Dieß sollten die Prediger wohl merken; denn wenn sie diese richt inne haben, so ift tein Accent, feine Action in ihrer Rede. Bas nicht von Bergen geht, geht auch nicht zu Bergen. chon, voraus denken; aber es ift etwas Gezwungenes [Unnatur= liches] barin, fich an eine geschriebene Predigtform zu binden. Man muß jegiger Zeit Beides wiffen zu verbinden.

Opfer, προςΦορά, Ιυσία. Die vielen Opfer des alten Testazments deuten alle auf Jesu Opfer am Rreuz. Und da Jesus den Emanntischen Jüngern τὰ περὶ αὐτοῦ erklärte, hat er ein großes theil von den Opfern durchgegangen, obwohl er seinen Tod nie Opfer genennet. Spencerus meint, die Ceremonieen seien von bedenke man Abels und Kains Opfer. Abel wußte wohl, daß das wahre Opfer in Ergebung des Willens in Gott bestehe, und doch wußte er, daß es Gott ein süßer Geruch sei, wenn er opferte. Wir sehen an dem Opfer Jesu, an dem Lamm Gottes, das der Welt Sünden getragen, unzählig viele unentwickelte Dinge, die erst im Tempel Ezechiels 1), wenn die Verborgenheiten der Natur werden verständlicher seyn, Luc. 12, 2., demonstrativ, handtastlich, körpers

Anm. 2. Dem Einen, heißt es 1 Cor. 12, 8., wird durch den Geist die Rede der Weisheit gegeben, einem Andern die Rede der Erkenntniß nach eben dem Geist, dem Andern aber der Glaube in eben dem Geiste. Unter der Weisheit, σοφία, ist der Centralverstand, unter der Erkenntniß, γνῶσις, die stückweis fortschreitende Art zu verstehen. S. Detinger's Selbstbiosgraphie, S. 59.

Anm. 1. S. den Art. Beschneibung, Anm. 8., und d. Art. Tempel.

lich, intuitiv werden gemacht werden 2). Wir verehren bas Opfer Jesu und bekennen, daß wir nicht Alles erschöpfen und in bentliche Begriffe bringen tonnen. Der freie Wille muß fich in etwas Rote perliches faffen 3). Der Mensch muß seiner bosen Begierbe abfterben; im Opfer fieht er, daß fie dem Feuer muß gur Bergebrung gegeben werden. Das himmlische Feuer muß das Opfer beiligen; wie denn Jesus sagt, Joh. 17: 3ch heilige mich selbst für sie. Det unverzehrliche Salz4) des Fleisches und Blutes Christi ift des αΦθαρτον des sanften Geistes; darum muß ein Jeder mit Keuer gesalzen werden. Auch sehen wir im Opfer Jesu, wie viel die 32 rechnung zu bedeuten hat; denn wir werden im Leibe bes Todel nicht rein, sondern wir werden dieß mehr oder weniger um be Bortes Jesu willen, bas wir mit unserm Glauben vermenget, Bir follen unsere Beiligung fortsetzen ohne Granzen, boch vollent wir fie hier nicht; das Opfer Jesu aber gilt uns fur Bollenbun Die Werke Gottes find lang 5), breit, tief und hoch; dies erreife wir hier nicht, es muß uns ber Glaube als Gerechtigfeit gefdit werden, daß wir im Augenblick angesehen und gerechnet weit als Mitgestorbene und Mitauferstandene. D eine wichtige Sack die Burechnung!

Die Propheten verstunden durch den Seist Christi, der in ihm war, nur verborgen, mehr als wir meinen, von dem Opfer aus dem Bund Gottes ). Die Opfer selbst haben viel in sich, das seit laut ruft: Holz, Feuer, Licht, Rauch, Alles hat seine Lehre. Hund Rauch war irdisch, wie auch unser Leib irdisch ist; es werden auch die Eingeweide und Excremente nicht dem Feuer zu verzehm gegeben, sondern die Glieder allein, die eigentlich zum Wesen des Menschen gehören. Im irdischen Grund ist etwas, das plump und träge macht ?). Wir tragen hier das Bild des Irdischen und miss

Anm. 2. S. d. Art. Beilige.

Anm. 3. Hierüber und über das Wesen der Opfer überhamt vgl. man S. 187—190 meines spft. Ausz. aus J. Bohn's Schriften.

Anm. 4. S. Anm. 8. jum Art. Meer.

Anm. 5. S. die Art. Länge und Lämmlein, Anm. 2.

Anm. 6. S. den Art. Abendmahl, Anm. 1.

Anm. 7. S. den Art. Gerechtigkeit, Anm. 1., und Anm. 6. jum Art. Genugthuung.

n uns darnach achten als bose Menschen, Matth. 7, 11. Doch tuffen wir erkennen, daß diese Feindschaft im Fleisch auch in Jesu leisch mußte getödtet werden 8). Das Opfer mußte angezündet erden mit himmlischem Feuer; so wurde denn das Plumpe, Irsische geistlich im Feuer. Aus dem Holz ging Feuer zur Verzehrung; us der Verzehrung ging der Rauch, hernach das reine Licht. In im verzehrlichen Feuer war etwas vom Fluch 9), womit Gott die rde verslucht, und des Fluches Folge war das Mißfallen Gottes ver der Jorn Gottes über das Vose, das sich von Geschlecht zu eschlecht gehäuset.

Was war aber an dem Opfer, das Gott so gern roch? Die raft des Willens im Menschen, so ein Wesen ist wie das Opfer. euer, Licht, Rauch sollte sich fassen in etwas Höheres und Gött= bes als eine Glaubensbegierde. Diese Glaubensbegierde, in dem jund Gottes gefaßt, Ps. 50, 4., drang durch alles Irdische, Ver= uchte, Unruhige hindurch, so daß wir noch jest singen:

Ach! Du hast zu meinem Segen Lassen Dich mit Fluch belegen!

Der Geist Jesu in der Liebe Jesu ruhet nicht, bis der Anfang in Ende fieht in dem Worte Jesu: Es ift vollbracht, und wird in wollbracht. Es dringt durch alles Feuer der Berzehrung, durch m Jorn Gottes in die Liebe, und ruht nicht, bis es zu dem Altar lottes gelangt, Offenb. 8, in völliger Erkenntniß, Col. 2, 3. Da eht der Gläubige, daß das Opfer etwas himmlisch Körperliches t, nichts Verblumtes, sondern etwas Wesentliches. Er sieht das iel des Bundes, er erblickt den Berg Zion und alle himmlischen iegenstände im Glaubensblick; da überwindet er durch die durch in Tod durchbrechende Herrlichkeit alle Luste der Welt sehr leicht nd hurtig; er ruht auf dem Lamm Gottes, bas der Welt Gunde agt; er führt seine dringende Liebe Jesu in die Zurechnung Got= 8, wie Paulus. Da ist er eine neue Creatur, zurechnungsweise, 1d auch wesentlich, nach 2 Cor. 5, 14—19. Da ist er selbst A Opfer mit vernünftigem Gottesbienst; er erkennet nach und tch den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes;

Unm. 8. S. Anm. 4. zum Art. Herrlichkeit, und Anm. 1. zum Art. Glanz.

Inm. 9. S. d. Art. Fluch.

er richtet ein geistlich Gericht und wird von Niemanden gerichtet; da ist er ein mahres Opfer Gottes.

Parabel, παραβολή, παροιμία, 30h. 10, 6. 16, 25. Jenes ift eine Gleichnifrede, dadurch erwas Tiefes leichtverständlich gemacht wird; dieses ift eine unter dem Bolt herrschende Rede, auf Ebräisch bein oder zien genannt, ein Sprüchwort, adagium, gleich sam eireumagium, weil es durch aller Menschen Mund läuft. Die LXX gebrauchen das Wort παροιμία Sprüchw. 1, 1. 25, 1. 26, 7. 1 Sam. 10, 12. Ezech. 12, 27. Parabel ift eine Ber gleichung eines Unbekannten mit etwas Bekanntem. Bei ben Belt weisen ift es ein nothwendiges Stud; sie heißen es Principium me ductionis, weil fie mit blogen Schluffen im Nachbenken nicht fon [b. i. nicht vormarte] kommen. Weil viele Worte den Berften benebeln, so muß man Anfangs bei dem Lehren furze Dentsprick gebrauchen; sonft, wenn man es zu hoch anfängt, richtet man nie aus. Co lehret Salomo in seinen Spruchen. Die Spruche 6 monis kann ein Anabe einzeln gebrauchen; aber der Beise die fieht den Zusammenhang darin, wie ich solches in meiner En rung\*) eröffnet.

L

3

Paradies, mapadeisog. Davon finden sich drei Stellen im nem Testament. Luc. 23, 43. heißt es: "Heute wirst du mit mir m Paradiese seyn." Paulus war, nach 2 Cor. 12, 4., gerissen, him gezuckt in's Paradies, und wußte nicht, ob er dabei im Leibe obn anßer dem Leibe war. In der Offenbarung 2, 7. steht: "Den Ueberwindenden werde ich geben vom Holz des Lebens, das im Paradies meines Gottes ist." Diese drei Stellen können wir jest noch nicht ganz verstehen, wie wir denn überhaupt in heilign Schrift die Dinge, so in's Unsichtbare laufen, nicht ganz begreiser; es ist genug, wenn wir sie auffassen, so gut wir es nach dem Wort [Wortsinne] können. Ueberwiß ist Unsinn. Doch, was des Schechers Platz betrifft, so ist gewiß, daß derselbe ein Raum war, nicht im höchsten Himmel, sondern in den niedrigen Gegenden der unssichtbaren Welt, wie alle Altväter geglaubt haben. Aus diesem werden wir weiter promovirt; denn der Altar der Märtyrer war werden wir weiter promovirt; denn der Altar der Märtyrer war

Anm. \*) Der Titel dieser Erklärung heißt: "Die Wahrheit des sensus communis in den erklärten Sprüchen Salomonis." Stuttg. 1753.

vas Söheres, und das gläserne Meer war ein großer Raum und ermals höher. Doch verstehen wir von diesen Dingen jest wenig, il wir nicht wissen, was spatium, der Raum ist; die Philosophen eiten darüber. An einen status hat man dabei zum Wenigsten zu nken, und status ist nicht ohne Raum; denn status ist coordinatio riabilium ad sixum, eine Zusammenordnung der veränderlichen inge zu etwas Standhaltendem. Das sind vernehmliche Ideen, weder Böhm noch Swedenborg!) gehabt haben. Was das tradies Pauli betrifft, so mußte aus seiner innern Menschheit vas abgetheilt werden können; sonst könnte das Wort: "er war zgerissen," nicht Statt haben. Es ist hier abermals von einem zum die Rede, davon wir uns aber nichts vorbilden können, ßer, daß Paulus da unaussprechliche Dinge gehört. Der dritte pruch zeigt, daß alles Paradies etwas ist, das einem blühenden arten gleich sieht. Die innerste Blüthe der Geschöpfe?) ist Pas

Anm. 2. Wenn Detinger das Paradies in der innersten Bluthe der Geschöpfe findet, so meint er damit offenbar etwas über

Inm. 1. Swedenborg brauchte sich um die Raumlichkeit in der jenseitigen Welt taum viel zu befümmern, da er (vgl. den Art. Christus, Anm. 5.) die wahrhafte höhere Leiblichkeit nicht anerkannte. Anders verhält sich's mit Bohm, der lettere so nachbrucklich behauptet, folglich auch einer Räumlichkeit für selbe bedarf. Er läugnet auch eine solche teineswegs, tann sie nicht läugnen, begnügt sich aber damit, nur gegen die Annahme der gemeinen irdischen Räumlichkeit in Bezug auf Gott und die hohere Belt zu polemistren, und verfaumt es, einen post= tiven Begriff von jener hoberen Raumlichkeit an die Sand ju geben. Detinger dagegen arbeitet eben hierauf hin, theils im vorliegenden Artitel, theils in den Artiteln Berabsteigen (f. besonders Unm. 1.) und gammlein, wo er bestimmt ge= nug über die Ochranten der gemeinen irdischen Raumlichkeit hinausführt. Die bobere Raumlichkeit, auf welche er ba bins deutet, ist eine intensive, welcher zufolge das niedriger stehende von dem höher stehenden Besen umfaßt und umschlossen wird, jenes also in diesem seinen Raum, seine Wohnung findet. Go hat j. B. Chriftus seinen Raum in Gott, die Beiligen wohnen in Christo, die kleineren unter diesen haben ihr Daseyn in den größeren u. s. w. Mirgends aber ift hier an eine solche Tren= nung, Abgeschlossenheit, Undurchdringlichkeit zu denken, wie fie in diefer unvolltommenen irdischen Welt Statt findet, sondern, da im himmlischen Daseyn lauter Leben maltet, so ift eben nur das höhere Wesen für das niedere undurchdringlich, wird aber dieses von jenem liebevoll durchdrungen.

radies, und diese muß etwas Körperliches jetzt oder am Ende<sup>3</sup>) finden, wie in der Stadt Gottes. Die zwölf Baume sind körperlich. Es kann etwas lange in einem andern Stand seyn, bis ei sich in's massiv Körperliche endigt. Das ehemalige Paradies if von der Caspischen See überschwemmt<sup>4</sup>).

Phantasia. Dieses Wort kommt einmal Apostelg. 25, 23. vor: "Bernice, bes Königs Agrippa Gemahlin, kam mit großem Ge pränge." Da wird es aber in einem ganz andern Sinn genommn, als wir es heut zu Tage gebrauchen. Se heißt hier Prunk, änstelicher Schein, eitle Pracht; wir dagegen nehmen es für Arast de Sinbildung, womit wir uns abwesende Dinge als gegenwärtig westellen. Dieß ist der gute Sinn von Phantasie; weil wir aber die Bilder unrichtig zusammensehen, so kommt das Wort auch im die Silder unrichtig zusammensehen, so kommt das Wort auch im die Sinne vor. Sor. 12, 21. wird die Borstellung der schrecklische Dinge auf Sinai Parazzschenov, d. i. eine wirkliche Sache, genze die sich dargestellt hat. Soust kommt es Natth. 14, 26. van die sich dargestellt hat. Soust kommt es Natth. 14, 26. van die sich dargestellt hat. Soust kommt es Natth. 14, 26. van die sie nur ein Parazoux, ein Schein der Dinge, Narci 6, 49. de Gespeust, eine Sache, die keine Wirklichkeit hat, und doch als mit lich sich erzeiget.

Heut zu Tage wird das Wort sehr wenig verstanden. In muß Phantasie außer uns und in uns unterscheiden. In und bie Phantasie die bildende Kraft der Seele, die z. B. in du Schwangern eine ganze Maschine verändert. Außer und sind Phastasien, z. B. selbsterdachte Sätze. Die falsch bildende Phantasitann durch äußere Mittel verstärft werden. hierüber lese mu Cotton Mather's großes Werk in sol.: von den Zaubereien der Rusengländer oder Indianer. Das sind keine vorübergehende Phastasien, sondern Wesenheiten. Kämpfer schreibt über die Phastasien, sondern Wesenheiten. Kämpfer schreibt über die Phastasien in seinen Amoenitatibus exoticis, wo es denn, Fasc. III. p.

t

den äußern irdischen Raum Hinausliegendes, nicht etwas is diesem selbst Nachweisbares. Man vergl. Anm. 3. jum In. Blut Christi.

Anm. 3. Ob das Paradies junächst noch bloß geistigen Beseilt sebieher scher schen jur (höheren, reinen, klaren) Körperlichkeit gedieher sei, läßt Detinger hier dahingestellt.

Anm. 4. Die Bahrheit dieser Behauptung unsers Antors laffer wir billig auf sich beruben.

648 heißt: er sei bei einer Mahlzeit gewesen, da habe er einen Balfam, ein Electuarium eingenommen, worauf fie feht fröhlich ge= worden seien, und es ihnen gedaucht habe, sie fahren auf einem fliegenden Pferde durch Wolken und Regenbogen. Das heißt man visa, onraolac. Denkt man dieser Sache ohne Ermudung nach, so läßt sich der Grund davon wohl auffinden. Man findet jedoch selbst unter den Abepten fehr wenige, die nicht mude werden, hiezu zu gelangen, geschweige benn unter den Theologen und Philosophen. Ich will mich dem Auslachen preisgeben, indem ich aus der New= ton'schen Philosophie und aus Professor Ploucquet's Metaphysik etwas vorbringe. In dem von Newton anerkannten Spatium ift das Sensorium Dei, b. h. Gott fühlt die Dinge [oder nimmt sie wahr], wie sie auch uns Meuschen vorkommen, nicht idealistisch 1), sondern als Wesen. Auch Ploucquet ist nicht mude geworden im Nach= benten: er glaubt, jeder Affect könne sich ein Sensorium zuwege bringen von mahren oder falschen Phantasien; wegwegen benn dem Swedenborg nicht in Allem zu trauen ift. Dieß Alles gibt indeffen noch keinen verständlichen Grund. Man stelle fich aber vor, coneipiatur factum, wie in der Mathesis, man fege: In dem Lichtfleid Bottes, Pf. 104, sei die verzehrende Schärfe, die keiner Creatur erträglich ift. Damit fie nun berselben erträglich werbe, so gibt fich Bott selbst einen modus, eine Urt, durch Anwendung eines der sie= ben Geister, durch deren fünfte Progression nämlich. Die Attraction, Busammenziehung Newton's ist etwas Ewiges in Gott; ihr widerstehet die Extension, die Ausbreitung; auf solche Weise gibt Gott seinen Bollkommenheiten eine gewisse Ginschränkung, modos, Art und Beisen?). Gott ift ein verzehrendes Feuer im eigentlichen

Anm. 1. Detinger hat hier (m. vgl. Ird. u. himml. Philos. Th. II., S. 82 ff.) ohne Zweisel den Irrthum Leibnig'ens im Auge, welcher sich die Wesen (Monaden) als völlig von einander abgeschlossen denkt, und nicht für möglich erachtet, daß eines mit dem andern in wesentlicher, realer Beziehung stehe, demgemäß also auch Gott, der Urmonade, die wirkliche Wahrenehmung der Dinge absprechen muß. Newton dagegen hat in seiner Optik das Spatium-Gottes Sonsorium genannt, und die Ueberzeugung ausgesprochen, daß Gott mit diesem Sensorium, unter welchem er die reine Leiblichkeit des Ewigen verssteht, Alles in den Creaturen selbst sehe, höre und empfinde.

Anm. 2. Man vgl. den Art. Gulle, besonders im Anfang, dann

Berstande. Es verzehrt sich etwas in der ewigen Natur Gottes; die Ideen oder Species mussen in eine Individualität oder Schied: lichkeit treten. Da kommen denn zwei Dinge zusammen: Feuer und das sanfte Licht des Lebens 3). Weil nun Alles in Gott Leben ist, so kann sich durch die Freiheit in der Creatur etwas von der Temperatur oder Coordination der Kräfte abbrechen und in ein nachgeäfftes Leben einführen. Das heißt eigentlich Phantasie, und aus dieser gaukelt der Teufel alle Gestalten der Dinge nach. Alle hüte man sich vor diesen falschen Wesenheiten, die ein Wittel sind zwischen Leib und Geist. Dadurch wirkt Satan in uns, und führt uns durch den Schein von der Wahrheit ab in die Concinuität, die auch viel Aehnliches hat mit der Wahrheit.

Philosophie, PidosoPla. Dieses Wort kommt nur einmal ver, Col. 2, 8. Es ift zwar Apostelg. 17, 18. auch von ben ftoifcha Philosophen die Rede, doch wird dabei das Wort Philosophie uit genannt. Paulus fagt: "Sebet gu, bag nicht Jemand an m fomme, der da sei euch συλαγωγών, beraubend, d. i. als einen In bahin stehlend durch die Philosophie und leeren Betrug nach bent brachter Menschenlehre (eines angesehenen Mannes etwa), nachba ordnungsmäßigen Elementen ber Welt 1) und nicht nach Chrifts Db Paulus hiemit bloß die effenische Philosophie meine, gegen welche er B. 16. 17. schreibt, ift nicht zu bestimmen. Es it wahrscheinlich eine judische Philosophie, welche fich auf gewist Speisen und Getrante, Feste, Neumonde und Sabbathe bezieht, dadurch fie mit gottesdienstlicher Erniedrigung vor den Engeln und mit scheinbaren Gefichten, die fie - phantastisch und ohne Bahr: heit - mogen gesehen haben, eine größere Bollkommenheit be Gottesdienstes vorgespiegelt, als Paulus den Colossern in Christo abgezeichnet. Das ift aber aller Pilosophie größte Scheinbarkeit, daß sie von Gott größere Dinge vorgibt, als die Schrift selbst be: schreibt. Eben diese leere Berführung bestehet noch heut zu Tage.

die Artikel Herrlichkeit, Evangelium, Anm. 4., Austaufen, Anm. 3.

Anm. 3. Das Feuer der göttlichen Besenheit, das sich (s. den Art. Anfang, Anm. 3.) in den ersten drei Naturgestalten entzündet, wird in der vierten niedergeschlagen und dadurch der Offenbarung des Lichtes der göttlichen Herrlichkeit dienstbar.

Anm. 1. S. den Art. Elemente, im Anfang.

Man will Gott groß machen burch die unzähligen Welten, die Er geschaffen habe; aber die Menschen sollten sich besinnen, daß es Gott keine Chre ift, wenn sie Jesu Christi Menschwerdung, seinen Rob und seine Auferstehung badurch herabsetzen. Dergleichen Dinge find nach den Elementen der Welt und nicht nach Christo. find febr fceinbar, aber fie ichaben mehr ale fie nugen. Wir armen Erdenwürmer werden erft dort sehen, was die himmel, seiner Minger Werk, der Mond und die Sterne find. Jesus Chriftus mag wohl in diesen Dingen fich unwissend bezeigt und gehalten haben. Wir haben genug damit zu thun, den Menschen, und zwar so, wie es in den Briefen an die Epheser und Coloffer und in der Offenba= rung mit gemiffen Granzen gezeichnet ift, zu betrachten - in dem Daupte Chrifto. Die überklugen Errores barüber find Fanatismus. Gott hat sich in Christo körperlich herabgelassen; das ift den Phis tofophen ein Aergerniß und eine Thorheit, und doch ruhet hierauf bie Grundweisheit der heiligen Schrift. Der Philosoph ist viel zu deiftlich, als daß er fich follte durch den höchsten Berftand vorsagen deffeu, daß Gott auf einem Thron fige, anzusehen weiß und roth, wie Jaspis und Sardis, und Regenbogenfarben um ihn; aber man wird es [dereinft] mit Entsegen seben, daß der Unendliche fich burch the fieben Geister eine Gestalt gibt und modos annimmt 2). freilich der Leibnig'schen und Mahomedanischen 3) Philosophie fonurstracks entgegen; wer aber recht philosophirt, der kann diese Philosophie nicht annehmen; denn sie ist cerinthisch 4), und führet Dahin, daß Chriftus nicht im Fleische gekommen sei. Dermes fagt: Ber Gott fürchtet, der philosophirt bis auf's Lette 5).

Prahlen, μεγαλαυχέω, μετεωρίζω, Luc. 12, 29. Jac. 3, 5., ift eine der größten Untugenden. Jacobus sagt: die Junge sei ein

Anm. 2. S. den Art. Phantasie und die Anm. 2. citirten Stellen.

Anm. 3. Statt "Mahomedanische" ist vielleicht "mathematische Philosophie" zu lesen. Zur Noth läßt sich indessen auch unser Text vertheidigen. Der Mohamedanismus, als abstracter Mosnotheismus, schließt nämlich allerdings völlig aus, was Detinger auf dem Grunde der heil. Schrift von Gott behauptet.

Anm. 4. Ueber den Cerinthischen Idealismus vgl. man den Art. Antichrist.

Anm. 5. Man vgl. den Art. Pünktlichkeit.

kleines Glied, das aber bennoch große Dinge prable. Dieses Prab: len untersagt Jacobus seinen Gläubigen, die fich zur Beltfreund. schaft schlugen, und fich rühmten und sagten: Wir wollen ein Jahr lang da liegen und gewinnen. Er aber fagt Cap. 4, 16.: "Ih rühmet euch in eurem Sochmuth; aller solcher Ruhm ift bosc. Jesus warnt seine Jünger vor hochfahren, d. i. größere Dinge von geben, als das geistliche Alter in Christo verträgt. Das find eben Lufte ber jugendlichen Junger, welche wirken wollen, ebe fie etwas Paulus warnt bavor nachdrudlichst seinen geliebten Time find. theus, 2 Tim. 2, 22.; man kounte ihn keiner unreinen Lufte zeihen, sondern er konnte nur etwa Luste haben, seine Berrichtungen uns nothig zu erheben, ober auch fürchten, es mochte mit Paulus nicht gut ausgehen. Fromme Leute, Pietiften, Separatiften find biefe Untugend sehr unterworfen; daher auch Paulus bei den Corintien so viel Politeffe gebraucht, ihnen dieß zu untersagen. Judat = Petrus eifern fehr über folche ehemalige Junger, Die aus Prette ausgewichen find, doch aber bei den Agapen oder Liebesmahla noch eingefunden haben. Ihre Untugend wird also beschrieben, i fie Wolfen seien, ohne feuriges Waffer, vom Winde getrieben, mit nach Jud. 16. υπέρογκα, aufgeschwollene Dinge reden, Alles w größern, ftolze Worte, hinter benen nichts ift, ὑπέρογκα ματαίοιψα auch nach 2 Petr. 2, 18. reden, womit fich noch viele Lafter, Unzucht und Geiz, vergesellschaften, Rom. 16, 18. Angehenk Jünger haben sich auf's Aeußerste davor zu hüten, daß fie nicht ftern, wovon fie nicht genug miffen. Die alten Junger werben: jenem Fehler versucht, wenn sie mehr auf den Fortgang ihrer 18 digt, als auf die Wahrheit seben. "Rühme dich," heißt es dagen Jes. 54, 1., "du Unfruchtbare!"

Predigen, \*\*\* not unfruchtbare!"

Predigen, \*\*\* not unfruchtbare!"

Bredigen, \*\*\* not unfruchtbare!"

Bredigen, \*\*\* not unfruchtbare!"

bene, über und selbst hinausreichende Wahrheiten dargelegt werden werbunden mit den Wahrheiten des Sensus communis, welche in der Sprüchen Salomonis zu sinden, und die allen Menschen nahe sie Ronst ist es nicht gepredigt. Apostelg. 12, 21. steht, daß Herodik ist der von den Würmern gefressen worden, auch eine Rede gehat an habe, darin er das Volk überredet, es sei Gottes Stimme [die auf kihm rede]; er muß wohl auch prächtige Dinge vorgetragen habe. Seine Predigt war eine Rede zum Volk, wie die Mandarinen bestehn alle Monate zweimal welche halten. Das heißt dyusupyeils waber nicht predigen, wie Zesaias Cap. 40—66 das Waster still.

Jesaias sagt, man solle predigen, daß es sei, als sahe man Gott: Siehe, da ist euer Gott! Wenn die heutigen Belletristen die Schöns heit des Evangeliums verstünden, so würden sie allen Witz anwens den, mit simpeln Worten die erhabenen Dinge zu verkündigen auf tausend Arten. Im eigentlichsten Verstande heißt predigen das Königreich Gottes in der letzten Zeit, nach Dan. 2 und 7, verküns digen, und so predigte Paulus, Apostelg. 28, 23. 31., so predigten alle Apostel.

Ein gewisser respectabler Herr und Schriftsteller 2B. aus B. schreibt schöne, vortreffliche Dinge in der reinsten Mundart, aber er kennt die Schönheit in Jesu nicht. Selig, wer sich nicht an Jesu 4 ärgert. Tappens Buch "vom verborgenen Gott" sollte die Augen aufthun, daß man sich nicht ärgere. hent zu Tage ärgern sich Biele an Jesu; sie schämen sich der Offenbarung Johannis. beißt es aber einst: Wer mich verläugnet, den will ich auch verlangnen. Ich habe erst kurzlich mit Jemanden darüber geredet. Der sagte: Paulus habe die Offenbarung Jesu nicht gekannt; also hatten wir dieselbe auch nicht nöthig. Ich erwiederte: er durfe vom Lorpus juris nichts weglaffen, wie viel weniger von der heiligen chrift, als dem Lagerbuche der Welt. Er sagte weiter: des Nachts Filf dem Bette mache er fich von Gottes Allgenugsamfeit, Emig= Weit, Allmacht, Reinigkeit, Allwissenheit, Gütigkeit und Liebe so viel Bahre Gedanken, daß er der materialischen Ausdrude in der heili= en Offenbarung nicht bedürfe. Die Offenbarung Johannis zeichne Sott gar zu materiell, er ehre Gott viel immaterieller. Denschengestalt auf einem Thron sigend, das Lamm mitten auf Dem Umfreis des Throns, die vier lebendigen Wesen, die vier und 3manzig Aeltesten in solcher Bildung sich zu denken, gehöre nur für Diejenigen, welche zu schwach im Deuken seien. Ich versetzte: "Ei, meinen Sie, Sie kommen aus mit diesen Ausflüchten? Der Geist ber Schrift sieht weiter als Sie. Es wird Ihnen gehen wie dem Marquis de Fonti de St. Germain. Dieser kam zu mir und wollte Solche Dinge eben auch nicht glauben; endlich aber sagte er: wenn er mir schon widerspreche, so glaube er es doch, wenn er allein sei. Rathanael fprach auch: "Was kann von Nazareth Gutes kommen?" Bernach aber erkannte er den HErrn und sprach: "Rabbi, Du bist Bottes Cohn." Und so muffen alle Nationen den Sohn Gottes Forperlich erkennen, und, wie Hiob, ihre Hand auf den Mund legen und sehen, daß es keine so große Sünde gewesen, daß Siob den Tag

seiner Geburt verfluchet, als daß er Gott nach seinen Naturideen sich vorgebildet.

Briefter, ispsuc, Matth. 8, 4. Die Priefter alten Testaments waren Juristen, Aerzte und Theologen zugleich; jetziger Zeit aber find die Wiffenschaften zerriffen, so daß kein Priefter neuen Teftas ments an die Biffenschaften der alten hinaureicht. Gefetzt aber, es besitze ein Priester neuen Testaments alle Wissenschaften ber beutis gen Gelehrten, als Mathematik, Physik, Kräuterkunde, Dynamik beisammen, es fehle ihm aber der Gustus spiritualis, der geiftliche Geschmad oder die mahre Liebe, so ist er ein tonendes Erz und eine klingende Schelle. Er versteht alsdann die Worte Jesu und der Apostel gang anders, als es die Pracision der Apostel mit fich bringt. Eben dazu ist dieses Wörterbuch da, daß man sehe, wie man mit aller heutigen Wiffenschaft nicht dabin tomme, geiftliche Borwirft mit geistlichen Worten zusammen zu halten, 1 Cor. 2, 13. W Bort vom Kreuz ift einem Priester von jener Art eine Thomk 1 Cor. 1, 15. Man vgl. hiemit bas Buch "Der wahre Prieft, wozu Schubart eine geistlose Borrede geliefert hat.

Principium, Anfang, apxy. S. den Art. Anfang. Es ist wie daran gelegen, daß wir die ersten Worte Johannis in seinem Evangelium: "Im Anfang war das Wort," recht und präcis verstehm. Anfang aber ist, was nicht wieder etwas vor sich hat. Christis wird genannt der Anfang der Creatur Gottes!). Gott hat keinen Anfang, und doch sagt er, wie Jesus Offenb. 22, 13.: er sei A und  $\Omega$ , Anfang und Ende, der Erste und der Letzte?). Also gikt er sich einen Anfang gegen uns, und das ist genug für unsere die den Augen.

Anm. 1. Christus ist das Centrum der geschaffenen Welt, war also auch das Centrum der Idealwelt; als solches war er aber auch deren Anfang. Wir sind Alle von Gott in Christo ver sehen vor der Schöpfung der Welt.

Anm. 2. Aus der innern oder geistigen Herrlichkeit Gottel entfaltet sich unaufhörlich seine äußere oder leibliche Henslichkeit. Es geht das Leben Gottes ewig von A oder dem Centrum in a oder die Peripherie aus, mittelst der hiezu ersforderlichen Radien. Im Centro existirt dasselbe noch gleichs sam chaotisch; durch und in den Radien erfolgt seine Formastion; vermöge der Peripherie aber erreicht es so zu sagen seinen ewigen Abschluß.

Der Anfang ist aber dreifach nach heiliger Schrift, von deren Worten wir nichts dahinten lassen sollen zu unserer Erleuchtung. Iwei Stellen haben wir besonders zu erwägen, wenn wir genau wissen wollen, was Anfang sei. Jesaia 43, 7. bezeuget der Geist Christi: "Alles, was genannt ist mit meinem Namen zu meiner Herrlichkeit," d. i. Alles, was ersehen ist im Spiegel der Weissheit.3), welche vor Gott alle Formen der Dinge in unerschöpflicher Contingenz spielt, "das habe ich" chaotisch "geschaffen," הַלְּמִרִיר בּיִרְמִרִיר , "das habe ich "formirt," הַבְּיִלְמִרִיר , "auch habe ich es gemacht," מַבְּרִמִּרִיר , Das "auch" zeigt einen dritten Anfang an; wer kann also läugnen, daß drei distincte Anfänge Statt sinden? Keines hat in Gott etwas vor sich, und doch ist da ein Anfang. (S. bei dem Worte: Anfang, was Wörhave von einem Principio sagt.4).

Die andere Stelle steht Ebr. 1, 10.: "Du hast nach Anfängen, nat' apxac, ), die Erde geschaffen." Run disputire, wer da will. Man wird nichts sinden, das Unbekannte mit etwas Bekanntem zu erklären. Folglich mussen wir stille stehen und denken: Gott ist, Jac. 1, 17., ein ewiger Wille zur Offenbarung seiner selbst, aeterna voluntas sui manisostativa. Die Offenbarung macht sich einen Anfang paus dem Unendlichen in das Wort, worin die sieben Geister liegen, worin lauter Gesicht, lauter Umblicung seiner selbst ist ). Die angesormte unendliche Kraft faßt sich in eine gesormte Kraft, und so heißt es denn: Das Wort war im Ansang bei Gott. Da sind zwei Dinge zu unterscheiden: die ungesormte Unendlichkeit; von der heißt es: in Gott, von der gesormten aber heißt es: bei Gott?). Daraus kommt dann erst die Schöpfung mit ihren drei Ansfängen 8).

Prophet,  $\pi \rho \circ \varphi \dot{\eta} \tau \eta \varsigma$ , ist, im erhabenen Sinne, einer, der zukünfztige Dinge vorhersagt, wie Samuel und die Propheten alten Testaments, und auch Agabus im neuen Testament. Im niedern Sinne

Anm. 3. S. den gleichnamigen Artikel in diesem Wörterbuche.

Anm. 4. Man vgl. hiezu besonders Anm. 4. zum Artikel Ansfang.

Anm. 5. S. ben Art. Genugthuung.

Anm. 6. S. den Art. Gesicht, Anm. 5.

Unm. 7. S. den Art. Offenbaren, Anm. 9.

Anm. 8. S. ebendas. Anm. 8.

Onal, Basavoc, qualen, Basavisw heißt eigentlich durch Tortur erforschen und durch's Feuer probiren; im allgemeinen Sinn aber heißt es Qual anthun. Der Anecht des Hauptmanns wurde gez qualet von der Arankheit. Gott qualet die Menschen nicht, sondem sie sind selbst Ursache ihrer Qualen, weil sie keine Weisheit annels men. Die Rechte Gottes fordern es von Gott, daß alle Sünden, die vorsätzlich und unabgebeten wider ihn begangen werden, im Fleische hier, und dort Maaß für Maaß willkürlich gestraft werden, so daß es alle Creaturen, Engel und Menschen ansehen, die helete Heller bezahlt werde von denen, welche die Bezahlung Ist am Arenz nicht erkennen wollten und die Stiche ihrer Sünden in Jesum nicht abgebeten.

Es ist nicht zu begreifen, wie es zugegangen, daß der ganzen Welt Sünden auf Jesum geworfen worden. Wie eben Satan Ich in seiner heiligen Seele alle Reiche der Welt im Punkte gezickt so sind auch alle Sünden im Punkt!) auf Jesu gelegen, und alle Sünden unabtrennlich sind von dem Mißfallen und Jorn tes, so muß er allen Jorn Gottes auch in Einem Punkte getne haben. Das ist gewiß, aber uns unbegreislich, weil wir die kungen der Geister in die Ferne nicht verstehen, was die bien Geister viel besser wissen als wir, wie aus Cyprians Manusch von der Magie?) zu ersehen.

Aus diesem Grunde hat Satan die Heiligen im Himmel verklagt Tag und Nacht; sie fühlen es im Punkt, aber ohne Qual. Des Lammes Blut hat alle Qual von ihnen genommen; sie mußten sehen, was die Sünde an sich selbst sei, besser als durch ein Microscopium. Nun ist den Naturalisten und auch vielen Gliebigen ein unauflösliches Räthsel, was Offenb. 14, 10. zu lesen Sie können es nicht reimen mit dem Spruch, daß Gott die Liebs sei, und daß er, nach dem Buch der Weisheit, keine Lust habe weichen Berderben. Darum muffen sie, mit Ehrfurcht, stille stehen von

Anm. 1. S. d. Art. Punft.

Anm. 2. S. d. Art. Harnisch, bes. d. Anm.

Anm. 3. Die ganze Schöpfung hildet Ein organisches Ganzel. Die Verkehrtheit eines Gliedes wird darum auch von des andern — nicht verkehrten Gliede empfunden; doch erfolgt bi letzterm auch eine Erhebung über jene widerwärtige Empfindung in der Kraft des Verdienstes unsers Heilands.

iesen Worten: daß die Rebellen wider Christum sollen trinken von em Weine des Grimmes Gottes, und sollen gequälet werden im seuer und Schwefel im Angesichte der heiligen Engel und im Ansesicht des Lammes, und soll der Rauch ihrer Qual aufsteigen in swigkeit der Ewigkeiten, siç alwag alwaw, und sie keine Ruhe aben Tag und Nacht: Dieß Alles gehört zum Staat des großen sottes; es muß der ganzen Creatur hieran kund und offenbar wersen, wie Jesus in seinem Leiden und Sterben den Jorn Gottes gesagen und abgethan. Darum sagt Moses Ps. 90: "Wer glaubt daß du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor deinem krimme?"

Gewiß ist, daß Alles das nicht nur im Punkt der Magie oder nes Gesichtes, sondern aus einander gesetzt mit körperlichem Feuer ad Schwefel geschehen muß. Dieß sollen wir zu herzen ziehen, enn wir des Todes Christi gedenken<sup>4</sup>). Die ganze Stadt Gottes tkörperlich figurirt; ebenso ist auch die hölle und der andere Tod reperlich figurirt. D der Unbesonnenheit der ungläubigen Erdensürmer, welche Gott zum Lügner machen, weil sie keine Bilder iben, das Unbekannte auf etwas Bekanntes zu reduciren!

Buelle der Selbstbewegung in den Geschöpfen ist der Grund ter Freiheit. Griechisch heißt diese Freiheit adjectivisch exovoroc, thr. 10, 26. Die heilige Schrift begnügt sich mit dem unläugeren Sinn, daß jeder Mensch die Freiheit habe, sich zu erheben ver zu erniedrigen. Da wir aber in diesem Wörterbuche den uns

Unm. 4. Christus ist das Haupt der Menschheit; daraus wird einigermaßen begreiflich, daß er allerdings die Gunde unsers gangen Geschlechtes habe tragen können. Wie die Glieder im Haupte, so concentrirt sich die Menschheit im Berrn und ver= einigten sich denn auch in ihm, gleichsam auszugsweise, die Rolgen unserer Sunden. Bahrend aber durch das Leiden des Herrn diejenigen, welche fich ihm ergeben wollen, durch Theil= nahme an seiner Herrlichkeit von dem Elend der Gunde frei werden, so bleibt eben daffelbe mit feiner Last über denjenigen, welche sich mit ihm nicht geeinigt haben; und dereinst beim Ge= richte, wenn das Aeußere und Innere in völlige Uebereinstim= mung wird gesetzt werden, so wird dann die Verwirrung ihres Geistes und Gemüthes auch leiblich und körperlich sich offen= baren, und, im Gegensate von der nun sonst überall in vollem Glanze sich offenbarenden Herrlichkeit Gottes, die äußerste Qual über sie fallen.

hier ift auch zu betrachten, daß die Geligen Gottes Rache kaum erwarten können. "Wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut?" Das Necht sehen die Seiligen in Gott. Seiligfeit ift alles Rechts Urbild. Dieß Recht können die Beiligen Gott, ju offenbaren, bitten, bag es Gott ausführe zum Gericht wegen ber verunehrten und gelästerten Beiligkeit. Es ift nicht genug, daß Gott die Creatur medice curire und herstelle, sondern es muß mit Ruhm seiner Beiligkeit geschehen; sonft murbe Satan immerfort lästern und Gottes Erlösungswerk tadeln. Daher muffen dk Schaalen bes Borns ausgegoffen werden; daher muß ber Fenerse körperlich vor den Augen Gottes und bes Lammes erscheinen, bet Rauch muß in ewige Zeiten aufsteigen 1). Die in der Gunbfluth Ersoffenen muffen erträglicher gerichtet werden als die im Feun fee; sie werden gerichtet nach Menschenart mit Menschenkinder Schlägen, 2 Sam. 7, 14., nicht unendlich, sondern zweifach, bei fach, siebenfach, nach Proportion, welche das Recht fordert. De Nationen muffen außer dem Feuersee ihre Rrantheit tragen w durch die Blätter genesen?); nach Gottes Art werden sie endlich leben im Geift, d. i. in unfterblich geläutertem Buftand nach ent gestandenem Gerichte, 1 Petr. 3 und 4. Daher muffen Die Em pfindungen der Flüche in der Seele Jesu so pünktlich gezeichnt werden in den Leidenspfalmen; daher muß das Gerichtsprotocoss) von den Seiligen mit körperlichen Darstellungen den Niniviten eröffnet werden. Wer wird bemnach die Redensarten von Gottes Born nach Dippel'scher Weise ausmustern?

Nad der Geburt, Tpoxòg yevesew, kommt vor Jac. 3, wo namlich der Apostel die Gläubigen ermahnt, sie sollen nicht Lehrer sepn wollen, weil viel dazu gehöre, in der Lehre, ev dóyw, nicht zu sehlen, und weil, wenn man das Nad des Entstehens in sich selbst entzünde, man der Rede nicht Meister sei, sondern in nicht viel heißendes Geschwätz gerathe. Luther hat diese Stelle nicht verstanden 1), wie er denn den ganzen Brief eine stroherne Epistel genannt, zu großem Vergerniß. Jacobus hat die Eigenthümlichkeit, aus den tiessen Verundansängen zu reden. Er hat die Hölle als einen eigenen

'n

a

A

Anm. 7. S. Anm. 5. jum Art. Auslegen.

Anm. 8. S. Anm. 2. jum Art. Buch.

Anm. 1. S. ben Art. Elemente, besonders Anm. 2.

richten, wenn ber Mensch nicht eine Gelbstbewegung hatte: jum Wollen und Nichtwollen, seine Gedanken dahin oder dorthin zu wenden. Der Mensch ift freilich burch ben Fall in Gunden todt, aber er hat das Licht, das alle Menschen erleuchtet 5). Dieses kann I seine Unbestimmtheit der Rrafte zu etwas lenken, wenn schon außerlich kein Gegenstand vorhanden ist. Uebrigens muß man die Rader Ezechiel's Cap. 1 und 10 tief betrachten, wenn man fagen will, man habe einen schriftmäßigen Grund von diesem Begriffe 6).

ſ.

Oninteffenz ist das Gute in der Natur. "Die Erde ist voll der Gute des Herrn," Pf. 33, 5. Im Ebraischen heißt non das ' Supeste und Bartefte an einem Wesen, der Grund der Fruchtbarfeit, die innerfte Gute, Siob 6, 14. Es heißt aber auch gerade das Gegentheil, Spruchw. 14, 34.; denn bas Gußefte kann durch ben [Fort=] Schritt und die Obermacht der falschen Rrafte bazu ausschlagen, daß das größte Gift daraus wird 1). Ein Medicus foll aus den Rräutern die herrschende Rraft ausziehen konnen; bamit kann er erfüllen, mas Pf. 41, 2. 3. ftebet. Die Leviten waren ehemals Medici und verstanden diese Runft beffer, als man fe heut zu Tage versteht. Die Sobenpriester besaßen die gange Biffenschaft vom Urim und Tummim2).

" Nache üben, an der Schlange, endined. Christus ist der Schlangentreter und Rächer an ben bosen Engeln. Im alten Te-

Anm. 5. Durch die Sünde ist der Mensch in die Gewalt des Satans gefallen; Diefer Gewalt Des Satans fteht aber Die Macht des Beilandes gegenüber; und hiemit wird dem Men= schen seine durch die Gunde verlorene Freiheit jurudgegeben.

Anm. 6. Die Freiheit Gottes beruhet darauf, daß er an fich in den niedern dunkeln Gestalten seiner ewigen Matur verbleiben könnte, statt dessen aber vielmehr im lautern Lichte seiner Herr= lichkeit stehen will (vgl. den Art. Geficht, Anm. 5., und den Art. Gott, Anm. 5.). Die vierte Raturgestalt ist in bieser Hinsicht (f. den Art. Geist, Anm. 6.) als Scheides oder Ents scheidungspunkt zu betrachten. Ein Aehnliches gilt aber auch von den (intelligenten) Geschöpfen, welche ebenfalls traft ihrer Freiheit entweder in die Finsterniß der in ihnen sich eröffnenden höllischen Matur (f. den Art. Eigen) hineinstürzen oder aber ju dem Lichte des himmlischen Daseyns emporzustreben vers mögen.

Anm. 1. S. den Art. Begierbe, Anm. 1.

Anm. 2. S. ben Art. Magie, besonders Anm. 4.

hier ift auch zu betrachten, daß die Seligen Gottes Rache kaum erwarten können. "Wie lange richtest du nicht und rächef unser Blut?" Das Recht sehen die Beiligen in Gott. Beiligfeit ift alles Rechts Urbild. Dieß Recht konnen die Seiligen Gott, m offenbaren, bitten, bag es Gott ausführe gum Gericht wegen ber verunehrten und gelafterten Beiligkeit. Es ift nicht genug, bes Gott die Creatur medice curire und herstelle, sondern es muß mit Ruhm seiner Seiligkeit geschehen; sonft wurde Satan immerson lästern und Gottes Erlösungswerk tabeln. Daher muffen de Schaalen bes Borns ausgegoffen werben; baber muß ber Fenerfe körperlich vor den Augen Gottes und bes Lammes erscheinen, ber Rauch muß in ewige Zeiten aufsteigen 1). Die in der Gunbfint Ersoffenen muffen erträglicher gerichtet werden als die im gene see; sie werden gerichtet nach Menschenart mit Menschenfinde Schlägen, 2 Sam. 7, 14., nicht unendlich, sondern zweifach, in fach, siebenfach, nach Proportion, welche das Recht fordert. # Nationen muffen außer dem Feuersee ihre Rrantheit tragen durch die Blatter genesen?); nach Gottes Art werden fie entit leben im Geift, d. i. in unsterblich geläutertem Buftand nach ch gestandenem Gerichte, 1 Petr. 3 und 4. Daher muffen die Em pfindungen der Flüche in der Seele Jesu so punktlich gezeichnt werden in den Leidenspfalmen; daher muß das Gerichtsprotocel? von ben Beiligen mit forperlichen Darftellungen den Miniviten & öffnet werden. Wer wird bemnach die Redensarten von Gotte Born nach Dippel'scher Weise ausmustern?

Nad der Geburt, τροχός γενέσεως, kommt vor Jac. 3, wo nam lich der Apostel die Gläubigen ermahnt, sie sollen nicht Lehrer sem wollen, weil viel dazu gehöre, in der Lehre, εν λόγω, nicht zu fehlen, und weil, wenn man das Rad des Entstehens in sich selbst entzünde, man der Rede nicht Meister sei, sondern in nicht viel heißendes Geschwätz gerathe. Luther hat diese Stelle nicht verstanden ), wie er denn den ganzen Brief eine stroherne Epistel genannt, zu großem Mergerniß. Jacobus hat die Eigenthümlichkeit, aus den tiessien Grundansängen zu reden. Er hat die Hölle als einen eigenen

li

11

e

Anm. 7. S. Anm. 5. jum Art. Auslegen.

Anm. 8. S. Anm. 2. jum Met. Buch.

Unm. 1. S. ben Art. Clemente, besonders Unm. 2.

Grundanfang im Menschen eingesehen; er hat den Umlauf der Ansfänge, woraus Alles erzeugt wird, als ein besonderes Principium eingesehen; er hat eingesehen, daß man das Lichtprincip ohne Entzündung bewahren könne. So hat er denn Hölle, Himmel und Erde als drei Anfänge der Natur<sup>2</sup>) tief eingesehen, welches schwerlich ein anderer Apostel erkannt hat. Er hat auch eingesehen, daß man diese Principia unvermischt erhalten könne<sup>3</sup>).

Das Wort yéveric, Geburt, tommt im neuen Testamente sonft nur noch zweimal vor, nämlich Jac. 1, 23., wo von dem angebor= nen Angesichte, dem πρόσωπου της γευέσεως, die Rede ist, und Datth. 1, 1. Jac. 3, 6. aber lesen wir von dem Rade der Geburt, els bem Umlauf, badurch etwas zum Wesen wird, mo vorher nur flüchtige Dinge waren. Das ift aber die eigentlichste Beschreibung bes Lebens. Bum Leben gehören eben verschiedene, in einer gewissen Contrarietat des Activen und Passiven oder in einer gewissen Gegen= einanderwirkung auf einen ordentlichen 3wed zusammen verbundene Kräfte4). Unter den Weltweisen hat der einzige gottselige Newton eingesehen, daß zwei widermartige Centralfrafte der Anfang des Rades der Geburt seien, woraus der Umlauf der Dinge entsteht. Mus diesen [dreien] hat Pythagoras 5) die rerpaurus hergeleitet, und nennt diese den Brunnen der ewigen Natur, wie auch Hesiodus de beschreibt. Diese vierte Progression oder Endelechie ) ist eigent= Tich das, woraus durch eine bligende Niederwerfung die Materie Zentsteht, und wo das respective Immaterielle sich über sie in Form eines Rreuzes begibt?); und darin bestehet eigentlich das Rad der

Anm. 2. S. ben Art. Abgrund, Unm. 1.

Anm. 3. Auf der Niederhaltung oder Bewältigung der höllischen, d. i. dem himmlischen Wesen widerstrebenden Geswalten beruhet der Glanz und die Herrlichkeit desselben. Gänzeliche Anshebung oder Vernichtigung der sinstern Wacht würde dieser Herrlichkeit der Lichtsgestalt (vgl. Anm. 1. zum Art. Begierde) nur Eintrag thun, noch mehr die Vermischung beider.

Unm. 4. S. den Art. Leben.

Anm, 5. Man vgl. den Art. Clemente, Anm. 1.

Anm. 6. S. ben Art. Leben, Anm. 3.

Anm. 7. S. Anm. 2. zum Art. Kreuz. Das Immaterielle, die Idee, wird von da an herrschend in der Materje, welche chen

verstehen; inzwischen ist es für den Glauben flar genug. Simson gab ein Rathsel auf; das ist nicht nur für jene hochzeitgafte, sow dern für alle Menschen. Es ist der Grund der Raturlehre: Süßigitet von der Schärfe. Alles ist zuerst scharf wie eine unreife Birne 1), und wird erst nachmals süß. Alles war zuerst2) ein süßes Del, von der irdischen Art wird es scharf; wieder verkehrt sich die Schärfe in die Süße3). Zesus redete viel durch Gleichnisse, nicht nur um det Boltes willen, sondern weil gewisse Dinge nicht ausgesprochen werden können, wie sie sind. Obschon Salomo von den gemeinsten Dingen in Betress der Sitten redet, so sagt er doch, seine Sprick dienen, die Räthsel zu erklären, dunkle Dinge an's Licht zu bringen4). Es gehört zu Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, Sprüchn. 25, weil sie sich auf weit hinaus erst offenbaren solle, während der Rinige Ehre ersordert, daß sie in ihren Manisesten, die auf die Rikgehen, eine Sache deutlichst darlegen, Matth. 13, 35. Ps. 49,45

1

n

Anm. 1. hiemit deutet Detinger (f. den Art. Anfang, Anm. 1.)
auf die drei untern, namentlich die erste Naturgestalt, welche J. Böhm geradezu auch als die Herbe bezeichnet.

Anm. 2. Bei diesem "zuerst" ist an den Zustand gleich nach vollendeter Schöpfung, und ehe noch die Sunde eingetreten war, zu denken.

Anm. 3. Die Schärfe wird "wieder" in die Suße verkehrt traft der Erlösung.

Anm. 4. Je mehr man wahrhafter sttlicher Verbesserung ent gegenstvebt, um so klarerer und tieferer Erkenntniß der gotts lichen Dinge wird man fähig.

Das alte Babylon war auch vieredig und hatte auf jeder Seite 120 Stadien. Jede Seite am neuen Jerusalem ift also hundertmal ifo groß. Es begreift bemnach einen Raum in fich, von Palaftina an bis nach Italien, und beträgt die Länge 2571/, deutsche Meilen. Man lese in Bengel's "erklärter Offenbarung" S. 1008 die Sache meitläufiger; da wird fich's finden, daß die 144 Ruthen in der 1 Bobe, womit die Mauer gemessen worden, mit den 12,000 Stai dien ein ganz gleiches Maaß seien, welches Bengel sehr sebon er= miesen. Das Maag der Stadt ift 12,000 Stadien, das Maaß Der Mauer 144 Ruthen. Wenn nun diese Ruthen gemeine Ruthen maren, wie die Stadien gemeine Stadien find, so verhielte fich bas -Maaß der Mauer gegen das Maaß der Stadt beilaufig wie 1 zu -52081/2, folglich nur wie ein dunnes Brett gegen eine Thurmebobe, welches durchaus nicht augeht. Denn es mußte entweder die Dide oder die Lange oder die Sohe der Mauer senn, worauf die A 44 Ruthen gemeffen worden. Die Dide aber fann es nicht fepn, -weil man bei einem Bauwerke nicht sowohl auf die Dicke als viels -tuebr auf die Sohe fieht. Bei manchem Maag, an der Stiftsbutte 28. und an den Tempeln, welche Salomo gebauet und Ezechiel Etchrieben hat, wird nicht die Dicke, wohl aber die Höhe betrachtet. fommt also vornehmlich auf die Sohe der Mauer und dann erft renf die Länge an. Durch die Länge und Breite der Stadt wird die Ränge der Mauer auf allen vier Seiten angezeigt, und deswegen Die noch übrige Sohe der Stadt durch die Sohe der Mauer. Uebers maupt, die Stadt und die Mauer hat einerlei Maaß in die Höhe and an den vier Seiten ringe umber. Das Maaß der Stadt ift wicht enger als das Maaß der Mauer. Was die 144 englisch= mmenschlichen Degruthen seien, konnte kein Mensch bestimmen, wenn micht die 12,000 Stadien, die gemeine Stadien find, den Schluffel Diefe Stadt ift viel größer als die bei Ezechiel. Bei Ezechiel beträgt der Umfreis 18,000 Ruthen. Theil aber von den 12,000 Stadien ist größer als bei Ezechiel Die Länge des Landes selbst, in welchem jene Stadt liegt. man diese Zahlen 12,000 ober 144 zweimal auf einander quas drirt, so gibt der aus der Lange, Breite und Sohe entstehende ganze Cubus 1,728,000,000,000 cubische Stadien oder 2,985,984 cubische englisch=menschliche Megruthen, und er ließe sich also mit 12 in viel kleinere und doch geräumige Wohnungen (Joh. 14, 2.) nach einander zertheilen.

hier mochte wohl die Bahl aller ober ber vornehmften Jumobuer Jerusalems in fünftigen Zeiten mahrgenommen werden; benn bie 144,000 im 7. und 14. Capitel der Offenbarung haben mit ben Maage der Stadt eine große Aehnlichkeit. Die Degruthe war fe groß als die menschliche Gestalt, darin der Engel das Deffen ver richtete. Bie groß muß demnach die englisch = menschliche Statu senn? Damit tommt überein, daß die zwölf Engel über ben zwif Thoren eine mit der Sobe der Stadt proportionirte Große in ihm unfichtbaren Statur haben; benn auch Riefen maren bagegen m für heuschrecken zu achten. Dan ermäge die Größe ber Engd, Offenb. 10, 1. 2. 5. 18, 1. 19, 17. Bengel fagt: man folk die Beschreibung [vom neuen Jerusalem und deffen Daagvenill niffen] nicht gar zu forperlich auslegen; aber ich weiß bas nicht # reimen, denn dann mußte der Feuersee auch nicht korperlich fen Bengel mag etwa hier eine fünfte Dimenfion verfteben, Die if lang, nicht breit, nicht hoch, nicht tief ift, fondern alles wi intenso, d. i. in einander mare; das laffe ich dahingestellt fut Jedenfalls aber ift bas ein gemeffener Raum. Doch tommt in liger Schrift noch etwas vor von einem Raume, der nicht gu mit David fagt im letzten Pfalm: man folle den DErrn loben Raum seiner Starke. Dieser heißt gry, und muß eben bas fo was Newton Spatium heißt, Sensorium Dei, das Fühlungswerhm Gottes, womit er nicht nur Alles fieht, sondern auch fühlet2), unter den Erdbürgern vorgeht. Sat Satan Jesu in einem Pmit in einem unbegreiflich kleinen Raume3) alle Königreiche ber 2006 porftellen konnen, fo kann man einigermaßen ein Bild baraus w men, wie Gott in seinem Raume, davon David sagt, Alles fit 801 hort, fühlt und riecht, weil es der Raum seiner Starke oder seine MB Rrafte ift. Das ift dem Leibnigischen Begriff ichnurftrate entgegentent welchem zufolge Gott keine Farben, sondern nur das Innerfte

Anm. L. Anderwärts (f. den Art. Stadt Gottes) erklärt Me Detinger geradezu für das, was er hier abzuweisen scheint Ueber das Wesen und die Bedeutung der vierten oder fünste Dimension vol. man den Art. Lämmlein und den Art. Längt

Anm. 2. . . . nicht nur — geistig — siehet, sondern auch - leiblich — fühlt. Ueber die hiezu erforderliche Leiblichkeit & tes vgl. man den Art. Phantasia, Anm. 1.

Unm. 3. G. ben Art. Puntt.

donaden 4) und der vielen Welten sieht. Das sind Begriffe nach n Elementen der Welt<sup>5</sup>) und nicht nach Christo. Kant, Professor Königsberg, greift die Sache ganz anders an in seiner Dissertas on de mundi sensibilis atque intelligibilis sorma et principiis. Er mmt einen ewigen Naum an und eine ewige Zeit<sup>6</sup>), und heißt tolff einen Luftbaumeister, wie auch den Erusius. Wir wollen 18 aber hierauf nicht einlassen, sondern uns nur dahin einschräns 1, daß wir keine Schriftnotionen aus dem Zusammenhang der chriftideen weglassen.

Raum ift nicht ein Vacuum von irdischen Rraften, sondern ers Ut von lauter göttlichen Rraften; darum nennt ihn David Pf. 150 n Raum seiner Stärke. Diese Borftellungsweise ift für einen ben Menschen leicht, wenn er in sich geht; denn in Gott leben lr, in ihm bewegen wir uns und find wir. Gottes substantielle er wesentliche Allgegenwart ist dieser Raum, davon Moses fagt, ור. אַדיֹרָר, du bist uns gewesen eine Bleibstätte von Geschlecht Geschlecht; wir waren in dir, als unserm Raum, ehe die Berge id die Welt geworden." Daß dieß keine Spitfindigkeit sei, sonein nothwendiger Grundbegriff der Schrift, erhellet daraus, Bil fich Paulus in der Epistel an die Epheser so viel damit be= Wiftigt, den Raum zu zeichnen als die Fülle deffen, der Alles in Hem erfüllet. Er fagt: "Der aufgefahren, ift auch der, der abfahren ift in die unterften Derter der Erde," und dieß muß raums h geschehen senn, weil Petrus fagt, er sei gereiset, mopsuGele, Petr. 3, 19. Davon will Bohm nichts wiffen, er moquirt fich ruber; im Begriffe bes Raums ift er nicht unser Unterweiser?). arum bemühet fich aber Paulus, die Sache im vierten Capitel es Briefes an die Epheser] so ausführlich zu zeichnen? Er sagt, ott sei Eins, über Alles, durch Alles, in Allem, und durch Christi tffahrt macht er die Sache erst unserer Fastlichkeit angemessen, e denn einem Jeden unter uns die Gnade gegeben ift nach dem aaße der Gabe Christi. Er führt den 68. Psalm an und sagt: der hinuntergefahren, ift derselbe, der aufgefahren ift über alle

Inm. 4. S. den Art. Bund, besonders Unm. 13.

Inm. 5. S. den Art. Philosophie.

<sup>[</sup>nm. 6. S. den Art. Begehren.

Inm. 7. S. den Art. Berabsteigen, bes. Anm. 1., und ben Art. Paradies, Anm. 1.

Simmel, auf daß er Alles erfülle." Die substantielle oder wesents liche Gegenwart Gottes hat sich coaquirt mit der noch wesentlichem Gegenwart Jesu Christi, und sein Fleisch hat sich zur Rechten Gottes, is gesetzt, d. i. in die Quelle der ursprünglichen Kräfte Gottes, is die in Jest, in den ewigen Raum seiner concentrirten Stärke.).

So viel können wir wohl mit dem Sensus communis erreichen, und bas ift schon genug. Treibt uns aber die Liebe Christi weine in alle Wahrheit des Geistes, so benten wir nach, wie wir Get loben sollen in dem Raum seiner Starke. Da ift Gott ein in fich selbst wohnendes Licht, das, 1 Tim. 6, 16., unzugänglich ift wegen seiner verzehrenden Scharfe. Gott ift aber, der Erscheinung be feurigen Busches zufolge, ein Feuer, das fich nicht verzehret; mit burch bie Menschheit Jesu ift uns bie Berzehrung bes unzugens lichen Lichtes erft erträglich worben. Das Baffer bes Lebens, be von Jesus fo oft redet, ift es, was und bas unzugangliche If Gottes nahe [d. i. accessibel] macht 9). Die Beltweisen wollast Gott bilblich und mechanisch vorstellen durch Praformation. fie muffen ein anderes ABE lernen 10). Die geiftliche Belt bath mit in die Schöpfung einergeben; der mundus intelligibilis bat f sensibel gemacht burch Christum 11). Die außere sichtbare Belt nicht gewesen in einer Praformation, sondern im Raume, de 4 Dinge in ber Weisheit in einem Spiele ber Formen gestanden, & einer Gleichgültigkeit der Rrafte, bis aus dem innern, geiftliche Wesen, dem mundus intelligibilis, ein greifliches Wesen geworden welches von dem Bater der Lichter nach feinem Billen formirt with daß ber ewige Vorsatz Gottes in Christo nach langen Umbildungen zu Stande komme. Dabei ift es aber doch ein Uhrwerk der Die nung; fonst murde Satan Alles verkehren und alle mechanische Cin richtung zernichten.

D

D

3

11

3

Þ

D

1

tt

Anm. 8. Christus existirte ursprünglich in Gott nur ideell, dans aber ging er in die Realität, und zwar, um uns Menschet kindern sichtbar zu seyn, in die irdisch=materielle Realität ein Diese wurde aber hernach verklärt und damit in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen.

Anm. 9. S. den Art. Evangelium, Anm. 4.

Anm. 10. S. den Art. Quelle.

Anm. 11. Christus ist das Centrum, wie der Ideals, so auch der Reals oder geschaffenen Welt.

Mechnen, 47012w, kommat vor Luc. 14, 28. und Offenb. 13, 18. Unfterblichen Dank sollen wir vor dem Gnadenthron Gottes, des Lämmleins, der bier Thiere und der 24 Aeltesten dafür bringen, daß ber, welcher auf dem Throne figt, den Mann Gottes, Bengel, als einen Moah unserer Zeit erweckt hat, die Zahl 666 mit 42 zu rechnen, ψηΦίζειν, nicht [bloß] zu zählen, apidueiv. — 3ch bin von halb zu halb Jahr zu diesem Manne gereist, und habe seinen Progressen in dieser Rechnung zugesehen. Ihm zu Liebe, damit ich nämlich nahe bet Herbrechtingen, wo er Pralat war, fepn und ihn oft fprechen konne, habe ich die Pfarrei Birfau mit der Pfarrei Schnaitheim vertauscht 1). ---

I

Man schlage nach in ber erklärten Offenbarung S. 43 der Gins leitung; da wird man eine unwiderlegliche Demonstration finden, wie er die 666 gemeinen Jahre mit 42 bividirt und den Quotient 15%/42 herausgebracht. Diese Zahl 15 ift eine bequemere Zahl als ber Römer Zinszahl. Fünfzehn gemeine Jahre geben einen prophetischen Monat ober 30 prophetische Tage, und ein prophes tischer Tag ist ein halbes gemeines Jahr. Diesen prophetischen Monat hat er auf die gemessenen fünf Monate des ersten Wehes ezogen und mit der Hiftorie der Juden verglichen. Die Perser ben die Juden nicht ertöbtet, sondern gequalet fünf Monate lang, Dffenb. 9, 5. Das find fünf prophetische Monate, die er durch Division von 866 mit 42 gefunden, wie schon gemeldet worden. Diese sind  $79^{1}/_{3}$  gemeine Jahre. Dieß traf mit der Geschichte der Duden gut überein. Hernach zog er es auch auf das zweite Webe, auf den Tag nämlich und die Stunde und den Monat und bas Sahr der vier Engel; und das traf auch zu mit der Saracenischen 🖳 Historie. Ebenso zog er es auf die 42 Monate des Thieres. Das 🛬 war der erste Grund und Fund zu Aufschließung der heiligen Offen= barung. Mit diesem Aufschluß hielt er fich etliche Jahre auf, bis er nach mancherlei Versuchen die Zahl des Thiers 666 mit 1000 verglichen. Da fand er, daß sich diese beiden Bahlen, 666 gu 1000, serhalten wie 2 zu 3. hier2) gab der Quotient die 3ahl 666 wieder, und daraus ergaben fich ihm die großen Zahlen: 1111/9 bedeutet nämlich eine halbe Zeit, 2222/9 eine Zeit, 3333/9 andert=

Man vgl. Detinger's Gelbstbiographie S. 82. Anm. 1.

Die hier mangelnden Zwischengedanten findet man in der Einleitung ju Bengel's erklärter Offenbarung, S. 45.

halb Zeiten,  $444^4/_9$  zwei Zeiten,  $555^5/_9$  einen halben Chronus,  $666^6/_9$  die Zahl des Thiers,  $777^7/_9$  eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit;  $999^9/_9$ , d. i. 1000 Jahre, und  $1111^4/_9$  ist ein Chronus, d. i. 1000 und 100 und 10 und  $1^4/_9$ ; endlich folgt dann noch das ganze Weltalter in 7 Chronis, wie es die Tabelle des scharfs sinnigen Pfarrers Hahn ausweist.

Rechte der Gerechtigkeit, dinaiwuara, Offenb. 15, 4., find alle aus der Erkenntnis des Reiches Gottes entspringende Arten zu hand deln, — nicht nach dem Gesetze des fleischlichen Gebots, sondem nach der Kraft des unauflöslichen Lebens 1), sowohl die Willigkeit des Gehorsams zu stärken, als den Ungehorsam zu strafen. Daber, wer im hundertsten Jahr seines Alters stirbt 2) im künftigen Reid Christi, als ein Verfluchter soll geachtet werden, Jes. 65, 20. Die Wissenschaft der Rechte des Reichs Christi ist zu nehmen au den Freiheiten im Wollen, aus den Einsichten im Wissen, aus in Macht im Können, kurz, aus den äußerlichen Beweisungen dels nern Grundes, welche nach der Aehnlichkeit mit dem Ganzen

- 1) aus ber Berbindung des Konigs mit feinem Bolfe8),
- 2) aus dem Bezuge der priesterlich = königlichen Berordnungen p den Fähigkeiten 4), welche der Mensch empfangen,
- 3) aus dem Abziel der Landesbeschaffenheit zu den Borzügen mallen Nationen,
- 4) aus den innern Geist= und Lebenszuflüssen der Gnade zur Er höhung im Vorsat Gottes fließen,

damit das Gute die Oberhand behalte und das Bose unterdrück, gestraft und weggeschafft werde. Jetzt wissen wir noch wenig werden Rechten der Gerechtigkeiten, erst in der letzten Zeit werden fe offenbar werden.

Es ist ein Streit darüber, ob es ein Recht der Natur gebe! Hierüber schlage man nach S. 161 im zweiten Theil der Philosphie der Alten 5). "Zum Recht gehören zwei Begriffe: 1) daß sich

Anm. 1. Man vgl. ben Art. Gerechtigkeit und den Art. Friede

Anm. 2. Dieses Sterben ist im moralischen Sinne zu verstehm

Unm. 3. G. den Art. Bund.

Anm. 4. S. den Art. Fülle.

Anm. 5. Detinger's "Philosophie der Alten, wiederkommend in der güldenen Zeit" ist zu Frankf. u. Leipz. 1762 in zwei Theilen erschienen.

aus den innersten Lebenskräften eine Macht oder ein Bermögen außere, 2) daß die Aeußerung nach einer willfürlichen Ordre Got= tes, als eines Dberherrn, geschehe 6). Der erste Engel ift gefallen, weil er die willfürliche Ordre Gottes nicht erwartet, sondern bas Recht zu einer höhern Bollfommenheit aus seinen Lebensfräften phne positiven Befehl genommen"7). Es gibt ein Buch: Dubia juris naturae, aus welchem man den Auszug in dem vorher gemel= deten Buche, S. 156 ff., lesen möge. Christus ist das Seil der Matur; ohne ihn hat die Natur fein Recht8). Er wird den Natio= nen und auch den Christen das Recht und Gericht verkundigen. Diejenigen, welche Wolff'en nachsprechen, verstehen die Sache noch lange nicht. Die heilige Offenbarung ist hierin auch Jac. Böhm's Saten viel entgegen. Er verstand nicht, wie aus ben Briefen an Paul Raym erhellet, das Willfürliche in Gott9). Die Offenbarung aber enthält lauter willfürliche Dinge, ba sich nämlich Gott von feiner ewigen und unumschränkten Urt herabgibt in's Menschliche. Das ift die Falle, worin Gott die Beisen erhaschet in ihrer Pa= nurgie. Davor hute man fich, ober man bleibt im ewigen 3weifel,

Anm. 6. Die erste dieser Bedingungen ist, wie man von selbst sieht, physischer, die zweite moralischer Art.

Anm. 7. Eine höhere Erhebung sollte bei dem Thronengel, der da fiel, allerdings erfolgen, aber auf ganz andere Art, als er dieselbe anstrebte. Statt einer entschiedenen Ergebung und der hiedurch möglichen tiefern, innigern Verbindung mit Gott, als in welcher er vermöge der bloßen Schöpfung stand, ergab sich bei ihm in Folge seiner Hoffahrt nur die völlige Losreißung vom Ewigen und hiedurch das schrecklichste Versinken.

Anm. 8. Gine reine Natur gibt es in Folge des Sündenfalles gar nicht mehr (f. Anm. 1. jum Art. Gerechtigkeit), also auch kein Naturrecht, wie der Verfasser der angeführten Schrift sehr schön nachweist. Nur durch den Erlöser sollen wir zu unserm wahrhaften Wesen zurückgeführt werden.

Anm. 9. Wer jene Briefe Böhm's an P. Kaym genau liest, dem wird dieser Vorwurf Detinger's fast unbegreislich vorkomsmen. Noch weniger kann man denselben verstehen, wenn man überlegt, daß Detinger gerade durch Böhm's Lehre zur entschies denen Anerkennung der unbedingten Freiheit Gottes erhoben ward, wie aus seiner Selbstbiographie S. 23 ff. unwiderssprechlich hervorgeht.

und weiß seinen aufsteigenden scheinbaren Beisheitsbegriffen aus der Weisheit Gottes nicht zu begegnen 10).

Run wieder zur Sache! Recht hat seinen Ursprung und Grund in der Beiligkeit Gottes. Es ift in der ganzen heiligen Schrift viel Redeus von dem Born oder Recht Gottes, welches gestillt wird durch Erkenntniß des Wortes, daß Christus Fürsprecher fei für und als Soherpriefter unsere Rechte bei Gott ausführe durch Tilgung seines Gerichts an seinem Cohne. Mit Dippel's Lehre ift Niemanden geholfen: Die Rechte Gottes muffen nicht nur medie gestillt werden, sondern rechtlich 11), Jef. 1, 18. Jetziger Zeit if es schwer zu entwickeln, was recht ift, wiewohl es jedem Menschen durch die beständige Nähe des Lebenslichtes 12) sehr nahe liegt. Unter den barbarischen Bölkern ist das Recht oft besser als bi unsern streitenden Parteien. Man lese Jufti Vergleichung der em päischen Staaten mit den affatischen, S. 429-458. fah man an dem Leibrock, was in gewiffen Fällen recht war. > ift die Welt zu bose dazu; es werden aber in der letzten Zeitk Rechte Gottes Jedermann Har vor Augen ftehen. Es gibt gent Wißlinge, nicht nur unter den Naturalisten, sondern auch unter be Gläubigen, die hievon nichts hören wollen; aber sie werden es k klagen in jener Welt, daß sie ihrem kurzen Gesichte so getraut und sich auf ihre eigenen Ginfalle so gesteift haben, daß fie Die Bont Gottes darüber nicht genug respectirt und die Warnungen Andere hintangesetzt.

Zwischen Gerechtigkeit und Gericht stehet aripp, die Billigkeit mitten inne, als die mittlere Proportionallinie; die übt die Liebe.

Rechtfertigung, dinalwoig. Ueber dieselbe lese man Barron's Predigt "von der Rechtfertigung." Der heutige Streit von der Rechtfertigung ist zwar nicht ohne Grund; doch, wenn man der 20. Artikel der alle Jahre verlesenen Augsburgischen Confession liest, so möchte einem das Disputiren vergehen, wie es denn auch hier heißt: "Wir haben keinen Streit in den 21 Artikeln, sondem nur in den letzten sieben. Doch, daß wir ausführlicher davon haw deln, so ist die Rechtfertigung durch den Glauben eine rechtliche

Anm. 10. Die falschen, nur scheinbaren Weisheitsbegriffe sollen durch Gottes wahrhafte Weisheit überwunden werden.

Unm. 11. S. ben Urt. Rache.

Anm. 12. S. den Art. Offenbarung.

Unterhandlung Gottes mit den Menschen, wodurch er sie der Erlös sung oder Lossprechung von der Sünde versichert, sobald sie dem Evangelio glauben. Der eigentliche Berstand bes Wortes "recht= fertigen" ist weder aus den Grammaticis, noch aus dem Homer oder dem Aristoteles, sondern aus der Schrift allein zu holen. Absalon fagte, 2 Sam. 15, 4.: "Wer setzet mich zum Richter, daß ich ihn rechtfertige?" Pf. 82, 3. 4. ist es den Landesfürsten befohlen: "Rechtfertiget, helfet zum Recht dem Elenden," und 5 Dof. 25, 1.: "Wenn ein Sader ift zwischen Brüdern, fo soll man den Gerechten rechtfertigen und den Gottlosen verdammen;" ebenso auch 1 Kon. 8, 31. 32. Go heißt denn "rechtfertigen" so viel, als ein fiegend Urtheil sprechen, von der Schuld lossprechen, die Strafe Paulus bedient sich dieser Redensart pro statu controversiae illius temporis, besonders Apostelg. 13, 38. 39. Jeder Apostel redet nach seinem besondern Ginblick\*) in diese oder jene Sache; weil nun [gerade] dem Paulus übergeben mar, die Sache von Auf= hebung der judischen Gesetze auseinanderzusetzen, so findet man, daß andere Apostel fich dieser Redensart nicht [so] viel bedient, sondern sie mit andern Worten ausgedrückt haben. Jeder Mensch 🐴 hat feine besoudere Redeweise nach seinem Gemüthecharakter, so auch Paulus. Wenn er nun die Gott geziemende Art, dem Menfchen zur Glückseligkeit zu verhelfen, ausdrücken will nach dem Concept der heiligen Schrift von der Gerechtigkeit und daraus ge= schenkten Seligkeit, so bedient er sich der Worte dinalwua, welches heißt der Grund des Rechtes, dinalwois, welches den actus, die Handlung, dinacogun, mas ben status oder Stand bedentet.

Ainaiow heißt also: rechtlich ber Sunde abhelfen, die Sunde zuvörderst moralisch oder sittlich abthun, damit sie bann physisch oder wirklich vertilgt werde, mithin vorher noch dem Menschen bas Recht zum Leben zusprechen. In der Epistel an die Römer und an die Galater zeigt Paulus von Rechtswegen, daß das Licht der Nastur und das Geset und keiner Vergebung der Sunden versichere. Er beschreibt den elenden Zustand der Menschen, woraus nothwenz dig die Verdammniß zur Strafe folgen muffe, wenn keine Gnade der Vergebung aus dem Evangelio dazwischen komme. Er zeigt, wie man den Schluß machen muffe, daß, nachdem keine dem Evanzgelium vorausgehende Verordnung Jemanden gerecht erklären könne,

Unm. \*) Im Original steht nicht: Einblick, sondern: Gesicht.

der Mensch nur durch Annahme des Chriftenthums oder Glaubens an Christum zur Rechtfertigung gelangen moge, Rom. 11, 28., welche Rechtfertigung die gewisse Freilassung aus dem Sundenstande und die Wiederaufnahme in den freien Stand der Gnade und der Berfohnung mit fich bringe. Dabei empfiehlt Paulus Die Bortreff: lichkeit der Lehre des Evangeliums badurch, daß fie der Menschen Rechtfertigung allein der Wohlgewogenheit und Erbarmung Gottes zueigne, und Alles ausschließe, mas etwa ein Mensch als Recht und Antheil aus angebornen Rraften fich anmaßen möchte. stellt aber die Rechtfertigung gerichtlich vor, wobei Gott die Recht seiner Beiligkeit unverlett bewahren muffe, welches nicht ohne ein gewiffe Berstellung seiner Berrlichkeit durch Christi unbegreiflichen Proces, welchen er mit kurzen Worten: Erlösung, Erwerbung, Gnade oder Beweisung feiner Gerechtigkeit in dem Gnadenfink durch den Glauben in seinem Blute nennt, geschehen konne, fraft welcher die Schuldner losgezählt und die Beleidigungen erstem fenn follen, Rom. 3, 24-26.

Daraus erhellet, daß unsere Rechtfertigung aus der Erlofm hervormachse und daß die Berrichtung Gottes Bergebung ber Sie den sei, bei welcher der Mensch die Gott geziemende, obwohl unde greifliche Erstattung durch Christi Leiden und Tod mit Dant wer ehren muffe. Paulus führt Alles her aus der Wiederherstellung ber herrlichkeit Gottes durch Gerechtigkeit, welche nichts ift als eine Harmonie mit dem Licht Gottes, eine Weisheit aus der Liebe und Gnade, wodurch aus der Schwachheit lauter Rraft im Wiffen, Wollen und Können entsteht durch Christum. Darum, weil Gott den, der von keiner Sünde mußte, zur Sünde für uns gemacht hat, so ist der Zweck, daß wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes, d. i. die herrlichkeit nach dem Gesetz des Lebens, werden. Diese Sache ift so himmlisch, so erhaben, weit, breit und tief, daß es kein Mensch allein vollkommen exprimiren kann. Daher hat es Gott auf unter schiedliche Urt, durch verschiedene Werkzeuge ausgedrückt. D glud: selige Zeit, da Paulus die Rechtfertigung als einen unmittelbarm Erfolg oder ein besonderes Stud der heiligen Taufe aufgewiesen, Rom. 6, 1-7. Die Taufe ist der Erfolg des Glaubens; so ift denn die Mittheilung der Wohlthaten, so uns durch die Taufe 311: geschrieben werden, mit der Rechtfertigung verknüpft. Darum fagt Petrus: wer nicht von Tugend zu Tugend schreite, der vergeffe der Reinigung von seinen vorher begangenen Gunden, d. i. der

Taufe. S. auch Eph. 5, 25—27. Tit. 3, 5. Noch merke man einige Redensarten: als eine Gerechtigkeit annehmen, Rom. 4, 5—8.; oder: für eine gerechte, unschuldige Person erkennen wegen des Glaubens, was so viel ist als: rechtfertigen, Rom. 4, 3. 22. Bei Gott lieb und angenehm gehalten werden, bedeutet das Nämzliche; ebenso: mit Gott ausgesöhnt seyn; nicht minder: Gnade erzlangen. Doch heißt rechtfertigen nicht: die Gerechtigkeit einflößen; Abraham wird uns als eine gerechtfertigte Person vorgestellt, nicht durch Einflößung, sondern durch Declaration.

Dbwohl nun die Rechtfertigung für die erfte Gnadenhandlung Gottes mit einem Chriften, vorzüglich bei deffen Taufe, genommen wird, so kommt es doch bei Führung der Seelen darauf an, ihnen auch zu zeigen, von welchem Zeitpunkte an fie ihre Rechtfertigung zu zählen haben. Ich weiß, wie schwer dieß ist; ich weiß, was für verschiedene Experimente die Zinzendorfischen und andere Brüder gemacht, wenn die Seelen eine Beranderung in sich mahrnehmen, welche so viel ist, als eine herzliche und aufrichtige Erwählung des Christenthume, so daß, gleichwie die ersten Christen solche durch aufrichtiges Bekenntniß in der Taufe bestätigt, sie folche Ermah= lung auch durch standhafte Beweisung in allem Thun und Laffen bekräftigen, mas solchen Seelen so viel ift, als wenn sie die Recht= fertigung das erste Mal bei der Taufe empfingen. Weil nun dieß abermals schwer zu practiciren ift, so hat Graf von Bingendorf in Diesem Stud seine Auskunft darin gesucht, daß seine Predigt nicht sowohl eine Predigt vom Reich Gottes, als vielmehr eine Predigt von der Erlösung sei, aus welcher die Rechtfertigung folge. Das ist schon gut, wenn man teinen Sandwerksspruch daraus macht, fondern als ein Saushalter der Geheimnisse Gottes immer Altes und Neues aus seinem Schatze nimmt.

Es ist erlaubt, mancherlei Temperaturen des großen Glanzes des Evangelii zu gebrauchen. Was mich betrifft, so halte ich das für, weil wir meistens mit Leuten zu thun haben, welche Kinder am Verständniß sind, wir sollen lehren προς παιδείαν, wie Paulus sagt, d. i. mit einer Unterweisung für die Anfänger, wie Jesus, der viel mit Sprüchwörtern geredet, in Hoffnung, daß der heilige Seist einmal Alles erklären werde. Doch dürfen da keine falschen Grundbegriffe zum Aufenthalt verborgen senn. Es muß Alles mit dem allgemeinen gesunden Menschenverstand übereinkommen, wie solcher in Salomo's Sprüchen liegt. Es muß die himmlische Lehrs

art Jesu, wie unter dem Wort Lehrer angezeigt ist, betrachtet werden. Man muß lange Zeit einerlei sagen unter verschiedenen Borstellungen; man muß die Pflichten als Gesetze der Freiheit und als eine himmlische Verwandlungslehre darlegen, wo unsere Tages werke Belohnungen sind und wo das natürliche Leben in das geist liche erhöhet wird nach Jesu Weise, Marc. 3, 23—34. [?]; auf solche Weise mag man auch von der Rechtsertigung reden. Da ift denn kein Wunder, wenn herr von Lohen die Liebe treibt, wenn Graf Zinzendorf die Erlösung treibt, wenn der erleuchtete Benged die heilige Offenbarung treibt und haben will, daß wir nus in nu serm Vortrag nach den drei Engeln, Offenb. 14., richten.

Rede, reden, déveiv, dadeiv. Eine articulirte Rede bringt de Mensch nicht mit auf die Welt, sondern nur einen schreienden Sall; doch hat der Mensch die Anlage zum Reden in sich, welche die Thim nicht haben. Der chaldäische und arabische Uebersetzer fest in bem Wort: "Also war der Mensch eine lebendige Seele", vielmehr: "in redende Seele," die erst durch die Muttersprache zur Vernunft mit Dhne die Rede kann man nicht denken; daher kommt alles Git oder Unglück des Menschen davon her, wie er die Rede gebraucht Durch den Gebrauch der Rede fielen unsere ersten Aeltern in de Sünde, und das geschieht noch täglich. Man lese in den Spruchen Salomo's, wo der dritte Theil von der Rede handelt. Salomo fagt: Laß deiner Worte wenig seyn, Pred. 5; auch Jesus warnet vor der vielen Wortmacherei im Gebete, Matth. 6, 7. Gin Deise macht die Rede lieblich, aber die heutige Galanterie verderbt allen Berstand, Rom. 16, 18. Aégew und dadew ist bei den Griechen unterschieden, doch wird dieser Unterschied der Griechen im neum Testament nicht bemerkt. Jesus selbst hat das Wort dalen in den Gleichniffen gebraucht, Matth. 13, 13.

Reinigen, na Jalow, ich mache los von hindernissen, Fehlem, Bergehungen, Joh. 15, 2. Ebr. 10, 2. Weil die Seele etwas vom ewigen Ursprung in sich hat, so kann sie durch vergängliche Dinge nicht gereinigt werden. Daher sagt Jeremias, Cap. 17, 1.: "Die Sünde Inda ist geschrieben mit eisernen Griffeln und mit spizigen Diamanten gegraben auf die Tafel ihres herzens." Die Seele kann nur mit Umwendung der Denkbilder, die sie angenoms men, verändert werden. Das geschieht nach änßerer Erfahrung durch Einsicht in die Wahrheit, nach innern unsichtbaren Wirkungen

durch das himmlische Wesen des Blutes Jesu, welches über alle Vernunft geht und im Frieden Gottes muß empfunden werden.

Das griechische Wort na Japisw heißt: den Schaum oder Wust hinwegthun. "Der Herr selbst, Jes. 4, 4., vgl. auch Mal. 3, 3., wird den Unflath der Tochter Zion abschaffen, abwaschen." Der Ebraer braucht das Wort ngz, kun, von Sünden losmachen, ngg, verpichen, Mangel ersetzen; aber diese Worte find zu grob, die Reis nigung der Seele zu erklaren. Es bleibt nichts übrig, als bas Gewissen von den Verschuldungen loszumachen, welches geschieht durch Bergebung der Sunden, deren man in der That gewiß wird, wenn man tief in das Leiden und den Tod Jesu hineinschaut, und es im Gebet und in der Stille vor Gott bringt und bekennet, wie man por Gott ift. Das kann nicht in einfache Worte gebracht werden; und daher kommen die vielen unbestimmten Aussagen derjenigen, welche Bergebung erlangt zu haben vorgeben. Die Wahrheit macht uns frei; Jesus aber ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Gine kennt Jesum nach diesem, ber Andere nach einem andern Theil der Wahrheit; und doch wird man erst fest, wenn einen der Beift in alle Wahrheit führet. Jesus hat es leicht gemacht burch Taufe und Nachtmahl, wenn man es recht im Geiste versteht. Im innersten Grunde aber faßt man es, wenn man Jesum über Alles liebt und das in einem murdigen Wandel beweist.

Reisen, draußen senn, anßer der Heimath, exdyuew. So braucht Paulus das Wort 2 Cor. 5, 6—8. Gott werde uns, meint er, als mit Christo Auferweckte vor ihm darstellen; da seien wir erst daheim. Wenn die äußere Hütte abgethan ist, so sind wir wohl bei Christo in seinem Hause; aber erst in der Auferstehung, scheint es, werden wir mit dem Himmel bekleidet, wenn wir von der Wiesdergeburt nicht bloß erfunden werden 1). In der Hütte des Leibes sind wir nicht daheim; wir reisen außer der Heimath in der besteckten Erde2), so lange wir im sterblichen Leib wohnen; doch freuen wir uns des Pfandes unserer Erlösung. Mit diesem mussen wir in der Auferstehung, wenn Alles durch's Feuer geht, offenbar werden

Anm. 1. . . nicht bloß . . . d. h. nicht entblößt, sondern ausgestattet mit dem Keime oder dem Ansaße zu dem neuen, höhern, himmlischen Leibe.

Anm. 2. . . in der befleckten . . . d. i. in Folge der Sünde zerrütteten und verdorbenen Erde.

vor Christi Richterstuhl, daß alsdann, was nicht gleich nach dem Tode geschieht, ein Jeglicher empfahe, worauf er im Leibe gezielt und gehandelt hat.

Der Neiter auf dem weißen, rothen, schwarzen, fahlen Pferde. In den vier ersten Siegeln, Offenb. 6, 1 — 8., bedeutet Reiter über haupt sinnbildlich eine geschwinde Macht und gewisse Art von Welt läufen, wie diese durch alle Zeiten hindurch im Regiment und ge meinen Wesen je und je 1) einen blühenden Zustand, oder. 2) Blut vergießen, oder 3) Theuerung und wohlfeile Zeit, oder 4) häufige Landplagen mit sich führen. Mit der Art eines jeden Reiten kommt die Farbe seines Pferdes überein. Der Reiter im viertm Siegel heißt ausdrücklich Tob, und ist eigentlich eben der Tod, ba die Solle begleitet. Alfo ift der im ersten Siegel mit feinem Bogni und seiner Krone ein Conquérant; der im zweiten mit feinem Schwent ift ein Bürger, und der im dritten mit seiner Bage hat Machtim das Gewächs des Landes oder über die Früchte und Lebensmittly Die Erfüllung dieser Sachen hat einen weiten Umfang; doch fint man in der Sistorie Begebenheiten, denen zufolge sie bald nacht gegebenen Weissagung in etwas die Erfüllung bereits gefunda haben. Man findet in der Sistorie, daß Trajanus gegen Morgu von 108 au Sieg über Sieg erhalten, welches durch die Rrom, den Bogen und das weiße Pferd bedeutet worden. Durch ihn man erfüllt, was Dan. 2, 40. 7, 23. von dem vierten Reich geweissagt war. Unter diesem Raiser entstanden auch heftige Rriege gegen Abend, Fruchttheuerung gegen Mittag in Aegypten, Peft und man cherlei Unheil gegen Mitternacht. Das Meiste aber wurde in de folgenden Zeiten erfüllt.

Ein bei weitem anderer, ganz besonderer Reiter auf einem weißen Pferd läßt sich sehen, Offenb. 19, 11. Wie Jesus ehemalt in Anechtsgestalt zu Jerusalem auf einem Eselsfüllen sanftmuthig eingeritten, so wird er in der letzten Zeit unvermuthet auf einem weißen Pferde<sup>2</sup>) als ein Kriegsmann daherkommen. Seine Augen

Unm. 1. Der Anfang dieses Artikels ist fast wörtlich aus Bengel's erklärter Offenbarung genommen.

Anm. 2. Dieses weiße Pferd ist, nach Joh. Mich. Hahn's Aeußerung, "eine himmlisch=irdische Naturmacht, ein Geist der vier Lebthiere, geistlich=leiblich und vielleicht ein himmlisches Original und Urbild der irdischen Pferde."

sind wie Feuerstammen, und auf seinem Haupt viel Königsbinden, zum Zeichen seiner Siege, und hat einen Namen geschrieben, den Niemand weiß denn er selbst, und ist angethan mit einem Rleide, das ganz in Blut getaucht oder mit Blut der vorhin getödteten Feinde gefärbt ist, Jes. 63, 1—3., und sein Name heißet das Wort Gottes, dessen Kraft die Feinde an sich erfahren werden<sup>3</sup>).

Die Kriegsheere, die im himmel sind, und deren Cap. 17, 14gedacht wird, folgten ihm auf weißen Pferden, um mit ihm in Armageddon zu streiten, das Thier und den falschen Propheten zu fangen, lebendig in das fließende Schwefelfeuer zu werfen und alle Uebrigen mit dem Schlachtschwert zu tödten und die Nationen zu schlagen. Man lese hierüber mein Buch: herabkunft Christi auf weißen Pferden, und nehme das gestochene Kupfer dazu. Wer dieser Sachen spottet und es für Gott und Jesum ungeziemend hält, sich so körperlich an seinen Feinden zu beweisen, der sehe wohl zu, daß er nicht auch unter eben die Feinde falle, von deren Blute Jesus zu seiner ewigen Ehre als ein Siegeszeichen ein bespritztes Kleid trägt.

Religionsstreit, διχοστασία περί τοῦ λόγου, ist heut zu Tage auf's Sochste gekommen. Ein gewisser Freund sagte zu mir: es gabe so viele neuere Religionsstreitigkeiten, daß wir einen Papst "bthig hatten; doch föchten ihn die Streitsachen nicht sehr an, die aus seinem Berzen aufsteigenden Zweifel aber zu conciliiren, machte ihm weit mehr zu schaffen. Ich erwiederte: das fei der rechte Beg, gewiß zu werden, und so brauche man keinen Papst. Ich schreibe, fügte ich noch bei, deswegen ein Wörterbuch, um die präcisen Schriftbegriffe den aufsteigenden Zweifeln entgegenzusetzen. antwortete: das sei ein schöner, aber ein langer Weg. Diese Art, Die Religionsstreitigkeiten zu conciliiren, ist nicht für Jedermann. Die Religion ist ein ausgedrücktes Vorbild der Lehre von der Gottesverehrung 1), da durch die gesunden Worte Jesu Christi, die er vom Bater empfangen, herrlichkeit und Leben unter der Ord= nung der Sinnesänderung und des Glaubens angetragen wird, fo daß die Herrlichkeit Gottes dadurch mich also binde und religire und bewege, daß Alles mir gering icheine gegen die herrlichkeit

Anm. 3. S. Anm. 1. jum Art. Buch des Lebens.

Anm. 1. Im Original heißt es: ... nach der Gottesverehrung.

des neuen Testaments. Davon ist zwar bei allen Religionsparteien eine äußere Form übrig, aber die Herrlichkeit ist nicht mehr dabei, wie zur Zeit Eli, 1 Sam. 4, 17. 21.: האַר בְּבִּרֹּדְ Der Gott dieser Welt hat der Ungläubigen Verstand?) geblendet, daß sie nicht sehn die Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi.

Die Zeit der Zerstreuung Daniels ist jest und wird fortdauern, bis der Herr selbst durch die Schaalen des Zorns die Zertrennungen aufhebt. Der kürzeste Weg ist dieser, daß zwei oder drei sich zu sammenthun und diese Herrlichkeit im Gebet und in Liebe zur Wahr heit sich eigen machen. Mögen sie nun von Gottes Herrlichkeit oder von Erkenntniß ihrer selbst oder von der Sünde und der Erlösung durch Christum, oder von der Gemeinschaft der Heiligen, oder bei der Betrachtung der letzten Dinge anfahen, sie werden zuletzt doch von dem Geiste Jesu in alle Wahrheit geleitet werden. Wen der Sohn frei macht, der ist von allem Religionsstreite frei.

Rene, μετάνοια άμεταμέλητος, heißt: nach einer besen 24 eine Angst fühlen. Es ist aber ein Unterschied unter ueravoiam μεταμέλεια; diefes heißt eine Bekummerniß über fich haben, jed nur seine Gedanken andern und sehen, mas das Beste ift. Beit find oft mit einander verknüpft. Man ift über die Sinnesanderung allezeit froh, wenn man daran bentt, daß sie geschehen, 2 Cm 7, 10. Es gibt eine doppelte Reue: 1) die vor der Erneuerung, welche im Allgemeinen so zugeht, daß man in Betreff der herrlichen Dinge, die man gehört, erkennt, man sei weit bavon, man sei get des Todes würdig, 1 Cor. 14, 25.; 2) eine nach der Erneuerung, in besondern Fällen, da man diese oder jene Sünden mit allen Um ständen erkennt und zu heiligen Affecten der Reue gebracht wird, wie 2 Cor. 7, 11., da die Corinthier wegen ihres Bergehens m kannt, worin sie nicht so gar schuldig, worin sie nicht so gar lauter, wie sie die Bucht Pauli getröstet, und doch nach seiner Gegenwan verlangt.

Anhe, κατάπαυσις, ἀνάπαυσις. Das verheißene Land, durch Canaan abgebildet, nennt Paulus Ebr. 4 unsere Ruhe. Nach dem Tod sollen wir ruhen von unserer Arbeit, und doch den Valor unserer Werke, die uns nachfolgen, erst erkennen 1). Viele werden

Anm. 2. 3m Original heißt es: . . . Berständnisse.

Unm. 1. S. die Unm. 2. jum Urt. Buch des Lebens.

sagen: Wann haben wir dich hungrig gesehen? sie werden ihrer Tugend unwissend seyn2); doch werden sie sich ihrer Beilage der Wahrheit, im Geist erkannt, freuen.

Rühmen, καυχάομαι, ist eine Wirkung der Freude über seine Gaben, wenn man an sich selbst Lob hat, Gal. 6. Paulus schämt sich, von sich zu rühmen, 2 Cor. 11, 17. Doch soll ein befestigter Ehrist Freudigkeit beweisen und sich rühmen, daß er Gott und Jesam in der Wahrheit erkenne. Er soll sich rühmen der Herrlichteit Gottes, und lieber sterben, als daß ihm Jemand diesen Ruhm nehme. David sagt: Rühmet, alle ihr Frommen. Es gibt auch ein falsches Rühmen (s. den Art. Prahlen). Das kommt aus einer άλαζονεία und αὐθάσεια, welches bei anfangenden Jüngern sehr gemein ist; aber Gott weiß sie zu demüthigen.

Küftung Gottes, navondla Jeoü, Eph. 6, 11. Davon war schon oben die Rede unter dem Titel: Harnisch Gottes; es kann aber nicht genug wiederholt werden, weil Teller diese Stelle so sehr verkehrt; er weiß nicht, was dieselbe auf sich hat, er ist von der Finsterniß verblendet. Da hilft es nichts, daß er in hohen Ehren sigt. Es ist schon oben gesagt, daß man dabei des Tenfels Unterz geordnete erkennen und unterscheiden müsse, als nämlich die äpzäc, Kürstenthümer, Ekovolac, untergeordnete Gewalten, noomonoarwoac, Befehlshaber in den Elementen der Finsterniß, wie Offenbar. 7, 1-3. 1), und endlich die verstellten Lichtsbosheiten in himmlischen Dingen, welche die Tiesen des Satans sind. Viele meinen, man könne diese Dinge entbehren; aber es sind keine Phantasmata, sonz dern övtwe existirende Dinge. Man sieht ja in der ganzen Historie, daß sich etwas von Geistern äußert. Wenn nichts wäre als die bekannte Geschichte vom Kömer Brutus, dem wachend ein Geist

Anm. 2. S. g. u. Anm. 280 meiner Schrift: "Gott und seine Offenbarungen in Natur und Geschichte."

Anm. 1. Die Welt der guten Engel reicht in ihren vielfältigen Abstufungen ohne Zweisel bis zu den Classen solcher Geister herab, welche unmittelbar in der Natur Wirkungen hervors bringen, wie denn ein solcher Geist jener Engel gewesen seyn mag, der das Wasser im Teiche Bethesda (Joh. 5) zu wunders barer Heilkräftigkeit erregte. Dieser Stufenfolge der guten Engel steht aber auch wieder eine Stufenfolge böser Geister gegenüber, wie aus der von unserm Verfasser angegebenen Stelle Offenb. 7 zu schließen ist.

erschienen. Nachdem ihn Brutus gefragt, wer er ware? so sagte er: Ich bin bein boser Geist; bei Philippi wirst du mich wieders sehen. Dieser Bose bewirkte auch, daß sich Brutus, wie Saul, selbst umgebracht. Pisistratus hat im Schlafe einen schrecklichen Mann gesehen, der da sagte: Niemand unter den Ungerechten kommt durch, ohne seine Strafe zu büßen. Solche Geister sagen wohl auch Wahrheiten, wenn sie schon dem Lügengeist untergeordnet sind. Des Alles ist nun offenbar, zu fernerem Behuse aber dient das Manusscript des Epprian, das ich besitze und das ich schon oben angeze gen<sup>2</sup>). D wie viele Gögen setzt Satan, nicht nur zu Dan und Bethel, sondern überall! Demnach ziehe man die Rüstung Gotts an; sie ist deutlich genug beschrieben.

Sabbath. Dieses Wort kommt vor Matth. 28, 1.: Am Aban des Sabbaths, der einleuchtet in einen der Sabbather, d. i. da mit dem Abend nach dem Sabbath anfängt; das ift aber ber In des Hern, der Sonntag, der Tag der Auferstehung. — Boif aber After=Sabbath, Luc. 6, 1.? Antwort: Es war ein Sall gewesen, als David von den Schaubroden gegeffen, und den IA darauf Neumond (Lightfoot ad Matth. 12, 3.). So oft nun jui dergleichen Tage einfielen, so erinnerten sich die Juden der Roch darin David gewesen. An einem Tag, da zugleich Sabbath mb Neumond war, lasen sie in ihren Schulen bas 66. Capitel bet Jesaias, da hier V. 23 zugleich der Neumonden und der Sable ther gedacht wird; wenn aber Sabbath und Neumond auf zwi Tage nach einander fielen, lasen sie am Sabbath 1 Sam. 20, 18-42., wobei sie sagen: Komm! morgen ift Neumond. Jener Sabbath murde der erfte, diefer aber von den Sellenisten der ander erste, δευτερόπρωτον ober After=Sabbath genannt.

Von dem Sabbath wäre aus 1 Mos. 1 viel zu sagen wegen der Schöpfung. Jesus sagt: der Sabbath sei um des Menschen willen, weil nämlich der Mensch auch die siebente Zahl verborgen in sich, in seinem Inwendigen trägt 1), nicht sei der Mensch um des Sabbaths willen 2). Dieß Alles wird zur letzten Zeit Ezechiels 3)

Anm. 2. Man vgl. Anm. 2. jum Art. harnisch Gottes.

Anm. 1. S. die Anm. 3. jum Art. Berrlichfeit.

Unm. 2. S. den Art. HErr.

Unm. 3. . . . d. i. im tausendjährigen Reiche.

gang flar werden. Für jetzt genügt es uns, die Worte Jesu als Worte zu achten, die er selbst bort erft erklären wird. Nirgends als bei Jacob Böhm4) findet man bavon einige Anzeige zum Ber= Ständniß; aber Jac. Böhm muß felbst auch erst vom Geift Gottes aufgeschlossen werden. Was wir bei ber Schöpfung gemeldet, ift fehr mangelhaft. Weil der Sabbath um des Menschen willen ift und der Mensch aus Erden ift und das Beste aus der Erde effen will, so soll er auch erkennen, was das Beste der Erde fei. Weil Die Erde voll der Gute des HErrn ift, so muß er dieß Gute in der Erde auch unterscheiden lernen. Die vierelementigen Grobheiten be= gehrt der Mensch nicht, sondern den besten Auszug. Durch die vier Elemente drang im Paradies das Beste hervor als ein fünftes, das nicht lang, breit, tief und hoch war, sondern Alles in Ginem 5). Run schuf Gott den Menschen in seinem Bilde, und machte ihn doch aus Erden. Gott versteht das Bild nicht, wie es Schwent= feld versteht, als ein creatürlich Bild, und wie es die Praformisten nennen, sondern als eine Effenz, darin Alles in Rraft liegt und daraus Alles werden kann, mas Gott durch die fieben Geister bis in die Substanz der Erde bestandmäßig formirte 6).

Die sieben Tagwerke entstehen aus den sieben Geistern ?). Diese seben Geister sind das Bild Gottes. Alle sieben sind eine Uniprinzipialität; daher definirte Ploucquet die Seele also: "Alle sieben aus einem, durch die Eentralkräfte hindurch bis in die siebente, da das wirkende Leben ruhet und still steht." Das ist das Bild Gotztes, darinnen sich Gott selbst gebildet, und in Christi Menschheit seines Bildes Vollkommenheit durch viele Leidenswege und Revoluztionen in Stand gebracht und in seiner Gemeine noch zu Stand

Anm. 4. Allenfalls auch in der Kabbalah, doch nicht so deutlich als bei Böhm. Man vgl. den Art. Anfang, Anm. 3.

<sup>.</sup> Anm. 5. S. die Anmerkung zum Art. Lämmlein und den Art. Länge.

Anm. 6. In der Originalausgabe folgen hier noch die Worte:
..., da gehört Tod und Leben Jesu dazu." Vielleicht waren diese Worte eine Seitenbemerkung Oetinger's, eine Art von Memoriale zum Behufe späterer Ausführung. Wenigstens haben diese an sich nicht wohl verständlichen Worte im nachfolgenden Absat ihre Entwicklung und Erläuterung gefunden.

Anm. 7. Je nach dem Vorwalten der Thätigkeit des einen oder andern dieser Geister.

bringen wird, bis der völlige Sabbath, Gott Alles in Allem, her: vorkommt 8).

Salz, alac. "Dieses," sagt Jesus Marc. 9, "sollen wir in uns felbst haben." Berstehen wir nun dieß Wort oder verstehen wir's nicht, wenigstens haben wir eine Vorempfindung davon. Die Apo: stel und wahren Lehrer sind das Salz der Erde; sie sollen die See: len vor dem fremden Salz, das Satan einschießt, bewahren. Die Lehrer sollen Andere verwahren vor Muthlosigkeit und unnöthiger Bielgeschäftigkeit ohne mahres Ziel; wo sie das nicht thun, so if ihr Salz ohne Salz, «vadov, Marc. 9, 49. Dieß verborgene Salz ift nicht bald offenbar. Unter dem Geschäft, das die Beisheit te giert, wird es offenbar in uns; denn es gibt so viel Gleichheiten des Wahren in der Ungleichheit, daß unmöglich eine äußere Regel allein zureicht; es muß ein innerlich Feuer und Del des Geistes Ich dabei senn, wovon Jesus sagt: "Habt in euch selbst das Salz, m habt Frieden unter einander." Das Salz treibt nämlich ar # Unterscheidung bei so mancherlei Aehnlichkeiten, die falsch in Dieses Salz ist bas Ungerstörliche bes Geistes in einem gelaffen, sanften und ruhigen Wesen, 1 Petr. 3, 4.; das Salbol, bem Johannes 1 Br. 2, 20. 21. sagt, daß man in seiner Rraft ich tige Schluffe macht und verhütet, daß feine Luge aus der Bahrheit gezogen werde. Eben daffelbe bewahret uns vor dem zu viel mb dem zu wenig, und vor Aergernissen in uns selbst, welche meistens in eigenwilligen Lieblingsmeinungen bestehen, die erst durch große Gundenfälle ober erschütternde Schidungen Gottes entdedt werden woher der ganze Zusammenhang von Marc. 9 zu erklären. dieß Capitel hat mich in den zwanziger, dreißiger Jahren vor Bielem bewahrt, darein Andere jugendlich unter großem Schein gers then sind.

Um es physice und aus dem innern Wesen zu beherzigen, muß man wissen, daß alles Salz von oben her süß ist, 5 Mos. 33, 13. 14.; scharf, bitter, sauer wird es erst durch irdische Vermisschung der Luft. Daher muß aus dem Sauersten erst das Süßeste heransgeschieden werden nach dem Räthsel Simsons: Speise von der Verzehrung und Süßigkeit von der Schärfe. Salz ist verwandt mit Nloc, Sonne, weil Salz von der Sonne kommt, wie es Viele in Vrennspiegeln gesehen; es speist alle Creatur der Erde. Jesus

Unm. 8. S. Unm. 4. jum Art. Herrlichkeit.

spricht: "Es wird Jeder mit Feuer gesalzen werden," und anderes wo: "Er wird euch mit dem beiligen Geist und mit Fener taufen," und wiederum: "Ich muß mich taufen lassen mit einer Taufe der Leiden." Wer etwas leiden kann in hoffnung der edeln Frucht, ber hat dieß Salz, damit wir muffen gesalzen werden, schon hier; ader wir fallen in's Keuer des Gerichts. Dhue dieses Salz find wir voreilig, schnell, aufgeblasen, verdüstert mit Mebensachen. Physice ift das Meer voll Salz, daher heißt das Meer alg. Himmel werden einmal in Salz verwandelt, arizga, Jes. 51, 6. Wenn wir die Aergernisse nicht von uns thun, welche uns an ber Liebe hindern, daß wir oft unvorsichtig herausfahren und unbeson= nen mit Worten stechen wie ein Schwert, Sprüchw. 12, 8. 18, 18.: fo drohet uns Jesus und fagt, wobei er mit erster Meldung ber Hölle die Seelenwanderung nebenher widerlegt: "Ihr Wurm wird nicht sterben." Dieser Wurm aber wird getödtet durch das unzer= fforliche Salz des Lebensols und des mahren Berftandes, welches Jesus in der Rurze mit dem Worte Salz anzeigt. Weil viele Medici nicht wissen, wie das Salz ohne Salz physice wird, so will ich es Es muß nämlich dem scharfen Salz noch etwas ihnen zeigen. 4 Schärferes zugesetzt werden: das Salz muß z. E. durch scharfen Essig noch saurer werden; alsdann wird durch Gewalt des Feuers Die Schärfe die größte Süßigkeit, wie ich den Proceß in der Pa= triarchal=Physik S. 38 beschrieben habe, der, wenn einer Mühe - anwenden will, mit großem Nugen gemacht werden fann. Die auf solche Weise gewonnene Sußigkeit kann man nicht leicht wieder aus der Junge bringen: man hat einen, zwei Tage damit zu thun\*).

Satan ist nicht nur als eine perfönlich bose Intelligenz anzussehen, sondern als ein ganzes Reich, als eine Sphäre von widers wärtigen zusammenhängenden Kräften, die wider Gott streiten. Daher Paulus in der Epistel an die Römer den Teufel nur einmal nannte, vielmal aber das ganze Reich der Sünden, wie auch den Tod, den Stachel des Todes, und was immer mit einer angemaß= ten herrschaft im sterblichen Leib dem Menschen zusett. Deswegen

Anm. \*) Zur nähern Erläuterung vgl. man den Art. Meer, bes sonders Unm. 8. Von dem reinen Salz, als dem Anfang der wahrhaften Natur, ist leicht einzusehen, daß es auch die Kraft besitze, das Unreine, Unlautere auszustoßen oder zu überswinden.

ist sehr merkwürdig die Stelle 2 Sam. 24, 1., wo es heißt: .. "Und der Jorn des Herrn ergrimmete abermals wider Ifrael und reizte David unter ihnen, baß er sprach: Gebe bin, gable Ifrael und Juda." Das Bolt hat mit seinen Gunden, bei so großn und schöner, Christi Herrschaft vorbildender Regierung 1), Gotte Born ergrimmend gemacht, daß David diesen Gedanken faßte. Die Sünde Ifraels erweckte das ganze Deer ber wider Gott ftreitenden höllischen Macht, und Gott ließ es zu, daß dieses Deer, welche 1 Chron. 22, 1. Satan, b. i. ein ganzes emporendes Reich, genann wird, ein Werkzeug seines Borns abgebe. Dieß nimmt nun Tella nicht in seine Rechnung, sondern macht eine leere philosophisch Speculation der Juden daraus und fagt: "Weil dieser Lehrsat fc gemißbraucht murde, so machen ihn weder Jesus noch seine Apost zu einem Erkenntnißstück der Religion; sie weisen den Menschen auf Gott, als wenn kein Satan mare, sondern als wenn der Dens sein eigener Feind mare 2), außer aller Sphäre der feindlich sem schen Unfälle. .

Schade, Zyula. In leiblichen Verletzungen find die Mensin sehr genau, rechnen Schaben und Gewinn immer gegen einand, weil fie es feben und empfinden; aber ben Schaben und Berluft ben Gütern ber Seele berechnen sie nicht. Sie bedenken nicht, bei jedem Menschen, wenn er geboren ift, von der Gute Gottes feis Loos zugetheilt ift. Daher sagt Jesus: "Wer will euch geben, wet euer ist?" und ferner: "Mehmt's dem, der kein Pfund mit seinen Pfund gewonnen, und gebt's dem, der zehn hat." Dadurch wir die Pradestination ganglich über den Saufen geworfen. Die Gleich gultigfeit in Sachen bes emigen Gewinns ift fehr ftraflich, ja ft straft sich selbst. Salomo fagt: "Wer will den Menschen dazu bringen, daß er bedenke, mas nach ihm kommen wird?" Die Des schen find in einer Irresolution, in einer Unentschloffenheit und fter ben auch fo dahin; fie betrügen fich felbft durch Satanas Ginge bung mit bem Bahn, daß sie dennoch selig werden. Wenn men den Schaben im Ewigen nicht bedeuft, so hat man feine Reue,

Anm. 1. In der Originalausgabe heißt es: . . "bei so großer und schöner Fürbildlicher Regierung Christi."

Anm. 2. Die aus Teller's Wörterbuch, Art. Satan, genomme nen Worte haben wir, zum Behuf genauerer Unterscheidung, zwischen Anführungszeichen gestellt.

keinen Anfang zur Sinnesänderung. Stellte man sich aber vor, was nach dem Tod erfolgt, so würde man besser in sich gehen. Diese antreibenden Ursachen greisen am meisten in's Herz. Man stellt es dem Bolke vor, aber die Leute wollen nicht. Unzählige Reizungen gehen an ihrem Herzen vorüber. Gott ruft ihnen, aber sie hören nicht, bis Gott durch Unglück oder Krankheit sie erweckt. Die Gewohnheit macht ihnen alle Wahrheit, die sie hören, alt. Paulus an die Corinther sagt: Wenn sie schon als durch Feuer erzrettet werden, so leiden sie doch Schaden. Darum spricht die Weissheit: Wer gegen alle diese Eröffnungen der heiligen Offenbarung bose bleibt, der werde noch boser; wer aber den Bund Gottes bezdenkt, der werde mehr [und mehr] ein Bundesgenosse Gottes, bis er so weit kommt, mit Paulo zu sagen: "Ich achte Alles für Schaden gegen der Erkenntniß Christi."

Schärfe, öfoc, heißt auch Essig, Joh. 19, 29. Daher kommt παροξύνω (und παραπικραίνω [?]), wovon ersteres, Apostelg. 17, 16., vom Geift des Menschen gebraucht wird; im guten Sinn kommt das Bort παροξυσμός. Ebr. 10, 24., als Schärfe der Liebe vor. So kann man diese Worte weder in geistlichen noch leiblichen Dingen entbehren. In unleiblichen Dingen, in Geistsachen, heißt die erste Schärfung der Gedanken Begierde und diese wird zur Lust 1), die Lust aber geht weiter und vereinigt sich mit noch etwas?) zur neuen Geburt der Gedanken3); wie es ja auch Jac. 1 heißt: "Wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde." Beil aber die heuti= gen Weltweisen, wie Teller, alle in jeder Sprache gleichwohl un= entbehrliche sunliche Beneunungen von der Seele wegen deren Im= materialität megräumen wollen, so fallen sie in viel Contradiction; denn sie können ja doch keinen Geist ohne leibliche Subsistenz ge= denken, leibliche Dinge aber haben jum ersten Grund eine Schärfe, 'i wie alles Wachsthümliche im unzeitigen Stande. Diese Schärfe E wird auch herb, bitter und endlich per gradus suß. Baco von Be=

.

Anm. 1. Unter der Lust ist das geistige Wesen, unter der Begierde aber der Grund oder Anfang seiner Verleiblichung zu
verstehen.

Anm. 2. Das "noch etwas, womit sich die Lust vereinigt" ist das Element, wodurch die neue Geburt der Gedanken möglich wird.

Anm. 3. Man vgl. den Art. Gedanken. Detinger, bibl. Wörterb.

rulam, der Restaurator scientiarum, ift nicht gut zu sprechen über solche idealische Luftbaumeister. Man lese in der Sylva §. 98, wo er es rüget, daß man die Gedanken nur per speculationem, visum et repraesentationem zeichnet. Die Gedanken gehen durch eben solche gradus, wie die andern Wirkungen der Natur, durch Schärfe nam: lich, durch herbigkeit, durch Bitterkeit. Die erste Centralkraft ist herb, zusammenziehend, contrahirend 4); die andere ist extendirend, ausdehnend, also die herbigkeit vernichtend; die dritte aber ist drehend. So muß man auch die geistlichen Dinge bei Ezechiel an: nehmen. Die sieben Geister sind alles Leiblichen und Geistlichen Anfang und Ende. Man lese den zweiten Theil der irdischen und himmlischen Philosophie, so wird man Ezechiel verstehen und seine von der Welt eingesogenen Gedanken vertauschen und verbessern.

Schaamroth senn, emaioxuveo Jai. Paulus sagt: Ihr schämet euch, ihr werdet schaamroth senn über dem, was ihr gethan, denn das Ende davon ist der Tod, Röm. 6, 21. Schämen muß sich alle Creatur wegen der Sünde, wenn sie die Schönheit der Werkt Gottes sieht, nach Ezech. 43, 10. 11. Auch schämet sie sich vor dem innerlichen Lichte des Gewissens, weil es eine Leuchte des Herrn ist. Daher ist schaamroth senn eine nothwendige Folge des überbliebenen Bildes Gottes. Sonst ist Schaamhaftigkeit im Umgang eine schöne Tugend. Ein hoher Grad derselben ist die zarzi-Peia, aber man muß hierin [auch] die Freiheit in Christo zu Ratziehen; sonst wird aus der Schaamhaftigkeit eine affectirte\*) Unant

Schauplat, Theatrum. Ein öffentlicher Schauplatz zu Athen war der Areopag, wohin Paulus, Apostelg. 19, 29. 17, 22, geschleppt worden. Daher sagt er: Wir find Engeln und Menschm ein Schauplatz geworden. Wenn wir um Jesu willen leiden wegen der Wahrheit, sind wir auch ein solcher Schauplatz. Die Theologie sollte in Form des Archetypus oder himmlischen Schauplatzes votz gestellt werden, wie es die Prinzessin Antonia von Würrtemberz vorgeschlagen. Peganius hat die heilige Offenbarung in einen solchen Schauplatz gebracht, und die ganze heilige Offenbarung ist bei aller Berborgenheit ihrer innersten Quellen dennoch der leichteste Schauplatz aller Wahrheit. Daher hat Niemand eine Entschuldis

u

Anm. 4. S. den Urt. Anfang, besonders Anm. 3.

Unm. \*) Im Original folgt noch das Wort "bäuerische".

gung, wer sich mit den Vorwänden der Dunkelheit behilft. Lasset uns die Wahrheit vor uns stellen, wie Jesus und die Apostel, so können wir die Schönheiten der Welt mit größern Schönheiten über= winden. Wer aber dahingeht im gewohnheitlichen Sündigen, der hat Jesum nie gesehen noch erkannt, 1 Joh. 2.

Schelten, entinav. Es ift ein Zeichen der Gläubigen, wenn fie wegen ihrer Unarten von Verständigen gescholten werden oder ihnen widersprochen wird, wie dem Petrus von Paulus, und sie nicht das gegen muffen ober murren. Salomo fagt, Spruchw. 17, 10.: "Schelten thut bei den Verständigen mehr, als hundert Schläge an ben Marren," und Pred. 7, 6.: "Es ist beffer, das Schelten der Wetsen zu hören, als den Luftgesang und die Discurse der Possen= macher und Marren." Die Gläubigen in dieser Welt wünschen lieber von den Weisen über ihre verborgenen, unentdeckten, anges wöhnten Meinungen gescholten zu werden, als solchen Zeitverderb zu hören. Lerne, mas Melodius verborgene Syllogismen nennt in feinem wichtigen Buche: Einfluß der Wahrheit in den Willen. Solche verborgene Schlusse steden tief in uns. Biele Pfarrer verdienen barüber gescholten zu werden, daß sie kein gewisses Pensum zum Nachdeuken haben. Έλέγχειν und επιτιμαν ist zweierlei. Alles hat seine Art. Die Liebe ist nicht unanständig. 'Eniripay brauchen die LXX nicht, wohl aber elegativ.

Scherz, εὐτραπελία, ist nicht das Salz in der Rede, welches Paulus lobt, sondern vielmehr gleichbedeutend mit ματαιολογία.

1 Tim. 1, 6. 2 Tim. 2, 16., κενοφωνία, μωρολογία. Erweckte mögen wohl sich lustig machen bder freudig senn, jauchzen, hüpfen, aber sie müssen dabei den Archetypus der Wahrheit vor Augen haben. Dann werden sie Scherz und Possen von Salz wohl unterscheiden, und im Umgang ihre Beisheit äußern und würdig dem Evangelio wandeln, 1 Petr. 1, 15. Freundlichkeit, allgemeine Menschenliebe soll nicht zu viel senn; sonst werden oft wohl erlaubte Küsse zum Eckel, Sprüchw. 27, 6. Der würdige Wandel eines Glänbigen ist: in allen Stücken Liebe, 1 Cor. 13. Man soll kein singulärer Mensch senn, kein σχυθρωπός; man soll keine starre Miene machen, sondern aus Allem soll Danksagung in Freudigkeit blicken. Der Scherz stand dem Sokrates wohl an, aber uns nicht, die wir mehr wissen. Fröhlichkeit, Freudigkeit, Ungezwungen ersest allen Scherz.

Schlange, öpig. Ich weiß nicht, ob es unnöthig sei, zu wissen, warum der Teufel eine Schlange gebraucht habe zur Verführung

der Eva? Mich dünkt, wir werden das erst einsehen, wenn alle verborgenen Dinge offenbar find 1). Die Schlange muß etwas Besonderes gehabt haben vor allen Thieren; sie muß nicht gestaltet gewesen senn, wie jett, sondern männliche und weibliche Natur in Ginem befessen haben2). Darum mar sie kunftlicher, vielgeschäfti: ger und schlauer als alle Thiere. Der Bersuchbaum muß alle Rrafte in gleichem Maaße gehabt haben, fo daß bas vorschlagende Bose erst konnte herausgesetzt werden; so muß auch der Schlange Natur gewesen senn3). Die Panurgie oder Allgeschäftigkeit der Schlange hat die Eva verführt. Daher sagt Paulus: Wie die Schlange Evam betrogen hat mit ihrer Allgeschäftigkeit, so werden auch der Corinther Verständnisse 4) durch eine Allgeschäftigkeit der falschen Apostel, burch Nachäffung göttlicher Rraft und Gleicheit betrogen. Uebrigens sollen wir doch flug senn wie die Schlangen, daneben aber ohne Falsch senn. Wir sollen uns von den Rindem der Welt nicht übertreffen laffen in der Boraussicht der Folgen.

Schlusmäßig denken, doylzso Jai, steuert den Sorgen (f. oben Art. Gedanken). Paulus braucht das Wort sehr oft, weil wir nach Stückwerk zu denken in den Fall gesetzt sind. Man lese die ganze Spistel an die Römer. Helmont, der sonst vortreffliche Mann, hat an sich erfahren, wie man intellectualiter versteht; aber er sehlt sehr, da er meint, wir müßten es Alle dahin bringen. Daraus würde viel Verwirrung entstehen. Lasset uns Alles an seinen On legen. Centraliter und intellectualiter verstehen ist eine Sabe, wor aus einigermaßen zu erkennen, wie wir von Gott erkannt sind, aber dieß dauert nicht lange. Per partes itur ad totum, durch die Theile kommen wir zum Ganzen. Stückweise glauben wir, stückweise verstündigen wir, 1 Cor. 13, 9. Das ist unser Theil in diesem ems bryonischen Stand der Erde\*).

Unm. 1. ... d. i. in der Periode des tausendjährigen Reiches ...

Anm. 2. Man vgl. hierüber meinen Auszug aus Jac. Böhm's Schriften, S. 156 ff., besonders die Anm. zum angegebenen &

Unm. 3. S. ebendas. §§. 114. 115. 130.

Anm. 4. S. 2 Cor. 11, 3.

Anm. \*) Man vgl. zu diesem Art.: Detinger's Selbstbiographie, S. 33, dann S. 56—61, sowie die Art. Amt des Buchstaben und des Seistes — Veten — Vuchstab — Erkenntniß.

Schöpfung, yéveric, urloic. Die Wolffianer sagen: Bon der Schöpfung haben wir keinen Begriff; bagegen nennen die Newto= nianer den Newton einen schöpferischen Geift. Warum? Beil er Der Erste ift, der die zwei widerwärtigen Centralkräfte, die centripeta und die centrifuga in die Grundweisheit eingeführt hat. Mun wiffen Law und andere Englander, daß Newton den Jac. Böhm viel behandelt, wie er denn nach Foutenelle's Lebensläufen mehr mit der Bibel als mit der Mathesis soll beschäftigt gewesen senn. Weil man aber J. Böhm nicht auführen darf und doch seine Sppo= these sich hören läßt, so wollen wir aus dem Buche "Gnadenwahl" feinen Bortrag etwas verständlicher zu machen suchen, damit wir wenigstens eine Hypothese von der Schöpfung haben. Es ift mahr, Niemand weiß, was Schöpfung ift, als der Schöpfer; boch wenn es Gott dem J. Bohm, als einem Unstudirten, wie er es bei den Aposteln gewohnt war, geoffenbaret, so muffen wir diese Prophetie nicht verachten. Man wird bald sehen, daß Newton seine Attraction zwar aus Experimenten bewiesen, nachdem ihm Baco von Berulam vorgespielt; doch mag er die ersten Anzeigen heimlich aus J. Böhm genommen haben, indem J. Böhm mit, dem Anziehung bedeutenden Worte "Scienz"1) von lauter Attraction, als der ersten Centralfraft, redet. Man muß aber voraus wissen, daß J. Böhm das Willfür= liche in Gott nicht sowohl eingesehen, als das, was aus dem Besen der Dinge nothwendig folgt. Go folgen z. E. die tausend Jahre nicht aus dem Wesen der Dinge; sie sind willkürlich, und darum weiß sie Böhm nicht zu setzen, wie die ganze Offenbarung?).

Jac. Böhm vergleicht [bringt zur Ausgleichung] die Sprüche: Gott ist die Liebe — in sich; Gott ist ein verzehrend Feuer — außer sich<sup>3</sup>). Gott als Gott ist der Einige Gott; er ist die Liebe,

Ċ

į.

Anm. 1. Scienz bedeutet bei Böhm nicht etwa Wissenschaft, sondern er leitet diesen Ausdruck von ziehen ab und denkt also hiebei an ein Anziehen, bezeichnet also damit insonderheit das Walten und Wirken der ersten Naturgestalt (vgl. den Art. Anfang, Anm. 3.).

Anm. 2. Man vgl. den Art. Rechte der Gerechtigkeit, bes sonders Anm. 9.

Anm. 3. Der Ausdruck "außer sich" bezieht sich nicht auf die Creatur, sondern nur auf die Natur, als den Grund der äußern oder leiblichen, im Gegensatz von der innern oder geistigen Herrslichkeit Gottes.

das Einige, emige Befen. Er ift weder Licht noch Finfterniß, weder Liebe noch Born, fondern bas ewige Gine. Darum fagt Mofes: der DErr sei der Ginige Gott. Run ift aber Gott nicht ein fill stehendes, ruhendes Wesen, sondern ein Actus purissimus. find drei Unterscheidungen, die J. Bohm sehr ungereimt eine Dreis einigkeit nennt, brei ewige Billen: ber unanfängliche, anfängliche und ausgehende; und diese drei find nur Gin Wefen 4). der Einige Gott in actu purissimo. Wie die vier Thiere eine ewige Bewegung in höchster Regularité haben, so hat auch Gott in sich eine ewige Bewegung in dreierlei Willen, in fich und außer fich. Das Ausgegoffene, Ausgegangene nennen Salomo, Spruchw. 8, und J. Bohm die Beisheit. Dbichon in Gott eine dreifache Bir kung in sich, durch sich und aus sich ist: so kann man bieg bech keine Personen nennen, sondern die Weisheit ift das Chenbild de unsichtbaren Befens, das ift von ihm geboren von Emigkeit. Ø find also nur zwei: Gott und das Wort, Gott und die Beisbit Die Weisheit hat etwas Sichtliches und heißt der Engel des Bund Gott ift in fich unfichtlich, in der Weisheit ift der Anfang gur Em tur den Engeln sichtlich. Der Ausgang aus der Weisheit durch m Geist zum Schaffen und der Wiedereingang in Gott, bas ewig Gine ist der Geist. Gott ist also eine ewige Begierde, sich zu offen baren, sich in Liebe mitzutheilen; darum muß er sich in Raglichkit seiner selbst einführen in die Weisheit. Er ift ohne modos, ohn Arten zu senn, er ist Alles zumal; doch sein Alles concentrirt und gebiert er selbst in einen terminus und Fastlichkeit seiner felbst im Worte, das aber auch unermeßlich und unendlich ift, und doch der Grund der sieben Geifter oder Arten zu senn in sich hat. Mit diese gefaßten quellenden Rraft, mit diesem Centro manisestativo gehet Gott aus sich heraus und macht sich ein Objectivum passivum, das doch auch eins mit ihm ist; nur daß der Geist Gottes als etwas Ausgehendes zu concipiren aus der gefaßten Rraft Gottes; und dieser Ausgang im Geist ift das bewegliche Leben in der Gottheit. Darum schwört Gott bei seinem Leben als einem von fich gleichsam

Anm. 4. Zuvörderst faßt Detinger, wie Böhm (s. m. spstem. Auszug S. 15 ff.), Gott nach seiner absolut unterschiedlosen Einsheit. Bon diesem Punkte aus stellt sich Gott der Betrachtung zunächst in unendlicher innerer oder geistiger Thätigkeit dar, welche in Folge der hier zu unterscheidenden drei Willen eine dreifache ist, nach Detinger's Unsicht aber nicht eine Dreieinigkeit genannt werden soll.

unterschiedenen Wesen, das doch eins mit ihm ift. Dieses Leidende ist der Nexus insiniti cum finito. Da kann man sich concipiren das Primitivum als den Anfang der Creatur Gottes 5), den Erstgebornen aller Creatur, doch ohne Präformation. Da soll man aber nicht ein faslich creaturlich Bild, eine Umschriebenheit verstehen, und boch ein Bild Gottes, wie es denn heißt: Gott schuf den Menschen erstlich nach seinem Bilde, d. i. in dem Bilde seiner göttlichen Einmodelung nach dem Geift, und zweitens schuf er ihn gum Bilde Gottes nach der Creatur der geschaffenen leiblichen Bildlich= keit. Diese In-sich-selbst-Bildung ist weder groß noch klein 6); in sich selbst ift die Bildung, die Gott in der Weisheit in sich selbst macht, unendlich, und die Formung unumschrieben. Darum fagt Christus: Gott habe dem Sohn gegeben, zu haben das Leben in ihm selber, unumschrieben, in se, a se. Unser Auge hat kein prä= formirtes mechanisches Bild, sondern ift unendlicher Bildungen fähig; so auch ist unser Gemuth oder Geist unendlicher Bildungen fähig und hat boch Bilder 7).

Diese Erklärung ist so, als wenn Alles per modum und motum ginge, daher man, was man setzt um des Conceptes willen, immer wieder removiren muß<sup>8</sup>). Darum haben die Präformatisten und

Ì

7

5

D

1

ï

1

1

ŧ

Anm. 5. Das durch die drei Willen in Gott Bewirkte ist eine sichtbare, noch nicht aber in die Natur eingeführte Abspiegelung seines an sich unsichtbaren Wesens, in welcher auch der Grund zur Weltschöpfung gegeben ist.

Anm. 6. Wenn Detinger in Uebereinstimmung mit Jac. Böhm von der göttlichen Weisheit sagt, daß sie weder groß noch klein sei, so will er damit nur den Begriff irdischer Größe oder Kleinheit entfernt halten, wie ja auch von der Ewigkeit (vgl. 2 Petr. 3, 8.) gesagt werden muß, daß sie weder lang noch kurz sei, während sie doch Länge und Kürze in sich vereinigt.

Unm. 7. Die Bildung, die Gott in der Weisheit in sich selbst macht, ist nicht als präformirt, nicht als starr und fertig anzusehen. sondern muß als eine ewige, unendliche, nicht in Wechsel und Wandel, wohl aber in beständiger Erneuerung begriffene gedacht werden.

Anm. 8. Das Göttliche, Ewige, Himmlische muß wohl irdisch, creatürlich, wie mit der Zeit behaftet dargestellt werden, indem wir sonst nichts davon zu erfassen wüßten. Alle diese unvolletommenen bildlichen Vorstellungen müssen aber dann wieder besseitigt werden, damit die wahre Idee der göttlichen Herrlichkeit bei uns hervortrete.

Schwentfeld gar ju menschliche Abbildungen und fetzen die Creatur in Gott hinein, bildlich praformirt. hier kann man einen Anfam in Gott benten, wie es beißt: Das Bort war im Anfang bei Gett. Gott schafft durch den Odem seines Mundes im Anfang und an dem Anfang, der in der Beisheit liegt; er gebiert erftlich fein Bon in fich, und dieß ift auch bei fich. Go lange es in Gott ift, ift d ohne Creatur; wenn es: bei Gott heißt, fo ift fcon ein Anfang, eine Umblickung seiner selbst in fich selbst. Dieser Anfang ift in Inbegriff aller Krafte: da find bie fieben Geister als willfürlich modi, die sich Gott gibt zur Creatur 10), worin die Centralfrift Newton's, attractio und extensio, zu concipiren. Gott ift frei w allem Creaturlichen, und boch faßt fich die Freiheit Gottes im Cie ziehen, in der Attraction, zur Formung der Krafte, zur Individue litat der geschaffenen Ideen. Da fangt fich der Begriff von Retw Wenn im Worte von Anfang feine Ratur, keine actio w reactio ware, so ware Gott eine ewige Stille. Das Wort miss im attractiven nisu Natur an fich, aber bas ewige Gine ift Natur, ohne actio und reactio. Gott in seiner Tiefe ift ohne > tur; er ift an nichts gebunden von Ratur, er ift affect= und cream los. Gott in der Offenbarung seiner Tiefe nimmt dagegen Rate an sich. Das Anziehen, die attractio ist der Anfang der Creatu, der Anfang der fieben Geister Gottes. Das Angezogene wird burch die Lebensträfte ausgebildet durch's Wort zur feuernden Natur, die einen Anfang hat 11), und ist doch gegen die drei Anfange der Schöpfung, Jes. 43, 7., keine Natur.

Anm. 9. Detinger's Meinung geht schlechterdings nicht dahin, daß das Wort schon etwas Creatürliches sei. Sofern Gott bloß nach seiner innern oder geistigen Herrlichkeit erfaßt wird, ist dasselbe in ihm, — nach der äußern, leiblichen Herrlichkeit dagegen — bei ihm. Die äußere Herrlichkeit ergibt sich aber in Kraft der Naturfassung, welche (s. den Art. Anfang, Anm. 2. u. 3.) die Wirksamkeit der sieben göttlichen Geister mit sich bringt.

Anm. 10. Die Leiblichkeit ist, wie Oetinger vielfach behauptet, eine Vollkommenheit, kommt also Gott schon an sich selbst und ohne Bezug auf die Weltschöpfung zu; doch wird letzter nur durch jene Leib= oder Naturfassung Gottes möglich.

Anm. 11. Wenn es hier heißt, daß die feuernde Natur einen Anfang habe, so ist da an einen ewigen (nicht zeitlichen) Anfang zu denken (vgl. Anfang, Anm. 1.). Diese feuernde Nas

Der Anfang ist eine Aequipollenz der Kräfte, da keine ratio sufficiens des einen vor dem andern ift, welches Mysterium magnum, das in sich verborgene und doch ausgebreitete Spatium ist, worin alle Rrafte liegen. Die Rrafte aber formiret das Wort. Das Wort mit der angenommenen vis attractiva wird zu einer Bielheit der Rrafte, oder im Wort fangt die Schiedlichkeit und Individualität der Wesen an, daß eines nicht das andere ist, wie im Spatio, in der Aequipollenz der Kräfte. Da ist eines im andern, durch die Natur wird eines außer dem andern: hier wird der motus erft de= terminirt a termino a quo ad terminum ad quem 12). In der ersten anziehenden Rraft, die allerinnigst in der Offenbarung Gottes ift und mit seiner Omniprasenz und Unermeßlichkeit coexistirt, liegen alle Kräfte undeterminirt; doch war keine irregularitas darin propter simultaneitatem. In den erschaffenen Dingen der Zeit aber ift keine solde Simultaneität, sondern determinabilitas oder contingentia infinita, irregulare per regulatum. Da nahmen Feuer, Luft, Wasser, Erde ihren Ursprung, und die Anzündung und Berzehrung des ewigen Feuers wird durch ein Contrarium unverzehrlich, und da zieht die Sonne die Planeten und diese die Sonne an sich nach re= gulärer Ordnung.

K

7

.¥ ₩

7

In dem Worte "vom Anfang" ist das Eine ewige Element und dieses ist im Bergleich zu andern ein Vacuum. Malebranche redet von einer extensio intelligibilis, da wir Alles in Gott sehen. Man mag es nennen, wie man will, etwa mit dem verhaßten Namen Magie: es ist potentialitas omnium virium indistincta, welche Gott durch Werkzeuge und Organisation in's Werk seizt. Bald sagt man: Totum in toto, tum in qualibet parte, es ist ein verborgen Wesen, welches von der Sonne angezogen wird, das Licht des ersten Tages vor der Sonne; denn ohne dieß wären die Strahlen nicht brennend, wie sie in dem Microcosmo durch viele gradus werden. Es ist zwisschen der Sonne und dem Potentialseuer des Weltgeistes in den Elementen eine Attraction <sup>13</sup>). Im Licht ist Luft und geistlich

tur gehört ja zu Gott selbst und ist von der Creatur, wie deut= lich bemerkt wird, unterschieden.

Unm. 12. S. den Art. Principium, besonders Unm. 2.

Anm. 13. Alle Naturdinge sind aus einer ursprünglichen Einheit hervorgegangen. Darum sehnet sich eines nach dem andern, und wird eines von dem andern angezogen.

Wasser, in welchem ölischen Wasser das Lichtfeuer des Lichts sein Leben führt. In diesen Abzeichnungen sind viele merkbarliche Hintus.

Jac. Böhm, der aus Schauen geschrieben, drückt es oft sehr verständlich aus. Er sagt, Gnadenwahl, Cap. 2, \$. 29: Das Feuer deutet an in seinem umtreibenden Laufe die Natur in der anziehenden Rraft. Das Licht deutet au das göttliche Liebefeuer; denn das Licht ist ein gebendes Feuer, worin Luft und Wasser ist in welchem ölischen Wasser das Liebefeuer des Lichtes sein Leben führt, denn es ist des Lichtes Speise. Sonst, so das Licht sollt eingesperrt werden und das geistliche Wasser von der seuernden An sich nicht scheiden möchte und sich nicht resolviren sollte in die Tiefe der Gottheit, so erlösche das Licht. Indem sich's aber mit dem Ungrund, darin doch der ewige Grund liegt, resolvirt, als mit den gleichen Wermischung oder Temperatur, da die Kräfte alle imm liegen, so zieht das Licht oder Liebefeuer dasselbe geistliche Wasser oder Tincturwesen wieder in sich zu seiner Speise 14).

Dieß ist das Problem, das Gott dem Hiob, Cap. 39, m dem Licht Tha und Ing vorlegt. Hier liegt das größte Arcanmidie göttliche Freiheit nämlich resolvirt sich in der Gleichheit da Rräfte, daß das Liebefeuer es attrahirt. So hat man das geist liche Essen zu verstehen. Wenn aber Gott das Licht In und Ing zuruckzieht, so ist das Uebrige Jorn Gottes. Das ewige Eine, welches Gott aus der Gleichheit seines ewigen Wesens in die Attraction zur Natur spricht, das spricht er nur darum in eine zerztheilende Schiedlichkeit, als in eine Widerwärtigkeit, daß seine heizlige Kraft schiedlich werde und in die Herrlichkeit und den Glanz der Najestät komme; denn sie müssen durch das feurige Gedränze der Natur offenbar werden. Der ewige Wille, sich zu offenbaren, führt seine Kraft durch das peinliche Feuer aus in die Ueberwinzdung der Freude, 1 Ehron. 30, 11.

Anm. 14. Den hier mitgetheilten Worten Böhm's geht der Gebanke voran, daß Gott außer der ewigen Natur nicht in seinem vollen Glanze, in seiner wahrhaften Majestät offenbar wäre. Das Licht seines geistigen Besens wird wahrhaft scheinend erst dadurch, daß er das Feuer seiner Natur hervorbrechen läßt und dieses zum sansten Element umwandelt, das sanste Element aber (als seine Speise gleichsam) zu seinem äußern, leibelichen Besen, zu seinem ewigen Lichtleibe gestaltet.

Aus dem Sterben kommt Leben. Dieß ist dem Sensus communis klar; darum sagt Paulus: apov, was du saest, wird nicht leben, es sterbe denn, und Jesus befräftigt es. Wenn sich in der Zertheilung der Natur Feuer und Licht scheidet, so ift Gott nach dem Feuer eine Berzehrung deffen, mas die Begierde in der Schied= lichkeit in sich fasset. Wenn sich nun durch die Schiedlichkeit etwas in einem eigenen Willen über die Gleichheit erhebt und sich vom Ganzen abbricht, so wird ein falsches Leben der Phantafie geboren, worin der Teufel wirkt, und dieß heißt Born Gottes 15), 1 Chron. 22, 1. 2 Sam. 24, 1. Also konnte Gott die Offenbarung seiner felbst nicht in's Werk setzen ohne diese geistliche ewige Natur; er wird aber offenbar durch die Natur, welche ein wirkendes und leis dendes Wesen ift. Das Wirkende ift ein Liebesfeuer, das fich mit= theilt, das Leidende ift ein geistliches Wasser, des Feuers Speise. Das Leidende wird wirkend und das Wirkende leidend durch einen ewigen Lebenscirkel, was bei Ezechiel die Rader andeuten 16). Dieß Alles klingt freilich sehr materialisch; allein die Geschwindigkeit der innern Bewegungen und Progressionen ber Rader Ezechiel's läßt es nicht materialisch senn 17). Es ist zuerst eine geistliche Welt, und aus dieser mird durch der sieben Geister Progression, durch die Centralfräfte, Alles in äußere, besondere Wesen zertheilt. Als Gott die geistliche Welt, mundum intelligibilem in sensibilem, in ein äußeres Wesen eingeführt, so blieb das Innere im Meußern, das Meußere als ein Geschöpf, das Innere als ein innerlich wirksames Wesen. Darum sehen wir die Welt nur halb: das Innere sehen wir nicht, sondern verstehen es durch den Glauben 18).

Wie aber die intelligible geistliche Welt greiflich und sensibel geworden, stelle man sich also vor: Das Sprechen Gottes geschieht durch Attraction und Repulsion. In den drei ersten Progressionen der sieben Geister entsteht der Anfang der Natur. Diese drei werden durch die vierte in Bewegung gebracht, im Cirkel, in sich selbst zu

Anm. 15. S. den Art. Mein und die Anmerkung zum Art. Eigen.

Anm. 16. S. den Art. Gesicht, Anm. 5.

Anm. 17. Man vgl. den Art. Herabsteigen, Anm. 1.

Anm. 18. Diese geistliche Welt ist die göttliche Jdealwelt, welche freilich hinter der wirklichen Welt verborgen, in derselben noch nicht völlig realisitt ist.

gehen, wie bei Ezechiel im >pwin; es geht in dieser in sich selbst laufenden, bligenden Bewegung ein Sterben und Leben zugleich vor, die weder Stahl noch sonft ein Chemist erklären kann. In der Zeuer anzündung macht sich der Geist Gottes webend; da entsteht das göttliche Element, welches fich in der außern Welt in vier Element zertheilt 19). Der Geist scheidet sich aufwärts, und im Centro bleib ber Grund ber Scheidung: 1) des Flüchtigen in der Pracipitation der Materie unter sich, welches ist der Anfang der Materie; 2) det Dels im Centro, aus welchem das Geistliche über sich gehet als de Tinctur ober als das Barteste, welches die Ebraer ann beißen. S. m. Buch über Siob, Cap. 42, S. 228. 3) Aus der Ertödtung aber des Feuers geht als ein stummes, unfühlbares Gestübe de Materie unter sich als der salnitrische Grund. 4) Alles gehet um in ein finsteres, irreguläres Wesen, darinnen alle Wesen in potentin, chaotisch liegen. Da schafft Gott eigentlich die Finsterniß, Ich 45, 7., als den ersten Grad der Schöpfung, Jes. 43, 7., dami er das Licht formirt und endlich das Organische, Mechanische vorbringt. Die Formirung des Lichtes ift die fünfte Scheidm, die sechste ift organisch, und die fiebente ift die Substanz oder bi körperlich Glashafte, von allerlei Materie 20). S. Cap. 4, §. 43 der Gnadenwahl.

Zur [Lehre von der] Schöpfung muß man den Spruch Jes. 43 nehmen, [wo nämlich gesagt wird] daß sie durch dreifache Ursprüngt läuft, als Schaffen, Formiren, Machen<sup>21</sup>). Schaffen kommt da

Anm. 19. Man vgl. den Art. Anfang, Anm. 3. Bas dott von der Wirksamkeit der sieben Geister in Ansehung der ewigen Gestaltung der göttlichen Herrlichkeit gesagt worden, gilt swomodo auch von der Weltschöpfung.

Anm. 20. In den sieben Punkten, welche Detinger hier aufführt, hat man nicht die sieben Naturgestalten zu suchen. Vielmehr ist da 1) angedeutet, daß Gott den materialen Grund der Weltschöpfung in oder vielmehr unter sich habe; 2) wird auf deren formalen Grund hingewiesen; 3) ist davon die Rede, wie Gott den materialen Grund der Welt aus sich herausssetz; 4) dieser dann zuvörderst in Finsterniß erscheine, worzauf 5) die Finsterniß in Licht umgewandelt wird, 6) die im Licht liegenden Kräfte zur Entfaltung gebracht werden, und endlich 7) die körperliche Vollendung eintritt.

Anm. 21. Man vgl. hierüber, sowie über das gleich darauf in Betreff der xaraßoln Beigebrachte, den Art. Genugthung.

Kinsterniß zu, Formiren dem Licht, Machen den megbaren und mechanischen Dingen. Gott schafft die nicht erscheinenden Dinge, μή Φαινόμενα. Die sichtbaren Dinge find in Arten und Geschlechter getheilt; sie sind gemacht. Das Licht אבקר und שבקר ist in Alles gemischt worden, wird aber, Siob 38, wieder entzogen werden von der Finsterniß.

Die Schöpfung der Welt heißt nara Bodn, weil nämlich aus dem Unsichtbaren das Sichtbare geworden durch einen Fall. Kara-Βολή heißt sonst Abwerfung, steht in der LXX nicht, wird nur im neuen Testamente von Jesu gebraucht. Alle diese bei Jac. Böhm vorkommenden Dunkelheiten werden fich am Ende der Tage entfal= ten; jetzt verstehen wir sie nicht genug. Wir warten, bis die ganze Creatur, nach Rom. 8, von der Gitelkeit los wird, und die Freiheit der Kinder Gottes genießt22). Da ift zu merken, daß nach Jesaia der köme Stroh effen und die Bipern ihr Gift nicht mehr haben, Wolf und Lamm beisammen wohnen sollen. Der Löwe soll seine Natur behalten, aber nicht mehr Schaden thun. Wie dieß zugehe, kann man einigermaßen concipiren, wenn das Innerfte bes Lebens mit einer höhern Kraft exaltirt wird, daß er sein wildes Wesen nicht mehr achtet: er muß andere Instincte bekommen. Doch kann man das nicht beschreiben, bis durch die verständlichen Entdedungen Das Dunkle klar wird, und die Rathsel, die Gott dem Biob, Cap. 38-40 vorgelegt, sich veroffenbaren, wie nämlich die Finsterniß der Natur zu Licht werde, wie das Licht erhöht werde in dem ver= mischten Wesen der Creatur, wie das Licht בַקר und שַתַּד den Gott= losen entzogen werde, wie die Instincte der Thiere muffen erhöht werden? Alle jetzigen Experimente reichen noch nicht so weit: es muß der erste Bote, Offenb. 14, den jetzigen Naturalismus erst zu Boden werfen und Babel vorher fallen und die Declaration ge= dchehen, sich zu hüten vor dem Malzeichen des Thiers und des falschen Propheten 23).

Daß aber Emigkeiten bazu gehören, die Creatur boher zu brin= gen, als in den tausend Jahren, ist ebenfalls zu bedenken. Inzwi= schen muffen wir zufrieden senn, daß wir die vielerlei Werkzeuge, die Gott brauchen wird zur Wiederherstellung aller Dinge, noch

3

1

ļ

Anm. 22. Die hier besprochene Erhöhung soll die Matur zur Zeit des tausendjährigen Reiches gewinnen.

Anm. 23. S. den Art. Engel, gegen das Ende hin.

man die Sprüche Salomo's fleißig dagegen halten: diese lehren Bezahlung suchen, wo sie ist, nämlich außer den Sprüchen, die um die Schuld und Strafe anzeigen.

Achwachheit, ac deveux, ist nach dem neuen Testamente theiß Krankheit, aus dem Grund, weil man im Glauben kränkelt, 1 En. 11, 30. Jac. 5, 14.; theils ein scrupelhaftes Gewissen, welchen genugsame Erkenntniß mangelt, 1 Cor. 8, 7. 10.; theils Unvermögen im Glauben, Rom. 15, 1.; theils Leidsamkeit und Gedul, da man nicht stoisch thut ("Wir sind schwach in ihm," 2 Cor. 13, 4); theils auch Verfolgung, Ertödtung ("Weine Krast wird in de Schwachheit vollendet," 2 Cor. 12, 9.).

Schwanger, en yastel Exousa, Matth. 1, 18., Exxues, Luc. 2, 5. Es ift betrachtenswerth, wie Maria den Schlangentreter in ihm Schoof empfangen. Sie hatte den weiblichen Saamen von mm icon in ihr, aber der Saame von oben mußte dazu kommen; f war das heilige in ihr Gottes Cohn. Jesus sagt: "Ich birm oben, ihr seid von unten." Dieg wird in meiner Predigt: "Bud weinenden Seele Jesu," welche Bonnet's Praformationslehre & gegengesett ift, genug abgehandelt. Da fieht man, wie die Get Jesu entstanden ist, nämlich nicht per praesormationem, nicht pe creationem, sondern wie bei uns per traducem: Feuer aus Fenn, Geift aus Geift, doch mit Unterschied von uns. Mit einem Bont, Jesus hat mein Fleisch und Blut als Abrahams Saame an fich genommen, und nicht die englische Ratur. Abam ftarb dem erfin Bilde ab und lebte doch noch etliche hundert Jahre. Gottes licht nämlich in der Weisheit und Adams zurudgegangenes, erstorbenes Licht konnten nicht mehr mit einander wirken. Dieß gleichwohl wieder zu Stand zu bringen, ging die überschattende Rraft bes Sochsten nicht zwar in den sündlichen Saamen Maria, fondern in deren verschlossenes Wesen, propp, Ps. 51, 8. Da kam das erft Bild wieder, aber verborgen. Der hErr nahm das Aeußere det Fleisches, die Feindschaft, darum auf sich, Eph. 2, 19., damit a fie am Rreuz tödte. Es hing dagegen von der Kraft des Sochften

١

seinerseits Rechte, unsererseits Pflichten in sich: wir verstanken ihm unser Leben und unsere Seligkeit, und sind darumschuldig, ihm unsere Kräfte, unser Herz und ganzes Wesen prweihen. Wem der Wille hiezu sehlt, der steht außer der Gnade, auf dem lastet der Jorn Gottes.

oder vom HErrn vom himmel, 1 Cor, 15, ein anderes Leben an dem Saamen der Maria. So nahm denn der HErr vom Himmel unsere Sünden auf sich und hing den Leib, darauf er der Menschen Sünden gelegt, an's Kreuz als einen Fluch. Da hing der erste Aldam, den Gott wegen der Sünde verflucht, mit dem Fluch der Sünde am Rrenz und starb der Sünde ab. Da war nun Alles vollbracht, was zur Versöhnung gehörte. Der Tod ist freilich zu Allen hindurchgedrungen; demungeachtet ist er abgeschafft und der Stachel des Todes bei den Gläubigen hinweggenommen, obwohl sie noch Sünde fühlen. Jesus wartet eben nun, bis ihm alle seine Feinde unterthan sind. 3mar hatte er den Teufel auf einmal ver= tilgen können; aber Gott will die Ueberwindung Jesu millionenmal gepriesen und repetirt sehen. Wir können nicht thun, was Gott durch Christum gethan, une die Bahn zu brechen. Inzwischen 'nimmt Gott mit unserm Glauben vorlieb und wartet auf uns und ftartt uns und fieht uns in Gnaden an, weil uns der Bater Jesu, als einen Lohn seines Verdienstes, ihm geschenkt hat. Dieß Alles lehret der heilige Geist erst, wenn er uns in alle Wahrheit führt, und dieß find die Folgen, die uns Gott vorlegt, daß man wiffe, warum der Schlangentreter das hauptobject der heiligen Bahr= heit ift?\*)

Seegen, sudoyla, folgt nicht aus der Natur der Sache, sondern Sott gibt ihn, Ebr. 6, 7. Darum heißt geistlicher Seegen Alles, was Gott um Christi willen bereitet hat den Gläubigen, Eph. 1. Merke, Gott befolgt das Wort der im Herrn Seegnenden, weil die angenommenen Worte sie bereiten, den Segen Gottes zu empfahen. Siehe Joseph Albo Sepher Ikarim, Oratio 4, cap. 19.

Seele,  $\psi v \chi \dot{\eta}$ . Weil Jacobus spricht: die Zunge entzünde das Rad der Geburt, d. i. den Grund des Lebens, so muß dieser Lesbensgrund eine sehr ruhig in sich laufende Selbstbewegung senn,

Anm. \*) Man vgl. zu diesem Artikel meinen Auszug aus Jac. Böhm, §. 160, dann §§. 194—198, endlich §. 213.

Anm. 1. Alle Wesen haben (s. den Art. Abgrund, Anm. 1.) zunächst einen widerwärtigen, unruhigen Grund oder Anfang, der im Fortgang ihrer Schöpfung oder Gestaltung überwunden und zur Ruhe gebracht, durch die Macht der Sünde aber (s. den Art. Elemente, Anm. 2.) theilweise oder völlig wieder ers hoben wird.

Detinger, bibl. Wörterb.

welche auf ber einen Seite mit der Junge, b. i. mit irdischer Ima: gination der Borte, auf der andern Seite mit der Solle, welche der Seele als eine Rette der Finsterniß aus dem Fall anhäugt, um geben ift. Go weit gehet das psychische Theil der Seele, welche statt des göttlichen Geistes nichts als eine unordentliche Phantaft falscher Bilder wurde und fundhafte Wirkung hat. Daber beißtel: das Dichten des menschlichen Herzens sei nur bose und wolle fc ben Geist Gottes nicht ftrafen laffen. Wenn aber bas in bie Gel fommt, wovon Jesus sagt: "Wer bas Waffer trinken wird, bas ich ihm gebe, der wird in fich eine Quelle haben, die in's ewige Leben springt": alsdann hat der Geift die Seele zu fich erhoben, und e hat nun die Seele die gelaffene gahigfeit, fich im Geift bes Sinnes zu erneuern; in einer folchen Geele wohnet ber Beift Chrifti, bie if neu geboren aus dem Worte der Wahrheit; die Solle und die int sche Imagination ist burch ben Tod nud bas Blut bes Rreugs wenigstens sittlich ober nach gottlicher Schätzung abgethan, beile flath ift so gut als abgewaschen; und es laffet diese Seele im Berrn, der Alles nen macht, ihre völlige Burechtbringung in, und ruhet in Gnade und Frieden Gottes, bis die vollige ourne ψυχών, Rettung der Seelen angeht2). Dieß sind lauter Schiff. theils aus Jacobus, theils aus der Aehnlichkeit des Glaubent. Das geistliche Wesen aus dem lebendigmachenden Fleisch und Blut Jesu fann mit der Seele nicht vermengt werben ohne neue Gebut, yeveoic, welche das Rad der Natur oder die physische yeveoic, d. i. den feelischen Umlauf des Lebens in eine gang andere Saffung fett, daß Gottes Bild wieder wirksam senn fann in der Bahrheit, welche wieder Gerechtigkeit und Heiligkeit in ihr aufrichtet. Wiffe, min Leser, daß diese Dinge schwerer zu begreifen sind, daß aber anch weniger Phantastisches darin ist, als in den Monaden oder in det

Anm. 2. Durch die Kraft des Geistes Jesu wird die von Gott abgewandte Seele, wenn sie nur von ihrer verkehrten Wirkungsweise stille stehen will, neuerdings in Ordnung gebracht. Das in die Verborgenheit zurückgetretene Gottesbild wird hie mit bei ihr wieder hervorgehoben und so die Gemeinschaft mit dem Ewigen wiederhergestellt. Doch erfolgt diese Wiederhersstellung des Menschen zunächst bloß geistig, während er zu eigentlichen, d. i. leiblichen Vollendung, auf welche der Aposit Paulus in der gleich nachher mitgetheilten Stelle hindeutet, erf am Ende der Tage gelangen kann.

Aristoteles evdelexeix. Paulus redet unter einem andern Inpus von der Seele als Jacobus. Er sagt 2 Cor. 5, 2.: "In unserer Hutte seufzen wir, da uns verlangt, mit unserer Behausung, die aus dem himmel ift, überkleidet zu werden, so wir anders auch, da wir bekleidet find, uns nicht werden bloß erfinden lassen." Die Seele wird hier vorgestellt als bloß erfunden; wenn fie aber mit bem Tempel des heiligen Geistes bekleidet ist, so ist sie ein Erbe ber himmlischen Behausung. Juden, Beiden und Christen reden von der Seele, nachdem sie gewisse Lehren vor sich haben. aber in heiliger Schrift Alles ba hinausläuft, daß unsere Seele mit bem Geist Jesu bekleidet und aus der Geburt der Natur in die Biebergeburt Gottes versetzt werde, so sind auch unsere obwohl un= gewohnten Begriffe bennoch schriftmäßig.

1

Įi

r 🌠

3

Ich will hier beifügen die sehr vernehmliche Meinung des Dr. medic. und Professors zu Rostock, Christoph Martin Burckard, ans seinem lateinischen Buche de anima humana. Daß ein unleib= lich Wesen in uns sei, zeigen die Wirkungen der Seele; daß aber dieses allein das Denken verrichte, widerspricht der Erfahrung. Im Alter ist z. B. Newton's Kraft zu denken sehr vermindert worden; auch geben Alle, die melancholisch sind, zu erkennen, daß ein mates rialisches Wesen mit dem immaterialischen zusammenwirke. Gleiches zeigen die Wunden im hirn. Ferner gibt der Schlaf zu erkennen, daß da eine Unwirksamkeit des einen Principes Statt finde; die Träume, weil fie in Confusion allerlei gautelhafte Dinge darstellen, bezeugen eben dieses. Die Speise, die Barme, die Lebensart verändern die Denkungsart sehr. Aus allem diesem ift zu schließen, daß der Geift nicht allein wirke, sondern daß mates rielle Hulfsmittel im Denken zusammenkommen. Folglich ift bas Denken eine vermischte Operation, und es ist falsch, daß ein Geist für sich allein ein denkendes Wesen sei3). Im zweiten Capitel be= schreibt er das Principium vitale perceptivum. Er sagt, das Leben s sei im Blut, das hirn wirke mit zu den animalischen Operationen; neben dem Geist sei in uns ein Principium perceptivum von einer sehr luftigen, atherischen Natur, und das sei materiell. Er zeigt, baß das Blut und das darin enthaltene subtile Feuer anima vitalis sei, das allersubtileste Wesen sei anima perceptiva. Man muß und fann die Seele auf allerhand Seiten betrachten.

Unm. 3. S. den Art. Gedanken, besonders Anm. 4.

Die Seele ist keine Monade, kein punctum indivisibile, sendem ein in alles Andere wirksames Besen durch Kraft der ihr zugeord: neten Bertzeuge, davon das leben der Kraft, das Ens penetrabik ober die Tinctur das Bornehmste ift. Sie ist ein Complex verschie dener Krafte und Effentien 4), welche im Anfang berb, feurig und flüchtig find, in ihrem Fortgang aber fuß, lieblich, fanft und fr werden. Die Monaden sollen in instanti entstehen, die Seele aber entsteht successive. Ihr Endpunkt oder terminus ad quem ift in geist-leibliches reines Besen; sie gebet aus in ein Continuum; baber sagen die Philosophen, die Seele habe ein Schema corporeum a fich, das ohne harmonia praestabilita ihr auhange und zu ihrer Gub: fiftenz gehöre. Man kann von der Seele nichts Deutliches verftehen ohne das Ens penetrabile, das fich in alle Gestalten gibt; doch if die Seele nicht so dunn als das Ens penetrabile der Tinctur. Die Seele wohnt im Blute, und ba ift mertwurdig, was Archimedes is seiner Epistel an den Ronig Gelon, welche Pittam's Berten big druckt ift, von einem Medicus Archias erzählet. Dieser Lehmin Medicin habe, sagt er, in Spracus hunde, Kalber und Son nach Art des Erasistratus anatomirt. Er hat mir, fahrt Archimets weiter, nicht nur einmal gezeigt, daß das Blut aus der linken ber fammer durch Mefte des dichten Canals aufwärts und niederwänd ausgebrochen und aus diesen durch andere Adern wieder aufgenon: men worden sei und in die rechte Bergkammer fich ergoffen habe5). Er nahm auch Adern mahr, welche aus der linken Herzkammer jum hirn gereicht; und da er diese unterbunden, mar sogleich bas Leben weg. Aus diesem und Aehnlichem schloß Archimedes, die Fabrif der Animalien sei von Gott so geordnet, daß die mechanis schen Gesetze nicht dahin reichen, und fie werde durch eine Rraft Gottes regiert, welche die Gesetze der Bewegung weit übertrifft.

Anm. 4. Wie Detinger, der Bibel zufolge, in Ansehung Gottes anerkennt, daß er nicht eine abstracte, sondern eine lebendige, eine Wielheit von Kräften in sich schließende Einheit sei. ebenso erkennt er dieß auch in Betreff der Seele. Das Nämliche gilt hinsichtlich der Leiblichkeit: wie Gottes Geistigkeit in ein leibliches Wesen ausgeht, so auch die Seele, nur daß die Leiblichkeit bei letzterer um der Sünde willen dermalen nicht in Reinsheit bestehet, wie dieses von der unendlichen Herrlichkeit des göttlichen Lichtleibes behauptet werden muß.

Anm. 3. Eine Anticipation der Barven'ichen Entdeckung.

421

Die Seele ist ein umlaufendes, in sich selbst laufendes Feuer, das durch ein höheres, von dem Wort ausgehendes Licht selbst erhöht wird. Man kann sich eine begreisliche Idee davon machen, wenn man Folgendes überlegt. Man concipire sich in der Mitte des Wenschen, nach Zach. 12, 1., ein Centrum (1) und um dieses drei Cirkel, den einen (2), der das Intellectivum, den andern (3), der das Potestativum, und den dritten (5), der das Sensitivo-volitivum andeute. Von da aus ziehe man eine Linie in's Hirn und setze wieder ein Centrum (1), um dasselbe wieder einen Cirkel (2), der die Kehle und weiter einen (3), der die Junge mit dem Intellectivo animirt. Weiter oben aber ist ein Cirkel (1), der das Gesicht regiert; dieser hat wieder einen Cirkel (2), der den Mund und seine musculos voluntarios, und noch einen (3), der die Nase und die Augen animirt, ja noch weiter einen atmosphärischen Cirkel, der die Stirne und das Idealistische der Seele (5) animirt.

Das Ideale hat im Innersten seinen eigenen Umlauf oder roxóv, allwo die Repercussio und Apperceptio aller Kräfte per vires immateriatas Baconis vorgeht. Diese zwei Centra, durch eine Linie connectirt, sind die Ursachen des motus alterni in der Puls. Näheres?) hierüber sindet man in meiner Metaphysik, S. 490 ff. Siehe auch den Art. Linctur.

**F** 

ŧ

K

1

Unm. 6. S. Anm. 1. u. 2. jum vorliegenden Artikel.

Theils zur naheren Erläuterung, theils zu weiterem Nachdenken theilen wir hier nachfolgende Stelle aus Detinger's Metaphysit mit: "Es ist schon gesagt," bemerkt er hier, "die Seele oder der inwendige Mensch habe drei Principalkräfte, nach 2. 3. 5., deren immer eine subtiler ist, zu bezeichnen. Die Kraft 2 deutet das Intellectivum, die Kraft 3 das Potestativum, 5 aber das willfürlich temperirende angenehme Sensitivum an. Diese drei durchdringen alle Organa und diffundiren sich in Alles. Es ist aber sonst unmöglich, eine Figur zu con= cipiren in intensis, d. h. wo eine Potenz die andere ohne Confusion durchdringt. Man nehme Swedenborg's Spiralfiguren in seinen Principiis von der Natur, G. 77, dazu. Die drei Hauptfräfte laufen endlich im Haupt in den Septenarius aus, werden aber durch zwei Centra oder conspirirende Anfangspunkte regiert. In der Mitte oder im Herzen des Menschen ift nach 3ach. 12, 1. das hauptcentrum [man vgl. den Art. Ehre], das Gott besonders gebildet hat, יֹצֶר ררֹחַ בִקרבּרֹ. Von diesem läuft ein geistlicher Canal über sich und macht abermals ein

Es ist kein Bunder, daß in der heutigen zweifelhaften Zeit so vielerlei Meinungen von der Seele an's Licht kommen. In des Archiaters in Batavia, Andreas Eleier, lateinischem Buche: Specimen medicinae sinicae, findet man keine Spur, daß die Chinesen Seele und Leib unterschieden hätten. hippokrates hat viele schieße Begriffe und harmonirt in manchen Stücken mit der heiligen Schrift. Nach der ganzen Analogie der Schrift ist die Seele ein Feuer, wie aus Jacobus schon oben gezeigt worden. Johannes der Täufer sagt, Tesus werde uns mit dem heil. Geist und mit Feuer taufen: das ist alsdann etwas, so der Seele zugesetzt wird. Der heilige Geist, sofern er die Seele mit Feuer tauft, ist ein wirkliches heils ges Feuer. Die Seele muß aber auch ein Feuer seyn, weil eben der heilige Geist dieses Seelenfeuer in einen höheren Stand erhebn muß; sonst wäre kein Berhältniß zwischen der Seele und dem Feuer

Centrum im hirn, aus welchem burch Spiralgange neue 11 läufe zu den Musculis der Hände und Füße laufen, welche to Billen des Menschen ohne viel Resterion unterworfen in Das ist die erste Diffusion der Seele. Der Canal, der beit Centra mit dem Willen und Berstand bewirft, bringt eine at dere Diffusion mit sich, und regiert die Centra particularia and nach 2. 3. 5., davon immer eines subtiler ift, sowohl unter fic als über sich. Bon dem Herzen geht nach der Zahl 2 ein Ums lauf in die untern Theile des Bauches oder in die diaphragmatischen Theile, allwo die Systole und Diastole vom Berim sich ableitet und die willfürlichen musculos bewirft. aber treiben fich aus dem Bergens-Centro gegen das Birn audere reguläre Bewegungen zum Mund, zur Kehle, zu ben lip: pen, nach der Zahl 3 und andere nach der Zahl 5, die gange Physiognomie zu bewirken. Im allerhöchsten und fimpelsten Plat des Hirns ist der unsichtbare Septenarius, allwo die Ideen durch Reflexion aller Centra sich formiren. Jedes dieser Centrorum principalium, welches dem Centro universali unterworfen und wegen Conspiration des Herzens und hirns zusammen athmet, hat abermals seine umlaufenden Spiralgange, worin die dritte Diffusio der Seele bestehet. Das untere Rad 2 spielt jusammen mit dem obern Rad 2 im hirn und hilft durch Rücklauf in's Herz zum motu alterno der Puls; und so conspiriren und athmen alle besondern Spiralwendungen ju den untern Geburtegliedern, und aufwärts zur Reble, zum Dund, jur Stirn, ju ben Augen und ju der gangen physiognomischen Aussicht."

des Geistes.). Gott läßt übrigens allerhand wunderbare Dinge geschehen, welche nach und nach an's Licht kommen, daß man end= lich ohne Zweisel wisse, die Seele sei wirklich, nach Ezech. 1, 1Q., ein unverzehrliches Feuer.

Selig, uanapioc. Jesus spricht seine um ihn herumstehenden Buborer acht= bis neunmal felig. Wer des Seilands unaffectirtes Wesen kennt, der stellt sich auch keine so affectirten Grade der Ge= ligkeit vor in den Worten Matth. 5, 3 — 12., wie ich denn Etliche gefannt, die eine fo spielende, gezwungene Erklärung, Andern zu glauben, angegeben. Jesus Chriftus ift der allerrasonnabelfte Mensch auf Erben gemefen; er rebete wie bie Beisheit auf ber Gaffe; nur war hier noch mehr benn Salomo. Es ist in seinen Worten Alles dem Menschen gegenüber, Sprüchw. 8, 8.; es ift nichts Krummes oder übel Situirtes darin; es ift kein verkehrtes Wort, das dem Menschenverstand Gewalt anthut, darinnen. Wie gezwungen ift es demnach, Arme als die erste, Leidtragende als die zweite, Proceß= Berlierende als die britte, nach Gerechtigkeit hungernde als die vierte Stufe zu setzen u. f. w. Gie standen um Jesum herum, und da sah er denn arme Leute, Die gern arm waren, er sah ferner solche, Denen ihre Verwandten gestorben, solche, die durch Advocaten um das Ihrige gekommen waren u. f. w. Wie ungereimt ift es nun, Stufen der Seligen hieraus zu machen, das mare ichnurstrade der Beisheit zuwider. Laffet uns huten vor fo spielenden Erklärungen; es ist dieß ein Zeichen, daß man fich in irgend etwas verfangen.

Gott heißt im höheren Sinn selig, weil er sich in sich und burch sich vergnügt und keines Geschöpfes bedarf আত কৈ.

Die Gläubigen sind selig, weil sie der Seligkeit, nach welcher alle Propheten geforscht, fähig sind, die ihnen Gott zurechnet und zuspricht, ehe sie selbe wirklich besitzen. Auch deswegen sind sie selig, weil der Geist der Herrlichkeit auf ihnen ruhet, wenn sie um seinetwillen gelästert werden: ihnen ist, Jes. 54, 17., eine besondere Seligkeit zugedacht. Est laus magna malis displicuisse viris, Matth. 5, 11.

Seligkeit, owrypla. Dieses Wort ist von einem großen Umfang. Es bedeutet Beides: Errettung und Beglückung, und hat daher

Anm. 8. S. Anm. 1. u. 2. jum gegenwärtigen Artifel und den Art. Feuer.

viele spnonymische Benennungen. Es heißt Seegen, 1 Dos. 12, 2. Eph. 1, 3. Ebr. 12, 17.; es heißt Seil, Apostelg. 4, 12. 13, 47. Gelbst der Stifter des Beils hat diesen Ramen, Luc. 2, 30. Die ganze Glückseligkeit bes neuen Testamentes führte biefen Ramen, Rom. 10, 10. 2 Cor. 6, 2. Offenb. 12, 10. Auch bedeutet es Geligsprechung wegen Bergebung der Gunden, Rom. 4, 6. 9. Matth. 5, 3.; auch Erlösung, Eph. 1, 7. Col. 1, 14.; das Er: lösungegeschäft, Ebr. 9, 12. Luc. 1, 68. Rom. 3, 24., und bas dadurch erworbene Gut, Rom. 8, 23.; die Befreiung von dem wirklichen Uebel, das wir an uns tragen, Luc. 21, 28. fommt vor χάρισμα, das Geschenk, Rom. 5, 15. 16.; Gnade, 1 Cor. 1, 3. 4. 1 Petr. 4, 10. Gnade heißt nämlich nicht nur Gunft gegen Unwürdige, Rom. 4, 4. 5, 21. Eph. 2, 8. 2 Theff. 1, 12., sondern auch das ihnen gereichte Gut, Rom. 12, 6. 2 Petr. 3, 18. Ingleichen bas Erbtheil, Apostelg. 20, 32., und alle Bob! thaten dieses und des zukünftigen Lebens, 1 Zim. 4, 8., die 6 meinschaft nämlich mit Gott durch den Mittler, Rindschaft, & rechtigkeit, Beiligkeit, die Berufung von der Finsterniß zu seinm wunderbaren Lichte, des heiligen Geistes neigende Rraft zu den Berufe, Apostelg. 16, 14., Bekehrung, Jer. 31, 18., Wiederge burt, 3oh. 3, 6., Erneuerung, Eph. 4, 22 — 24. Lasset uns alle dieses furz zusammenfaffen: Gott hat uns errettet von der Dbrigkeit der Kinsterniß und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sob nes, in welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Bergebung der Günden, Col. 1, 13. Jesus hat uns von dem zukunf: tigen Born erlöset, 1 Theff. 1, 10. Marc. 3, 7. Er hat uns das große Beil geschenkt, der Seelen Seligkeit, wovon alle Propheten vorausgesagt, und in ihren eigenen Worten geforscht, welchen es entbedt ift, daß fie nicht ihnen selbst, sondern uns die Dinge bedie nen, die uns nun verkundigt find, in welche die Engel geluftet bineinzuschauen, 1 Petr. 1, 10-13.

Selbstbetrug, παραλογισμός, Col. 2, 4. Jac. 1, 22. Die meissten Verführer sind von sich selbst betrogen, und darum erkennen sie nicht, daß sie Andere betrügen; sie sind πλανώμενοι, hernach πλανώντες, 2 Tim. 3, 13. Da mag man selbst zusehen, Luc. 21, 8. Es ist ein großer Vortheil, wenn man sich selber hasset und für böse ausseht; denn wer seine Bekehrung nicht so angreift in langem Unstersuchen seiner eigenen betrüglichen Meinungen, der wird aus Eigensliebe sich selbst verführen. Tiefer untersucht die Sache Melodius.

Dieser zeigt; wie man durch falsche Schlüsse, die so tief versteckt liegen, sich selbst verführe. Allein sein Buch setzt voraus, daß man sonst auf sein heil bedacht sei und sonst gut unterscheide, auch nicht Alles gutheiße.

Senszen, στενάζω, hat zweierlei Bedeutung. Erstlich seufzen wir, 2 Cor. 5, 2., in der Hütte des Leibes, oder, Ebr. 13, 7., in gewissen niederdrückenden Zuständen, wenn wir auch, Sprüchw. 14, 12. Röm. 8, 23., scheinen aufgeräumt zu senn. Zweitens seufzen wir wirklich, wie Jesus Marc. 7, 34. Uebrigens mögen wir über die Verstockung der Menschen betrübt senn, Marc. 3, 5.; aber wider die, welche Brüder sind, sollen wir nicht seufzen.

Senn, elvai, ist kein solches Wort, wie die Weltweisen annehmen. Sie fangen ihr Denken vom esse und existere an, weil sie meinen: Senn sei das einfachste Wort. Aber "senn" enthält nach der Schrift zuerst Leben, dann Bewegung und endlich erst Senn in sich. "In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir," Apostelg. 17, 28., und dieß hängt von Gott, als dem ewigen Raum und der ewigen Dauer oder Zeit, ab, ist also kein einsfaches Wort.). Senn ist eine Folge von dem Senn Gottes. Die Philosophen sagen: Essentiae sunt aeternae; wenn auch kein Gott wäre, so wären doch possibilitates oder essentiae quidditivae. Die heilige Offenbarung sagt ganz anders: wegen des Willens Gottes haben die Geschöpfe das Senn2), Offenb. 4, 11.

Siebente Bahl, &\pi\alpha\c, herrscht sowohl verdeckt als entdeckt in heiliger Schrift und Offenbarung. Es hat schon der Arzt aller Aerzte, Hippokrates, in dem Büchlein von alwu aus den Perioden der Krankheiten gesehen, daß sie sich nach der siebenten Jahl richten. Er hat sieben Tage zu einem kleinen alwu gezählt. Was sollen wir thun nach Ebr. 4, 4. und Jud. B. 4.? Man lese Hainlin's Solem temporum; daraus wird man den Grund des Jubeljahrs einsehen. Nach diesem Grund hat David die Priesterordnung eingerichtet (s. den Art. Eyclus). Fricker hat nach Bengel's Anzeigen der Sache

Anm. 1. Detinger denkt sich das Seyn ursprünglich nicht als ein todtes und starres, sondern als ein lebendiges, quellendes, aus dem Leben immer neu sich erzeugendes.

Anm. 2. Die Schöpfung der Welt ist ein durchaus freier Act Gottes.

tiefer nachgedacht und den verborgenen Septenarius erforscht. Dar; über lese man die irdische und himmlische Philosophie, Th. I. S. 251—312, nach\*).

Sieg, vixol, 1 Cor. 15, 54. "Der Tod ist verschlungen in der Sieg," myz. Dieses Wort ist eines von den Eigenschaften Gottes, 1 Chron. 30: משות, העם, היה. Das übergehen die Gelehrten und meinen, es sei zu materialisch von Gott gedacht. In Gott sind die sieben Geister im Wirken und Gegenwirken; sie siegen und verwandeln das Scharfe in's Sanste. Dieß ist Gott nicht unziemelich. Paulus hätte nicht so geredet, wenn er diesen Grund nicht für wahr gehalten hätte.

Sinnesanderung, peravoia. Bie die Sinnesanderung anzugni: fen, darüber ist keine Borschrift. Jesus sagt: Thut Buge. In möget anfahen, wo ihr wollt, euren Schaden, den ihr euch selbs thut mit Fortsundigen, und die Bersaumniß aller Bortrefflichki, dazu ihr gelangen könnt, zu beherzigen, wenn ihr nur einmelu euch selbst geht. In den Propheten sind die Borstellungen # Sinnesanderung sehr reich. Die Sprüche Salomo's dienen m dazu, dieselbe in's Werk zu segen; doch muß man biese Sprick wiffen in die jetzige Mundart zu bringen, und Prediger muffen nicht mude werden, nach Urt der Propheten ihre Vorstellungen nach den Innersten des herzens einzurichten. - Shaftesbury empfiehlt dir sionem sui a se ipso. Das ware bie schönste Sinnesanderung; abn fie muß also senn, daß sie der Annahme des Evangeliums die hand bietet. Epictet hatte Sinnesanderung, aber er nahm das Evange lium nicht an; er war versteuert, auf seine Art zu denken. Die Meisten sagen: es geht mir wohl, weil ich wandle, wie es min Herz dünkt, 5 Mos. 29, 19. Jetziger Zeit will jeder Moralik Sinnesänderung lehren, wie z. B. H. v. H. seine Tochter, er schweigt aber von den überwiegenden Motiven der heiligen Offenbarung. Die Arten, an's Evangelium zu glauben, sind vielerlei; die beste ist, die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu sehen. Das wäre eine leichte Sache, aber man will nicht. Wer heutiger Zeit nicht darauf denkt, wird aus lauter Gewohnheit bei sich und Andern nicht viel ausrichten. Man muß es der Beisheit auf der Gaffe ablernen, bit Sinnesänderung auf allerhand Manieren anzupreisen. D wie wenig

Anm. \*) S. auch den Art. Anfang, Anm. 3.

bedenken wir dieses! Wir trauen uns zu viel und machen uns eigene Bekehrungswege, die uns zulet Schmerzen bringen, Jes. 50. Ps. 139, 24.

Sitte, \$\tilde{\eta}\$-905, 1 Cor. 15, 33. Es lernt sich selbst von der Weis= heit auf der Gasse, Sprüchw. 1 und 8, daß man sich nach den guten Sitten des Landes richte, nach den bösen aber sich nicht richte. Wenn eine Mutter ihre Tochter zur Abgötterei anführt, so muß ihr der Himmel zeigen, daß sie eine andere Mutter lieben solle. Sonst ist die Liebe niemals unanständig. Die Propheten nahmen die Sitzten wohl in Acht. Auch im Schreiben soll man sich nach der Weise der Schrift, nicht nach dem verderbten Geschmack richten. Sonst sind sittliche Dinge causae sinales und impellentes; dazu gehören essicientes.

Sonne, \$\text{3.10g.}\$ Jesaias sagt: die Sonne werde siebenmal heller seyn als jetzt. Es heißt eigentlich siebenmal, siebenmal, wie das Licht von sieben Tagen, Cap. 30, 26. Nun sagt die Schrift auch, Jes. 34, 4.: es werde alles heer des himmels verwesen, und die him= mel werden zusammengerollt werden wie eine Rolle von Pergament, und sein heer (die Sterne) werde abfallen, wie ein Blatt verwelket am Weinstock und wie ein dürres Blatt am Feigenbaum, und doch soll die Sonne siebenmal heller seyn als jetzt. So muß also die Sonne nicht vergehen 1), auch nicht alle Sterne, welches bestätigt wird Offenb. 21, 23., wo es heißt: die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, daß sie nämlich ihr scheinen 2). Also ist Sonne und Mond noch bei dem neuen Jerusalem in erhöhtem Grade, siebenmal heller. Es gehört das zu den körperlichen Begriffen heis liger Schrift. Die mystischen Gedanken setzen dieß aus den Augen,

Anm. 1. Die körperliche Welt soll nicht an sich vergehen, sons dern nur das Unreine, Unvollkommene soll von ihr ausgeschies den und sie selbst zu ihrer wahrhaften, reinen Wesenheit erhos ben werden. Dieß kann aber nicht wohl geschehen ohne eine vorausgehende Einführung in's Chaos (s. Hamberger, Gott und seine Offenbarungen, SS. u. Anm. 275—279), worauf an so vielen Stellen der Bibel, besonders Jef. 34, 4. 2 Petr. 3, 10. 1c. 1c. hingewiesen wird.

Anm. 2. Die Stadt Gottes hat sich eines helleren Lichtes zu erfreuen, als selbst das erhöhte Licht der Sonne, des Mondes und der Sterne ist.

aber man muß alle Rechte Gottes vor Augen haben 3). Jesu Angesicht glänzte auf dem Berg wie die Sonne, aber doch behielt niene Menschengestalt. Die Gestalten der Dinge werden nicht ver nichtet. Adam glänzte wohl wie die Perlen, Klagl. Jer. 4, 7., aber nicht wie die Sonne. Die Kirche ist mit der Sonne bekleide schon hienieden, aber [noch] nicht auswendig, sondern [zunächst bloß] inwendig.

Sonnenklar, eidenprise. Petrus will den Sinn der Worte Getes lauter und an der Sonne destillirt haben, 2 Petr. 3, 1. Hill. 1, 10.; der Weltgeist dagegen macht den Sinn der Schrift sinker, so daß sich die Worte derselben nicht an Aller Gewissen beweise in Folge solcher Vermischung. Wohl denen, welche glauben, best man, wie David es sagt, Ps. 19, das Gesetz ohne Wandel beweiteren und keine fremden Einfälle mit einmischen solle. Die Gebet des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Zu dem Erk wollen wir, nach Ps. 119, um die Lauterkeit eisern; wenn unicht Gott auch noch so lautere Aufschlusse gibt, sollen wir dembisagen: Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaaf; suche die nen Knecht. Wir verlieren uns oft von der Lauterkeit, doch wir gessen wir sie nicht.

Sorgen, µέριμναι. Jesus verbietet nicht, für Mittel und End zweck zu sorgen, sondern nur vergebliche Sorgen, als z. E. seinn Länge eine Elle zuzusetzen. Paulus sagt in dieser Beziehung, daß die, die da reich werden wollen, sich selbst durchstoßen mit qualendem Geburtsweh, 1 Tim. 6, 10. Für sein Haus sorgen, den Kindern etwas sammeln, ist rühmlich. Die Haushälterin, Sprüchw. 31, ist ein Bild der Weisheit, und Jesus hält einen Haushalter schr groß. Mit vergeblichen Sorgen aber zertheilt man sein Herz, sich selbst zum Schaden, mit Demuth dagegen und Gelassenheit und Vertrauen auf Gott faßt man sein Herz zusammen. "Das wird beinem Nabel gesund seyn und eine Befeuchtung deiner Gebeine, Sprüchw. 3, 8.

Anm. 3. Die mystische Denkart ist bloß auf gewisse Verhälmisses Geistes und Gemüthes gerichtet, und läßt die wesentlichen körperlichen Dinge außer Augen, mit welchen sich auf der Srund der Schrift die sogenannte Theosophie eben so sehr, als mit jenen bloß geistigen, innerlichen Angelegenheiten befasset. Man vgl. den Art. Abendmahl, besonders Anm. 8.

Spectrum, Φάντασμα, πνευμα, δαίμων. Das Wort Spectrum bedeutet einen dem Menschen aus dem Uusichtbaren erscheinenden Geift. Bon Geistessachen soll man, 1 Cor. 12, 1. zufolge, nicht unwissend senn. heut zu Tage aber lacht man, wenn Jemand glaubt, es gebe solche erscheinende Geister; gleichwohl find alle Dörfer und Flecken und Länder voll von solchen Erzählungen. Eli= phas erhartet es, Siob 4, 12-21. Demnach follten wir die Er= zählungen auf der Gaffe prufen, und die gewiß find, aufzeichnen. Gott will die Nachrichten vom Zustand nach dem Tode nicht unter= geben laffen, daher dergleichen Erscheinungen. Der Philosoph Athe= nodorus hatte ein von Gespenstern verunruhigtes haus wohlfeil ge= ! kauft und wahrgenommen, aus welchem Orte der Geist kam. Er fah ihn mit Retten gebunden, sehr wüst und fürchterlich. Altheno= borus grub die Erde auf und fand ben Leichnam des früheren Saus= eigenthumers, der von dem letten Besitzer umgebracht und verscharrt worden. Die Sache wurde vom Rath untersucht, und nachdem ber Thater sein Recht empfangen, ist das Gespenst nicht mehr gesehen worden. Solcher Dinge geschehen viele. Man lese davon Theatrum diabolorum und Promtuarium exemplorum ad secundum praeceptum \*).

Stadt Gottes 1), neues Jerusalem, πόλις άγία. Ίερουσαλημα καινή, Offenb. 21, 1 ff. Da Alles in heiliger Schrift auf's Lette der Stadt Gottes hinausläuft, so muß der sehr irdisch gesinnt senn, der dieser Sache nicht nachdenkt, und wird dessen gewiß Schaden haben. Swedenborg verwandelt die Stadt Gottes in ein Spiel der Gedanken und erdichtete statt derselben eine Gemeine auf der Welt, welche aber nicht kommt. So gibt es Viele. Man besinne sich. Gott wird solchen abthun ihren Theil am Holz des Lebens, wenn sie auch zur Noth errettet werden. Die Hauptfolge ist, daß Alles körperlich soll herausgekehrt werden durch Christum, was in Gott verborgen war. Diese körperliche Darstellung der ewigen Dinge ist

Anm. \*) Detinger merkt noch an, er bediene sich des Wortes Spectrum, weil es bequemer sei als: Geist oder Gespenst.

Anm. 1. Die Stadt Gottes, d. i. der nächste oder unmittelbarste Raum Gottes in der Welt, welche den Menschensohn in seiner Herrlichkeit und die verklärte Menschheit in sich fasset, steht in der Mitte zwischen dem neuen Himmel und der neuen Erde, wie auch der Mensch selbst die reale Mitte des Himmels, d. i. der Engelwelt, und der Erde oder der Naturwelt darstellet.

wohl leicht begreiflich, sie streitet aber wider die eingesogenen Sate. Wan lese also um so mehr Bengel's erklärte Offenbarung von S. 1006 an. In Kurze zusammengefaßt findet man da Folgendes.

Die Stadt liegt viereckig und wird vom neuen Himmel bes strahlet, hat aber nicht nöthig des Lichts vom neuen Himmel Doch ist der Himmel noch über ihr, nicht ohne Ursache, indem die Stadt gegen den Himmel eine neue, unbegreisliche, wachsthumliche Dimension hat, daß das Königreich der Himmel damit in Berhälte niß kommen kann, und die Sterne, welche bleiben, auch endlich mögen erkannt werden, Ps. 8, 4.

Die Stadt hat einen bestimmten Raum?), nach Stadien ger messen, in die känge und Breite; die Höhe wird nach Mestruten eines Engels gemessen. Jede Seite der Stadt hat 12,000 Stadien. Die 12,000 Stadien und die 144 Mestruthen sind ein einiges Maaß. Auf eine deutsche Meile gehen 46 Stadien, folglich sind es 257½ deutsche Meilen, ein Raum von Asien dis nach Italia. Die Stadt bei Ezechiel ist viel kleiner, doch wird sie zur Priputtion und Begreislichkeit der großen Stadt beitragen, weil in m. Tempel des Ezechiel die Geheimnisse der Quadratur des Einkil enthalten sind, wie aus Hasenresser's Tempel zu sehen.

Wenn man 12,000 zweimal quadrirt, so gibt der aus ber Länge, Breite und Höhe entstehende innerliche kubische Raun 1,728,000,000,000 Stadien oder 2,985,984 kubische Refe

Anm. 2. Die Stadt Gottes ist allerdings körperlich und insofen auch megbar, das irdische Maaß aber tann auf biefelbe, in ihrer Vollendung gedacht, nicht angewendet werden, wie ans demjenigen erhellet, mas unser Berfasser gleich nachher über die vierte Dimenfion beibringt, vermöge beren die irdische Raum lichkeit aufgehoben oder verschlungen wird. Ob aber nicht mit der irdischen meßbaren Ausdehnung eine hinweisung auf ba Umfang der zu solcher Verklärung verordneten Menschheit go geben sei, in welche dann noch andere Menschen (man val. bet Art. Auslegen) sollen aufgenommen und zu ihr erhöht wer den, dieß moge dem weitern Nachdenken überlaffen bleiben Bengel fagt &. 1016 seiner erklarten Offenbarung: "Es ge hört ein reiches Maaß geistlicher Beisheit dazu, daß man diet (die in der Offenbarung Cap. 21 gegebene) Beschreibung (da Stadt Gottes) nicht gar ju forperlich auslege, und doch aus von der Kraft der Worte nicht zu weit abgehe . . . . Zahlen 12,000 und 144 haben ihre unverrückte Bedeutung."

ruthen, und ließe sich mit 12 in kleinere Wohnungen zertheilen, da die 144,000 mit der Maaß der Stadt eine Proportion haben.

Merkwürdig ist, daß die Namen der zwölf Stämme Ifrael auf den Thoren geschrieben sind, und auf den zwölf Edelsteinen und Gründen die Namen der zwölf Apostel. Die zwölf Thore sind so, daß je ein Thor und ein Grund und je ein Stein besonders versbunden sind. Unter den zwölf Aposteln hat jeder sein geistliches Wahrzeichen seines Naturells. Alle zusammen werden die herrliche Gestalt Christi vorstellen. Ein jedes Thor war aus einer einigen Perle. Das sind außer jenen Aposteln andere zwölf sonderliche Rüstzeuge. Hier möchten Paulus, Barnabas und Andere ihren Raum haben. Ueber den Thoren stehen zwölf Engel, und da wird man erst verstehen die Statur und Größe eines Engels, denn auch Riesen sind gegen sie nur Heuschrecken; sie reichen also mit ihrer Größe vielleicht über die Höhe der Stadt hinaus.

Die Farben der Edelsteine spielen Alles vor, was je schön ge= nannt werden kann, und der Thron Gottes wird auch dadurch mehr beleuchtet. Unbeschreibliche Schönheiten sind uns für jest verbor= gen und zu begreifen unmöglich.

Dier geht mir bei die Bermuthung Derrn Frider's mit feiner Rechnung aus der Musik. Man schlage auf in dem zweiten Theil Der irdischen und himmlischen Philosophie S. 272 ff. "Paulus," beißt es hier, "mit seinen himmlischen Ausdruden schreibt Ebr. 1: Durch den Sohn Gottes seien die Meonen geschaffen und, Cap. 11, in einander gerichtet. Da zielt bas Berhältniß des Chroni gum Aeon 1:2 auf die ursprüngliche Proportion des ersten Centri  $1^{\circ 0} - 2^{16}$ . Ferner steht die Fassung der ersten Reihe 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 in den ersten Grundgebanken der himmlischen Geister in solcher Ordnung, baß erstlich: ber ift, war, kommt, auf die brei ersten sich beziehen; zweitens: die Menschheit Jesu in Lammes= gestalt, als des Erstgeboruen vor aller Creatur, auf 5; drittens: Die Geister Gottes um ben Thron auf 7 sich beziehen, wozu in gleiche Rahe die vier lebendigen Wesen und die viermal sechs Aels Daß bergleichen Proportionen in testen beim Thron zu rechnen. den Grundgedanken der himmlischen Bürger liegen, das wird sich eröffnen, wenn die apocalyptischen Zeiten mit der Sauptsache übereinstimmen werden, z. E. die sechs halben Zeiten als doppelt drei mit dem grausamen Wüthen bes Thiers; die sieben halben Zeiten der Nahrung mit der lieblichen Braut des Lammes; die acht halben

Zeiten mit dem Grimm des Drachen; die neun halben Zeiten mit den Ueberwindern des Thiers in den tausend Jahren." Die himme lischen Geister werden meistentheils an sich die Rechnung der Offene barung nach und nach bewährt sinden. Die ganze Aehnlichkeit allen Dinge wird es zeigen. Die Geister brauchen keine mühsame Rechenung, sondern es liegt ihnen sehr nahe, doch einigen mehr, andem weniger. Die Figurenrechnung ist anschauend. Einige können das Lied Mosis und des Lammes, d. i. die ganze Harmonie der Zahlen, nicht lernen.

Ju dieser arithmetischen Symmetrie gehört noch ein geometik scher Concept, nämlich die vierte Dimension 3). Paulus deutet der auf, indem er von länge, Breite, Tiefe, Höhe spricht, und da eine gewiß nicht zweimal nennt. Breite, länge und Tiefe muß noch etwas haben: eine neue höhe. Die Geister haben Bermögenheiten, die wir nicht kennen. Ihre Gedankenbilder sind intellectualiter pas spectivisch wie bei den Propheten. Da wird sich der perspectisser Stilus der Schrift legitimiren; sie können in die Ferne sehen, wie ihren Ort zu verändern; sie können einander verstehen und erkunja sich und Andere mit süßen Erquickungen penetriren, und sie doch in ihrem Sitz unbeweglich, wie es bei Paulus war.

ti

di

in

be

if

de

m

11

61

De

NE

25

fd

30

Esset das Fleisch des Menschensohnes und trinker sein Blut, p bekommt ihr neue Vermögenheiten; und freuet euch, aber nicht in dieser Welt, sondern freuet euch, daß eure Namen im Himmel au geschrieben sind. Das Fleisch ift kein nüge. Fleisch und Blut Ich aber 4) ist lauter Tinctur 5). Die Stadt Gottes ist in drei Dimensionen kubisch beschrieben, sie reicht aber von der neuen Erde bis in den neuen himmel durch die vierte Dimension. Da kann man schr nahe sehen, was Swedenborg in einer weiten Distanz gesehen. Beil Jesus nicht Alles ausmachen, sondern aus der Solidität geht die Geisten kraft in alle Weite. Das Wachsthümliche muß bei dem Firen be stehen. Alles wird durch das Priesterthum in die Vollkommenhet des Ganzen gebracht. Die Geister müssen nach dem Tod daht

Anm. 3. S. den Art. Länge, den Art. Lämmlein, besonder Anm. 2. Dazu vgl. man Anm. 1. zum Art. Paradies und die Anm. zum Art. Punkt.

Unm. 4. S. den Art. Effen.

Anm. 5. S. Anm. 1. jum Art. Del.

aufwachsen. Die neue Richtung des Intensi oder der vierten Diz mension macht alle, auch die gemeinsten Dinge neu und von ganz anderer Urt. Darüber werden sich die Auserwählten unaussprechzlich erfreuen, wenn sie sich in die vierte Dimension erhöht sehen. Darum heißt es 2 Thest. 1, 10 evdo kao Invai wegen der Klarheit und Herrlichkeit dieser neuen Eigenschaft.

Lieber Leser, wundere dich nicht über diese ungewohnten Folgen aus der Offenbarung. Laß es dir dienen, die Offenbarung Johans nis nicht für ein leeres Bilderwerk anzusehen. Die vierte Dimen= sion ist freilich etwas Ungewohntes, aber "Intensum" und das Wort "Baum des Lebens" oder "Tinctur" ist ebenso ungewohnt. Die Abepten wissen allein, mas Tinctur ift. Höre, mas le Cat, ehe= maliger Lector des Königs von Preußen, in seiner Memoire 7) S. 20 sagt: Tinctur ift ein mittleres Wesen zwischen Leib und Geift. Sie ift das Instrument der Bewegung und Fühlung. Diese mitt= lere Natur macht die Quelle neuer Eigenschaften. Er sagt zu den Journalisten: Quelle étoit votre erreur, illustres physiciens! Wundere vich nicht, daß Mons. le Cat denjenigen Physicis, welche nichts von riesem Wesen wissen wollen, ihre Ignoranz vorwirft. Lies davon n der irdischen und himmlischen Philosophie S. 228. sedenket, die ihr Muthwillens nicht wissen wollet, was ihr nicht tademisch gelernt. Gott schämt sich nicht zu heißen ihr Gott, benn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Also, außer dieser Stadt, vorauf alles hinausläuft, wäre er nicht unser Gott; er wäre bann jur der herr der heerschaaren8). hieraus mögen wir ein wenig beffer verstehen, daß wir Gottes Erben und Miterben Christi wer= ben. Man liest dieß (vielleicht) ohne Sinn!.... hier fasse einen neuen Sinn des geift = leiblichen Wesens in der Stadt Gottes aus Jesu Christo; das überkleidet dich, das trägt viel bei zur Miterb= schaft Christi und Erbschaft Gottes. Lerne hier wie viele Werk= zeuge, geistliche und leibliche, dazu gehören, aus Jesu Hohen=

Unm. 6. S. Anm. 9 zum Art. Meer.

Anm. 7. Eine deutsche Uebersetzung dieset Abhandlung findet sich in Oetinger's Metaphysit, S. 495—520.

Anm. 8. Gott will nicht blos in Gewaltherrschaft über uns thronen, sondern auch (vgl. die Anm. zum Art. Amen) liebe= voll in uns walten, wie ein Vater bei und unter seinen Kindern leben.

Detinger, bibl. Wörterb.

priesterthum. Bekümmere dich nicht um die Philosophie vieler Welten; was wäre es, wenn du nach dem Tod in einen Stem kämest, was wäre es für ein Trost? Halte dich daran, Gott schämt sich nicht zu heißen dein Gott, denn er hat dir eine Stadt zube reitet. Lasse dich dazu würdig machen durch Verläugnung der kuft dieser Welt.

Standhaft senn, καρτερέω, die Sachen auswarten in Gebuld und Gebet. Moses wartete aus, er hielt sich an den, den a nicht sah. Da heißt es: er wartete aus und ihm war dabei, als sähe er Gott, Ebr. 11, 27.

Stand,  $\chi^{20}$ , terra fusilis, weil  $\chi^{20}$  fundo heißt. Der Mensch ist gebildet aus Staub von der reinen Erde, 1 Mose 2, 7. Benn nun dieser Staub einmal von dem geheiligten Geist des Menschn bewirkt worden, so ist er wie eine Kerze, die verlöscht und glech wieder angezündet werden kann, Köm. 8, 11. ) Es geht aber der nicht aus der Natur, sondern aus Gottes Kraft. Hiob sah, 17,16 allzu viel auf die Natur, wenn er sprach: Meine Ueberblicks steigen hinab in die Riegel des Landes der Todten; bei der Weberversammlung aber wird der abgestiegene Staub zum Vorschnkommen. Kap. 19, 27. dagegen sieht er es nicht in der Natur, sondern in Christo an.

Es ist bei ben Philosophen eine wichtige Frage: ob Gott der Staub oder die Materie gleich Anfangs geschaffen habe? Allen diese (und ähnliche) Fragen sind ihnen so lange nichts nütze, bis sie das Nothwendigste, Leichteste und Nützlichste aus der geoffen barten Wahrheit vorher in Betracht ziehen. Die heilige Offen barung zeigt, wo endlich alles hinausläuft; sie zeigt, daß alle Staub zu durchscheinendem Glas werde?). Also suche man is Christo den Weg zur Wahrheit; dann wird der Geist Jesu da

Anm. 1. In Kraft der Heiligung erfolgt bei dem Menschannicht nur in Ansehung seiner Seele eine Veränderung, sonder auch in Ansehung des Leibes: es ergibt sich durch dieselbe der Reim oder erste Ansatz zum Leib der Auferstehung. Wo als und je entschiedener und kräftiger Dieser bereits vorhanden ift da kann auch und zwar um so leichter und um so früher du Auferstehung des Leibes eintreten.

Anm 2. Der Staub ist hier der irdische, unreine, das durch scheinende Glas aber der verklärte himmlische Leib.

Weg zeigen, alles dieses zu ersahren. Man muß Gott bitten, die Fragen hiobs und die Gränzen, was man wissen und nicht wissen soll, zu beantworten. Man muß im geistlichen Alter wachsen; so kommt man in den Stand zu unterscheiden, was Gott zur Beantzwortung der Fragen von der Materie und vom geistlichen Leibe aus I. Böhm eröffnet. Paulus sagt, der erste Mensch sei zoixóc, irdisch, der andere der herr vom himmel. Aus diesem Wörterbuche möge man die leichtesten, nothwendigsten und nüglichsten Worte zum Verstand des neuen Testaments zuvor lernen; die rechte Proportion im Wachsthum zeigt dann der Geist Jesu nach und nach.

Steine der Erfüllung, קלראים אַבְּגִי־פּיך. Davon liest man 1 Chron. 30, 2. wo nämlich David sagt: "Ich habe aus allen meinen Rräften geschickt zum Sause Gottes: Gold, Silber, Erz, Eisen, Holz, Edelsteine," wofür Luther fett: bunte Steine. wußte eben nicht, mas Steine ber Erfüllung sepen und zwar von And. David kannte die Runst wohl, aber sie war so groß nicht ge= achtet, wie wir heut zu Tage Wunder daraus machen. Bon Sa= Iomo heißt es 2 Chron. 1, 15. 9, 27. 1 Kön. 10, 27. daß er Silber und Gold gemacht soviel als Steine, und doch ließ er noch Gold von Ophir kommen. Silber und Gold, bas Salomo und David gemacht, kamen aus dem Steine gab, der noch heut zu Rag das fürnehmste Subjekt der Runft ift, Gold aus Steinen der Ginträukung zu machen. Die Hohenpriester wußten alle die Runst,wie aus Abraham Eleazer's Buch erhellet. Sonst ist des 375 sehr rühmlich gedacht Jes. 54, 11-14. "Ich werde beinen Stein mit Puch legen und deinen Grund mit Sapphiren; ich werde deine Fen= fter aus Cacdod machen und beine Thore von Ekdachsteinen."

Sterben, ἀποθυήσκω, ἐνπυέω, ἐνψύχω, Worte, die von Jesu Pod gebraucht werden. Jesus hat mit starkem Geschrei und Ihrämen seine Seele ausgeblasen und in des Vaters Hand befohlen.
Also geht die Seele vom Leibe, Apostelg. 5, 10. Mark. 15, 37.
Auf 23, 46. Bei Ezechiel 21, 7. heißt es: abscondit se omnis spiritus, και το πράφ. Bei der Sündfluth hat alles, was einen Othem des Geistes oder Leben hatte, ihn ausgeblasen. Das Stersben wird übrigens im Prediger sehr schön anatomisch gezeichnet; auch Nieuwentyt erklärt es meisterlich. Der Lebensothem entweicht aus dem Blute, dessen Umlauf gehemmt wird. Jesus gab seinen Geist in die Hand seines Vaters; doch, da er getödtet war im Fleisch, wurde er lebendig gemacht im Geist. Davon können wir

uns nichts vorstellen; wir mussen warten, bis uns Jesu Tod ans schauend bekannt werden wird. Euripides sagt vom Sterben: Quis novit, an vivere sit emori, an mori hoc sit, quod vocamus vivere.

Sterne, aorepec. Jesus sagt deutlich: Die Sterne werden vom Himmel fallen, Matth. 24, 29. und in der heiligen Offenbarung Kap. 6, 13. wird es erhärtet nach der Rede Jes. 34, 4. Nun wendet man ein, die Sterne sepen große Weltkörper, größer als die Erde; darum könne dieß nicht seyn. Sie zweiseln also liebe an den Worten Jesu, als an der Astronomen Aussagen, die doch noch ungewiß sind, so gar, daß auch Nieuwentyt nicht einmal des Copernikanischen Systems gewiß ist. Diejenigen, welche die Worte des höchsten Verstandes nicht gegen einander halten, lassen sieht verleiten, an der ganzen Offenbarung zu zweiseln; aber eigibt auch tiefere Forscher, welche den Schluß für schlecht halten: weil die Sonne ein so großer, feuriger Welttheil sey, so seyen die Kirsterne auch dergleichen. Wie, wenn Fontenelle Recht hätte in

Unm. 1. "Mich dünkt, sagt Fricker a. a. D. unter andern, \* menschliche Einbildung und Vernunft sollte sich nicht so weit w gen, den Firsternen auch mechanische und finstere Belten jup eignen: ich meines Orts halte solchen Raum für das wit liche, unbewegliche Reich der Engel, deren Leiblichkeit ! einem unverzehrlichen Feuer bestehet, Hebr. 1, und wozu unfa ganzes Planetensuftem durch Erneuerung foll eingeführt wer den." — Dieses Planetensystem ist das geschaffene und ausge bildete, aber auch in Distemperatur verfallene All, welches von dem Firsternenraum als von der in vollkommenern Creatura sich offenbarenden ewigen Freiheit und Weisheit umfaßt md verborgentlich regiert wird, bis durch den Cyflus der Aconen auch diese unsere Planetenwelt mit zur ganzen Offenbarung und Einwohnung Gottes durch eine Total = Wiedergeburt au Scheidungstag und eine darauf in jenen Aeonen zum Ent laufende Apokatastasis gebracht wird. Ohne Zweifel sind die Inwohner der Planeten und Monde in gleich vermischten Zustand und werden zu einem höheren durch Annäherung de Himmelreichs bereitet. — Es hangt' daher dieses Leben auf un serer Erde mit den oberen Dingen so zusammen, daß solche Erde von dem Planetensystem einen allgemeinen solarischen, lunarischen und astralischen (oder vielmehr planetarischen) Ein fluß nach einer allgemeinen Wirkung Gottes, von der ewign Freiheit aber aus dem Geisterreich im Firsternenraum eine be sondere und manchmal individuelle Direktion nach dem Bohl: gefallen Gottes empfängt."

Buche "Pluralité des mondes," daß viele Sterne herabgefallen und zu Wasser geworden, wie es die Chinesen an zwei Orten observirt! Die Sache von Sonne, Mond und Sternen ist uns vorbehalten erst dort zu verstehen. Hier haben wir an der Menschwerdung Jesu genug, die übrigen Gedanken könnten uns Schaden bringen. Es ist nachdenklich, daß Gott auf der Erde, als dem mittelsten unter den Planeten, so große Religionsabsichten auszusühren sich vorzgeset. Man bedenke, was uns der selige Fricker davon hinterzlassen. Man lese darüber im zweiten Theile der irdischen und himmzlischen Philosophie, S. 263 — 271, und S. 116, da die Sterne als Behälter göttlicher Kräfte angesehen werden und von Eluver ganz anders in Betracht kommen.

Stolz, adazw, inephoavoc, aidadyc. Diese Worte zeigen an, daß der Stolz viele Arten und Grade habe. Aidadyc heißt: sich selbst gefallend, Tit. 1, 7. 2 Petr. 2, 10. die zwei andern Worte - dienen, wenn sich jemand etwas anmaßt, das er nicht hat und doch zu haben meint, 2 Tim. 3, 2. Gehe in dich, o Mensch; du wirst alle Arten des Stolzes an dir vorbeigegangen oder wirklich noch sinden. Die Moralisten schildern den Stolz gar schön, aber sie legen ihn nicht ab. Jesus muß dir den Stolz zeigen, oder du kennest ihn nicht, unter tausend Vorwänden. Der Stolz hat taussend Vorwände; daher hat jemand in Leipzig ein Entschuldigungsssiestem herausgegeben, was gerade den natürlichen Stolz des Menschen ausdrückt.

Strafe, τιμωρία, Ebr. 10, 29. ὀψώνιον, Röm. 6, 23. "Wer das Gesetz Mosis vorsätzlich bricht, der muß sterben; wie viel höherer Strafe wird der würdig geachtet werden, der das Blut des neuen Testamentes entheiligt." Paulus nennt der Sünden Strafe

Anm. 2. In ganz ähnlicher Weise, wie Fricker, spricht sich über diese Verhältnisse J. H. Rurt aus in der geistreichen Schrift: Die Astronomie und die Bibel, Mitau, 1842. Detinger erklärt sich nicht geradezu mit der Vorstellungsweise seines Freundes Fricker einverstanden, wie er ihr denn sofort die Annahme des Detlev Cluver, daß die Sterne an sich Beshälter göttlicher Kräfte seyen, entgegenstellt. So viel ist jesdenfalls klar, daß reine und klare, der göttlichen Idee wirkslich entsprechende Welten sur unser irdisches Auge nicht sichtsbar, die Firsterne also dermalen nicht solcher Art und Beschaffenheit seyn können.

einen Sold, eine belikate Soldaten Portion von Brod oder Frucht, weil, was die Sünde an Annehmlichkeiten gibt, lauter Tod ift. "Die Menschen wissen das Recht Gottes, daß, die solche Sünden thun, des Todes würdig sepen, doch thun sie es und haben Gesallen an denen, die es thun, und eben dadurch, weil sie andere dars über richten, und es doch selbst thun, verdammen sie sich selbst, Röm. 1, 32. 2, 1. und denken doch, da sie wissen, daß Gottes Urtheil nach der innern Wahrheit des allgemeinen Gefühls recht ist, daß sie dem Gericht und den künftigen Strafen werden entrinnen, B. 2. 3. Hieraus merke, mein Leser, daß im alten Testament viel von Graden der Sünden und Strafen sowohl historisch als more lisch, (besonders) in den Sprüchen Salomo's vorkommt. Im neuen Testamente dagegen wird der Partikularstrafen wenig gedacht; die Sünden und Strafen sind in die Erde geschrieben, die Büchen der Wesen aber werden sie offenbaren, Joh. 8, 8. 11. Offenb. 20, 12.

Das neue Testament begreift unter dem Worte Tod alle Strafen und überläßt den Dienern Christi die Beurtheilung, wie sie erlassen und was sie behalten sollen, was Sünden zum Tod wie was nicht Sünden zum Tod seyen. Wer aber die Rechte di Reichs Christi nicht von den Civilrechten unterscheidet, der wind das nicht verstehen, wenn ich es schon beweise. Der vermischt Zustand der Kirche bringt es mit sich, daß man mit dem Argumentum pigrorum a tuto sich befriedigt und nicht nachdenkt. Aber Paulus verweiset uns auf den Tag, der Alles klar machen wird. Wir halten uns demnach auch nicht weiter auf.

Hier ist noch zu merken wegen des Spruches: sie werden in die ewige Pein oder Strafe gehen, die Gläubigen in's ewige Leben, daß es nicht schlußmäßig gedacht ist, daß Strafe oder ewige Pein dem ewigen Leben gleich sen. Die Pein hat keine Wurzel in Gott, wie das Leben; daher folgt es nicht. Die Strafen folgen aus da Willkühr Gottes, nicht blos aus der Einrichtung der Natur!). Zwar ist es richtig, daß der Mensch sich selbst straft (nemo laeditur nisi a se ipso), wie ja Gott sagt: Israel, du bringest dich selbst in Unglück, und Strafe ist des Gesetzes Versöhnung. Belohnung und Bestrafung folgt aus Tugend und Laster; aber Gott hat der bei seine willkührliche Verordnung. Gott wird von außen verant

Anm. 1. Die Einrichtung der Natur selbst stammt aus der Willster Gottes.

1

laßt zu strafen, nicht von innen. Sein Jorn währet einen Augensblick, aber er hat Lust zum Leben2). Jede Strafe hat eine Bersgleichung der Schuld; darum verschweigt Moses nicht, da er die Herrlichkeit Gottes sah, die Proportion zwischen Strafe in's vierte Glied und Wohlthun in's tausendste Glied. Diese Proportion wird man einmal einsehen. Schuld und Strafe wird erst in jener Welt ausgeglichen.

Sünde, αμαρτία, παράβασις, kann nicht mit kurzen Erklä= rungen beschrieben werden; daher auch Paulus das Gesetz zur Beschreibung der Sünde gebraucht und sagt: der Stachel des Todes fen die Sunde, die Rraft der Sunde aber das Gesetz. Man muß Die Epistel an die Römer in Verbindung mit andern Spisteln le= fen; sonst ist es nicht wohl vernehmlich. Um leichtesten kommt man auf den Grund, wenn man das ganze Gundenelend an fich felbst mahrnimmt in der Erneuerung. Jesus hat es auf das leich= tefte an seinen Jüngern dargethan, wie die Sünde zu behandeln. Er hat ihnen ihre Sünden nicht vorgerückt, sondern hie und da etwas davon einfließen laffen. Darum ließ er Petrum in seinem Selbstvertrauen fallen und sagte dann blos: Wenn'du dich be= fehrst, so stärke beine Bruder. Um Leiden und Tod Jesu lernt man beffer, was Sunde fen, als aus dem Gefet. Das Innerfte ber Gunde ift ein Mangel an Erkenntniß, Prasumtion, Bermeffen= beit, Bertrauen auf sich selbft. Davon reinigt uns Jesus, wenn wir Gemeinschaft haben mit andern, und unfre Sünden redlich has= fen und bekennen.

Man muß erfahren, was Paulus in der Epistel an die Römer sagt: Sünde ist ein Mangel der Herrlichkeit Gottes; aber dabei ist nicht viel Trost für verwundete Gewissen. Paulus sagt: Alle sind unter der Sünde, Otterngift ist unter ihren Lippen. Gehe aber zu Jesu und siehe, wie Gott alle unsre Sünden auf ihn geworsen; lerne wie es mit der Versöhnung zugegangen und wie die Vergesbung der Sünden aus Jesu Gnaden komme; du mußt deine Sünden auf ihm liegen sehen und von dir abgethan. Da lernest du

Anm. 2. In Betreff des Zorns Gottes sindet ein ähnliches Berhältniß Statt, wie in Ansehung seiner Reue (S. den Art. Entsetzen, Anm 3). Es ist Zorn in Gott, wie Reue; doch seine Liebe geht über den Zorn hinaus, so daß er nicht des Sünders Tod will, sondern seine Erlösung, sep es auch unter strenger Züchtigung, die er ihm auslegt.

ben Spruch: Ihr seyd abgewaschen, gereinigt, gerecht worden durch den Namen Tesu und durch den Geist unseres Gottes. Aus den Psalmen lernt man, was Sünde in der Erfahrung ist, aus Jesu Tod und Herrlichkeit ist dir am nächsten gerathen. Wenn man von Herzen gehorsam ist dem ganzen Vorbild der Lehre, so lernt man in Verdindung der Furcht Gottes, in Vetrachtung seiner selbst und seiner Verdorbenheit, im Durchgang seines Lebeus und der angedotenen Liebe Christi und in dem ganzen Umfang aller Lehren, den rechten Grund der Sünde in der Versöhnung Iesu vor Gott. Einzelne Sprüche helsen wohl eine Weile aber das Herz ist deswegen nicht gestillt. Die ganze Wahrheit in der Demuth vor Gott muß frei machen. Er, Jesus und sein Geist weiß mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Leset die Pedigt Jes. 40—66, so werdet ihr Gott in seiner Liebe sehen, wie er euch tröstet, gleich einer Mutter.

Im Ebräischen hat das Sündigen viele Namen: App, inm falschen Zweck haben, הַבֶּבָה, verkehrte Affekten haben, שַשַּׁיך, אַ אַּיּ heit mit Leib und Seele begehen, Pf. 106, 6. 37, ausgelofa fepn, שֹבֶל, verkehrt senn, שַבֶּל, irren, קרַד, abtrünnig werden, דָּלָּה, unbändig senn, 기반후, abfallen, >코고, untreu handeln unter Bos wand der Freundschaft, בַּנַר, treulos senn. Die Gattungen M Albernheit, Narrheit, Thorheit, Unfinnigkeit, Spotterei sammt da Gattungen der Ungerechtigkeit sind in den Sprüchen Salomo's am nachdrücklichsten beschrieben. Im neuen Testament haben die Apo stel die Arten der Sünde sehr genau aus Erfahrung und Erkennt niß der bosen Menschen wohl inne und in Bereitschaft gehabt, und waren Meister in deren Beschreibung, Rom. 1. Sie kannten fu in der Wurzel des Baters der Lügen, Joh. 8, der fein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, Eph. 2. Sie taxirten die Gum den nicht nur moralisch, wie Confucius, der nach Bilfinger's Specim doctr. Sin. p. 247 auf 3000 Sünden die proportionirte Strafe defretirt hatte, sondern geistlich nach den Graden des Unglaubens oder Sasses des Lichtes, Joh. 3, 20. Der höchste Grad ift, wenn man aus teuflischer, obwohl unerkannter Berhartung, Matth. 12, 34 den heiligen Geist der Lügen beschuldigt und seinen Spott damit treibt, B. 24. Die nachsten Grade sind dann, wenn man den beil Geift in den Mannern Gottes lügt, oder mit beiligen Dingen, wie der Verwarnen, nachlässig umgeht. Daber waren alle Sünden im alten Testament, die wider das Priesterthum begangen worden,

Sünden zum Tod, wie sie denn auch von den Raisern, Crimina atrocia genannt werden. Ferner gehört hierher der Wahrheit widerstehen, wie Jannes und Jambres, oder ein Rind Gottes ärgern, daß es abfällt, Matth. 18, 6. daher Paulus sagt, Gal. 5, 10. "Wer euch irre macht, der wird sein Urtheil tragen." Hymenäus und Alexander wurden, 1 Tim. 1, 20. dem Satan übergeben. Ueber solche soll man den Staub von den Füßen abschütteln, sie nicht grüßen, ihnen ihre Sünde behalten, wenn schon die Unverständigen, welche die Rechte des Reichs Christi nicht kennen, sondern aus Vergebung der Sünden einen Ablaß machen, sagen: man handle nach dem Fleisch, 2 Cor. 1(), 2. 3.

Tag Christi, nuépa Xpistov, ist der große Tag, auf welchen in der ganzen heiligen Schrift gezielt wird. Davon gibt es allge= meine Ausdrücke; denn er war ein solches Augenmerk der ersten Christen, daß man ohne weitere und nähere Bestimmungen densel= ben alsobald kannte. Darum sagt Paulus öfters absolute: ήμέρα, 1 Cor. 3, 13. 2 Theff. 1, 10. 2 Tim. 1, 12. 4, 8. έγγιζουσα, Ebr. 10, 25. Es gibt aber auch Redensarten, die vorzüglich auf Christum geben, und nach diesem Gesichtspunkte kommt vor 1) παρουσία, 1 Theff. 2, 19. womit die wirkliche Ankunft und Gegenwart des HErrn angezeigt wird. Diese Ankunft wird, Rap. 3, 13. mit allen seinen Heiligen erfolgen, Engeln sowohl als feligen Menschen, und bei derselben werden alle Gläubigen zu dem HErrn versammelt werden (2 Theff. 2, 1. έπισυναγωγή), so daß kein Ginziger zurückbleibt oder vermißt wird. Dieser Ankunft, geht aber noch eine gewisse Erscheinung, επιφάνεια, vorher, mit welcher der HErr den Gottlosen 1), avouov, 2 Thess. 2, 8. abthun wird. Hauptsächlich aber wird die Ankunft in Bezug auf die Gläubigen genommen. Ferner 2) Entdedung des hErrn vom Himmel, 2 Thess. 1, 7. άποκάλυψις, da ihn jedes Auge sehen wird. Hierher gehört auch dasjenige, womit er sich sichtbar macht, wie 3. B. die Wolken, Offenb. 1, 7. die Feuerflammen, womit er Rache geben, 2 Theff. 1, 8. 9. und wo man sein Angesicht sehen wird, 1 Cor. 1, 7. Ebr. 9, 28. so auch die weißen Pferde, auf welchen er herabkommen wird, Offenb. 19, 3) Έπιφάνεια, dieses Wort kommt besonders in der zweiten Epistel an den Timotheus

Unm. 1. Dieser Gottlose ist der Antichrist, der noch vor dem Eintritt des tausendjährigen Reiches erscheinen wird.

und im Briefe an Titus mehrmals vor. Die Erscheinung Jesu Christi hat ihre eigenen Zeiten, und es steht in der Hand Gottes, dieselben zu zeigen, 1 Tim. 6, 14. Das Wort en Pavera geht ohne Zweifel auf das Herrliche und Prächtige bei der Zukunft Christi. Darum heißt sie enioaveia the dogne und wird Tit. 2, 13. von Gott und Christo gesagt. Wie die erste Bukunft Christi eine Erscheinung der Gnade2) mar, so wird die zweite eine Erscheinung ber Herrlichkeit senn. Mit dieser wird auch bas Reich Jesu Chriffi offenbar werden 4). Φανέρωσις, Offenbarung, im Gegensat von dem, mas zwar schon da, aber noch verborgen ift. Christi Herrlich keit, die jest in Gott verborgen und von der Welt, ja felbst von den Gläubigen nicht ganz erkannt wird, soll an dem Tage Jesu'offen bar werden. Da wird die Kreuzgestalt, die ihn, sein Reich und feine Gläubigen bisher verdunkelt hat, aufhören. Er wird aus seiner Verborgenheit' hervortreten, und wie er jetzt König und Pils 'ster ist im Heiligthum, so wird er es einmal offenbar fenn, Rol.3,4 Die Einführung des Erstgebornen auf den Erdboden, Gbr. 1,6 wird eben alsbann ohne Zweifel geschehen, wenn Christus w Bater in den königlichen Besitz seiner Herrschaft wird eingeführ Darauf zielt der Ausdruck: oinouuévy µéddouox. Beranlaffung zum 97. Pfalm mar ohnehin, nach der Infcription der LXX diese, da David das Reich unter seine Hand befam, Apostelg. 3, 20. Es kommen noch andere Ausdrücke vor 1 Cor. 4,5. 11, 26. 16, 22. Auch "das unbewegliche Reich," Ebr. 12, 26. 2 Tim. 4, 18. gehört hieher.

Es gibt aber auch Redensarten, die vorzüglich auf die Glaubigen gehen, als: Versammlung der Gläubigen zu dem Herrn, 2 Teff. 2, 1. die erste Auferstehung Phil. 3, 11, der Tag der Erlösung, von allem Uebel: Eph. 4, 30. auf diesen Tag werden die Gläubigen mit dem Geist versiegelt,

Anm. 2. Gnade ist schon die Existenz der irdischen Welt, durch welche wir vor dem Anschauen der göttlichen Herrlichkeit gleich sam gedeckt werden, die uns bei unsrer Sündhaftigkeit das ewige Verderben bringen müßte. Noch mehr ist Gnade das Herabsteigen des Sohnes Gottes in diese Welt der Unvollkommenheit, wodurch er unsere Wiedervereinigung mit dem Ewigen möglich machen wollte. Dereinst wird aber jene Decke, hinter welcher auch der verklärte Heiland uns noch verborgen bleiben soll, dahinschwinden und sein Reich in voller Glorie offenbar werden.

als mit einem Angeld, daß das Weitere nachkommen werde, Röm. 8, 19. Entdeckung der Söhne Gottes vor den Augen der ganzen Ereatur, welche auch darauf wartet, Röm. 8, 19. Erst mit der Erlösung des Leibes ) wird die Sohnschaft der Gläus bigen ganz offendar werden. Ferner kommt das Wort vor: dars gestellt werden, 2 Cor. 4, 14. es werden die Gläubigen prässentirt und vorgestellt werden. In dieser Stelle wird es Gott, in andern aber, wie Eph. 5, 27. Rol. 1, 22. Christo zugeschrieben. Endlich: offendar werden, Rol. 3, 4. es wird sich nämlich, das Leben und die innere Herrlichkeit der Gläubigen, die bisher mit Christo in Gott verborgen waren, herauskehren. Dieses Wort gebraucht auch Johannes gern, von Christo sowohl, als von den Gläubigen. Ruhe und Sabbath, Ebr. 4, ist ein Vorrecht für das Volk Gottes.

Das Betragen der Gläubigen in Absicht auf diesen Tag beschreibt das neue Testament so, daß sie gern bis dahin warten. warten Jesum vom himmel als ihren hErrn, ber sie vom zus kunftigen Born errettet hat, 1 Theff. 1, 10. 1 Cor. 1, 7. ist also ein Rennzeichen eines wahren Christen, die Offenbarung Christi entweder zu erwarten oder mit Ehrfurcht zu respektiren: fie erwarten dieselbe mit einer seligen Hoffnung und als eine selige Hoffnung, Tit. 2, 13. sie lieben die Erscheinung Jesu Christi und haben ihre größte Freude daran, 2 Tim. 4, 8. sie fürchten sich aber auch, daß sie die Verheißung, in die Ruhe einzugehen, ja nicht versäumen, Ebr. 4, 1. mahrend so viele durch Unglauben sich selbst zurückseten. Da gibt es Compunctiones aeternitatis et αίωνος μέλλουτος b. i. einschneidende Eindrücke über die Ewigkeit und die zukunftige Welt, wie man auch im Gegentheil die Rrafte der zukünftigen Welt auf eine selige Weise schmecken kann. Die Glänbigen thun Fleiß, in die kunftige Ruhe einzugehen, Ebr. 4, 11. Der Tag Christi ist ihnen der Hauptreiz in ihrem Christenthum.

Es gibt viele Lehren, die Paulus mit dem Tag Jesu verbindet, und ihnen eben damit ein größeres Gewicht und einen bessern Einsgang in die Zuhörer gibt. So hat z. B. die Arbeit der Lehrer an den Gemeinden einen wichtigen Bezug dahin. Von der Zushörer Beständigkeit werden die Lehrer Ruhm und Segen haben,

Anm. 3. ... mit der Erlösung des Leibes ... von dessen gegen= wärtigen Unreinheit und Verdorbenheit.

1 Theff. 2, 19. 2 Cor. 1, 14. Phil. 2, 16. wenn sie bagegen abfallen und man nicht auf den rechten Grund bei ihnen gebant, so leidet der Lehrer Schaden, Znulav; doch fällt er nicht gar durch, 1 Cor. 3. Un diesem Tag wird erst eines jeden Lehrers Ar: beit offenbar, dieser gibt den Ausschlag, und nicht wird's senn, wie es jetzt aussieht. Die eigentliche und nächste Absicht des Lehramte ift alfo, die Buborer auf den Tag Jesu Chrifti zuzubereiten und Auserwählte zu sammeln. Beide werden an jenem Tage vorgestellt werden. Wichtige, aber auch selige Connexion zwischen Lehrern und Zuhörern! Lehrer werden mit ihren gläubigen Buhörem wie mit einem Schmuck umgeben werden, Jes. 49, 18. Das ganze Werk Gottes in den Gläubigen hat seinen Bezug dahin d. i. auf den Tag Jesu Christi; denn es geht bis dabin in ihnen fon, Phil. 1, 6. und ist also in einem beständigen Aufsteigen. aber wird demselben das Siegel aufgedrückt und es als fertig und vollendet erklärt werden, so daß nichts mehr daran fehlet. heißt es auch von den Gläubigen: sie werden untabelig inm Beiligung senn vor Gott und ihrem Bater in der Zukunft 36 Christi, 1 Theff. 3, 13. alsdann haben sie alle Gefahr hinter dm Ruden4). Das Werk Gottes und die Zubereitung auf den Ing Jesu Christi geht also auch im Zustand nach dem Tode noch fort, auf welchen ja ohnehin die Vollendung aller Gläubigen vorbehalten ift.

Der Tag Christi ist auch ein Tag des Gerichts, der Tag, an welchem alles wird offenbar seyn, was bisher verdeckt und versborgen gewesen. In der heiligen Offenbarung wird er nicht so gezeichnet, daß man von seinem Anfang etwas Umständliches sagen könnte. Petrus sagt: der Tag des Herru werde da seyn wie ein Dieb in der Nacht, und Zacharias sagt: es werde ein Tag seyn, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht; es werde kein Licht seyn, sondern Kälte und Frost, da nämlich die Elemente mit einander ringen und zergehen werden. In der heiligen Offens

Anm. 4. Die Möglichkeit eines weitern Abfalls hat nun bei ihnen aufgehört, theils wegen Ueberwindung des Teufels, der Welt und des sündlichen Fleisches, theils und hauptsächlich wegen der Berbindung ihres Willens mit dem Willen Gottes und des Heilandes und ihrer Theilnahme an dessen ewiger, unveränderlicher Heiligkeit.

Anm. 5. Die erste der sieben Naturgestalten, zu welcher die Dinge bei ihrer völligen Auflösung am Ende zurückgeführt

barung werden lauter große Dinge, aber furz beschrieben. Wenn man von den tausend Jahren der heiligen Offenbarung anfängt, Rap. 20, 4. so ist da der nächste Termin die Vollendung der tausend Jahre; auf diese folget die Lebendigmachung der Todten; nach Vollendung der tausend Jahre, noch vor dem letten Tag, wird Satan in den Feuersee geworfen, Rap. 20, 10. hernach wird von bem Tag weiter nichts gesagt, sondern es heißt nur: Johannes habe ben großen weißen Gerichtsthron gesehen und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht der Himmel und die Erde geflohen. Der große Tag ist demnach fein natürlicher Tag won 24 Stunden, sondern ein Ende der Zeit und ein Anfang der Ewigkeit. Der weiße große Thron und die aufgethanen Bücher werben da ohne die Sonne und ohne das Licht des Tages helle genug machen. Die Bücher6) der Berke und ein anderes Buch des Lebens werden nicht gelesen, sondern nur aufgethan, daß alles nach dem Wesen und der Natur der Dinge fund werde. Das Thun und Lassen der Geschöpfe ver= gangener Zeit, die Geschichten der verfloffenen Zeitläufe und das sich selbst bei den Meisten unbekannt gebliebene Herz des Menschen wird, alles zumal, offenbar fenn. Das eröffnete Lebensbuch ift ein einziges, die Bücher der Werke find viele. Diese letztern zeigen einen besondern Gerichtsactus der Welt an, da er [der hErr] alles offenbar machen wird vor aller Augen, und das Buch des Lebens zeigt einen andern Actus an, da er zum ewigen Leben ernennen wird, die da ewiges Leben in sich haben. Die erste Auferstehung ist da schon vorbei. Nach dem Buch des Lebens wird mit der all= gemeinen Auferstehung alles von einander in zwei große Haufen geschieden werden. Diejenigen, welche schon vorher dafür erkannt sind, daß der andere Tod keine Macht über sie habe, sind unter= schieden von denen, Cap. 20, 12. die in dem Buch des Lebens eingeschrieben sind. Auch sind diejenigen, welche schon vor dem Throne stehen, unterschieden von denen, welche das Meer und der Tod und der Sades wiedergegeben, Offenbarung 20, 12. 13.

Täglich Brod, aprog entovoiog, Matth. 7, 11. Diejenigen verstehen kein Griechisch, welche überwesentliches Brod übersetzen. Entovoiog heißt: darüber kommend, accessorius, succedens, von einem Tag zum andern zureichend.

werden, ist das Princip der Härte und Festigkeit, wie auch der Kälte.

Unm. 6. Man vgl. den Art. Buch des Lebens.

Caufe, Barriouog. Es ist wohl zu bedenken, warum Gott die allerheiligste Sache, die Taufe, von hundert zu hundert Jahren hat so gemein werden lassen. Ju den ersten Jahrhunderten such ten die Lehrer, als Epprian und Chrysostomus und deren Nach: folger, ber bloßen Gewohnheit hiebei und ber Geringschätzung ent gegenzuarbeiten: die Ratechumenen durften der Taufe kaum gw Doch Gott hatte schon vorausgesehen, daß dieß nicht ju verhüten; daher die Menge der Ifraeliten in der Bufte alle schon geachtet worden, unter Mose getauft zu senn. 1 Cor. 10, 2. liest man: "Sie sind Alle unter Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer; sie haben Alle einerlei geistliche Speise und Trant genoffen." Und noch bis auf den heutigen Tag ist in der großen zerstreuten Christengemeinde, obschon die Wiedertäufer und Den noniten bei der Taufe von der gewohnheitlichen Unachtsamkit zurückhalten wollten, dennoch die Ginsetzung derselben trot allen Mißbrauch stehen geblieben und wird bleiben, bis Jesus wm Himmel kommt. Hier heißt es: "Sollte ber Unglaube Gund Glauben aufheben? Die Kindertaufe wird wohl von den Wiede täufern als ein Gebot ber Papste angesehen, aber beunoch must die Rindertaufe, wie die Beschneidung, allgemein bleiben: fieht auf's Ganze der Christenheit. Die ganze Gemeine fing fich an von Ifrael und führet sich bis auf uns fort, nach Offenb. 12. Sie bleibt das Weib, mit der Sonne bekleidet, unter dem kaifer lichen Schutz unterhalten; sie leidet viel Geburtswehen; der Drache, der Teufel sucht fie zu zerstreuen, aber doch bleibt es dabei: "Ein herr, Gin Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater" 1). Laffet uns demnach die großen Wege Gottes verehren und feben, wit Christus und die Apostel die Taufe so festgestellt haben. Johannis Taufe, Christi Taufe, Christi Lehre von der Wiedergeburt, die Taufe bes Rammerers der Königin Kandace sind uns Beweise, daß die Taufe solle fest bestehen wider alle Austöße. Wenn ein Rind, es mag ehelich oder unehelich senn, zur Welt geboren ift, so muß es getauft werden; und es wurde sich ben Eltern diese Band: lung fehr einprägen, wenn die Prediger mußten, wie fie neue Aus: drucke bafur finden sollten, nicht zwar bei dem, was hier vorgelesen werden muß, sondern sonst. Man hat Anlaß genug; wer sucht,

Anm. 1. "Dazu lese man," sagt hier Oetinger noch, "des Abts le Pluche Final über das Spetacle de la Nature."

der findet. Chemals war die Gleichgültigkeit gegen, die Taufe nicht, wie sie jetzt Statt findet. Deswegen ist es nöthig, vom Ursprung und Grund ber Taufe Borstellungeu zu geben. Die Apostel hatten es nicht nöthig, uns aber ift es unentbehrlich?). Bei einer jeden Taufe muß man nicht nur auf die einzelne Berrichtung bes Täufers sehen, sondern auf die ganze Ginrichtung und Ord= nung Gottes in Unsehung ber Menschwerdung Jesu. Der Bund Gottes mit Adam und Eva hatte in Maria die Absicht, daß in allen Menschen die Berheißung sollte wirksam werden. Biel, diese Absicht Gottes reichte in Maria hinter sich bis auf Adam und vor sich bis auf den letzten Menschen. Co muß man benn das Werk Gottes, wie in der Epistel an die Römer, in eins zusammenfassen: Wie durch Ginen Menschen die Gunde auf die ganze Welt gekommen, so ist auch durch Ginen Menschen, Christum, die wirksame Art der Gnade über alle Menschen gekommen. Christus getauft war, so hat das Wasser aus himmlischem Ur= sprung sowohl die Seele Christi, als aller Christen in der Taufe am Jordan überschattet. Wir alle find mitangesehen in der Taufe Jesu als Mitgetaufte: daher muß man schließen, daß der Christen Taufe und der Juden Beschneidung auf einer Ginigen ewigen Gnade beruhe. Darum sagt Paulus, daß die Beschneidung auch ben Beiben zugerechnet werde, Rom. 2, 29. Mit dem Wasser bes Wortes Gottes, bas die Menschheit Christi vom himmel ein= geführt, taufet der heilige Geist in Christo die Christen in ihrer Maffertaufe. Darum hat Chriftus bas Siegel der Beschneidung in eine Baffertaufe geordnet. Go muß denn bei ber Taufe eines Jeben ber gange Bund Gottes in Betracht gezogen werben. der Taufe ordnete Christus dem irdischen Menschen ein elementisches Mittel, darin sich der Ausfluß göttlicher Liebe im Bund fassen sollte, daß ein menschlich Wesen ein Mittel wäre. Aus diesem allen kann man verstehen, wie der Bund Gottes bei allem Miß= brauch allen Menschen muffe offen stehen, und warum die Rinder muffen getauft werden, und daß fich im Taufen bas himmlische

Anm. 2. Zur nähern Erläuterung des Machfolgenden vgl. man den 14. Abschnitt meines Auszugs aus J. Böhms Schrifsten, als mit welchem Detinger in Hinsicht auf die Kraft und das Wesen der Taufe völlig übereinstimmt. S. desselben Episstelpredigt am dritten Pfingstage.

Wasser und Geist mit dem elementischen vereinigt, und daß ein ungläubiger Priester die Taufe nicht hindere, daß vielmehr Kinder durch fromme Eltern und Pathen mittelst der Taufe in den Bund Christi eingeführt werden.

Cartarifiren, 2 Petr. 2, 4. Der Tenfel ist mit Retten den Dunkelheit tartarisirt d. i. gehalten, daß er nicht mehr eine so and gebreitete Macht hat, wie ehemals. Er wird endlich mit einer Kenn gebunden und enger tartarisirt, bis er in den Abgrund verschlossen wird. Judas sagt B. 6 seiner Spistel, übereinstimmend mit Petro, daß der Teufel durch eine falsche Imagination aus seiner Bohnung gefallen sep, indem er, als ein herr darin, durch allzustant Bewegung sein englisches Licht in noch größere Klarheit, als ihm anerschaffen war, erhöhen, und dem Licht Gottes gleich zu macht, vorhatte, aber dadurch sich selbst mit Retten der Finsterniß tartais sirt d. i. grob und des göttlichen Salzes unfähig gemacht habe.

Tempel Czechiels, der, liegt im Land Ifrael, welchem seinen Gränzen, Flüssen, Städten, wie zu Mosis Zeiten, durch wurd Mustheilung den Stämmen Ifraels versprochen wird. Er ist Muchstäblich zu nehmen. Ein besonderes Theil, ang genant, wird vom ganzen Land abgetheilt und unter die benachbann Stämme genau aus einander geschieden, Ezech. 42. und 45. And der Mitte der ganzen Abtheilung wird eine heilige angen, als eine Portion in für die Priester, abgesondert und gemessen. Mitten in diesem abgetheilten Stück liegt der Berg, auf welchem dem Ezechiel das Heiligthum, 500 Authen lang und breit, gezeigt worden. Im heiligthume ist der äußere Vorhof, und in diesem der inner Tempel mit einer verhältnißmäßigen Progression.

Wie der Tempel eigentlich<sup>2</sup>) zu nehmen ist, so auch der Gottesteinst, die Priester, die Opfer und Feste. Es ist hier nicht der Tempel des Zorobabel gemeint; der ist schon erfolgt, die Erfüllung des Tempels Ezechiel ist erst fünftig. Nun kömmt manchem in den Sinn, das alles sen zu körperlich, es führe wieder eine alte testamentliche Form ein, Galater 4, 9. zuwider. Wer aber in das

Anm. \*) Man vgl. den Art. Salz.

Anm. 1. Im Original steht: Proportion; ohne Zweifel ein Druckfehler!

Unm. 2. Man vgl. Anm. 8 jum Art. Beschneidung.

Innerste des neuen Testaments hineinsieht, der sieht, daß das Körperliche zur Hauptsache gehört: Gott und Christo fallen die körperlichen Reiche der Welt anheim. Abrahams Same muß ein Erbe der Welt, und wir sollen auf diese Art Gottes Erben und Christi Miterben werden. Gott offenbart sich in begreislichen Formen und Figuren; damit wird das Erbe Gottes verständlich. Das Geistliche ist nicht ohne körperliche Gestalt. Wer es anders nimmt, vergleicht nicht alles Einzelne mit dem Gauzen des neuen Testaments, sieht die Hauptsache nicht, hat keine bestimmten Begriffe, wie er sie haben sollte.

Jene gottesdienstliche Ordnungen sind nicht mehr dürftige Satzungen, nach dem Fleisch eingerichtet, wie zur Zeit der Minder= jährigkeit ber Ifraeliten, sondern weil von Gott Christo Macht gegeben ist über alles Fleisch, und weil es auf Erden werden soll, wie im himmel, so muß hier nicht blos innerlich, sondern äußerlich dargestellt werden, mas in Gott verborgen gelegen und mas von ewigen Zeiten ist verschwiegen gewesen. Christus ist darum in die Belt gekommen, daß sein Geist über alles Fleisch ausgegoffen werde. Er ist gekommen, daß er die Erde mit dem himmel, das Fleisch mit dem Geist vereinbare3), τὰ πάντα, τά τε έν τοῖς οὐρανοῖς καλ τα έπὶ της γης, Eph. 1, 10. Col. 1, 20. Das wird aber ge= is schehen, wenn jene geheime Sache oder das Geheimniß Gottes wird vollzogen werben, wenn die unrechten Besiger der Belt, wenn der Teufel seinen Sig, den er sich anmaßt, verlieren und wenn er ausgestoßen senn wird, wenn alle Nationen der Welt, aus Indien, Mohrenland, Aegypten, Türkei und von den entlegensten Enden der Erde anbeten und zwar förperlich anbeten werden vor dem HErrn. Man lese von der Offenbarung Johannis an, von der neuen Erde, Don der Stadt Gottes rudwärts, fo muffen die unbestimmten Bor= bildungen ohne Sinn und Verstand alle verschwinden, da erscheinen Die Worte Jesu in ihrem unverblumten Sinn vor Aller Augen.

Anm. 3. Aus dem gleich nachher Folgenden erhellet, daß hier noch nicht an die völlige Verklärung des Weltalls zu denken ist, sondern nur an die Slückseligkeit des tausendjährigen Reisches, welche auf der Bindung Satans beruht, in Folge deren die Kraft Christi und der Seinigen ungehemmter (wenn schon jest noch nicht ganz vollkommen) sich offenbaren kann. S. m. Schrift: Sott u. s. Offenbar. S. 439—452. Auch vgl. man den Art. Heilige in diesem Wörterbuche.

Der Soheit und Uebersunlichkeit des Geistes wird hiedurch nichts vergeben. Chemals hat sich Gott gegen Ifrael bequemt, nach Art der weltlichen Reiche, zu den irdischen, fleischlichen Ge setzesgestalten bequemt, und ihnen Abbildungen der himmlischen Dinge eingeprägt, wie das Ceremonialgesetz es zu Tage legt. Ru aber wird eine neue Gestalt aufgestellt. Gott läßt sich nicht so wohl herab, er erhöhet vielmehr die irbischen Dinge zu den himm lischen; sie werden nicht nach dem fleischlichen Gefetz, soudern nach der Rraft des unauflöslichen Lebens als bem bochften Mufter aufgerichtet. Diese Lebensfraft, welche bisher unten gelegen, wir fich emporschwingen, und den außern Dingen bis zur Beranderung der Natur der Löweu, Tiger, Schlangen, eine bisher unerhöm Erhöhung mittheilen; doch wird das noch zu diesem Weltalm gehören und in ein noch höheres in jener Welt ausgehen. Bi Ezechiel wird zwar des Hohenpriesters nach der Ordnung Meldi sedeks mit keinem Worte gedacht. Doch ist ein heiliger Meffer in höhern Figuren in's Allerheiligste eingegangen, wobei Ezechid 3 schauer gewesen, und hat gezeigt, was im Allerheiligsten für met Dinge geoffenbart worden. Das deutet an, der Hohepriester Em stus Jesus werde die großen meßbaren Dinge körperlich herand setzen, daß die mahre Weisheit sehr leicht und auschauend wird p begreifen senn.

Es wird vieler Leviten gedacht aus dem Saamen Zabok, und doch wird keines Hohenpriesters über sie Meldung gethan. Man kann nicht sagen, daß das levitische Priesterthum wieder eingeführt werde. Es hat seine Ursachen, warum auf der Erde noch solche Figuren hergestellt werden, zur Unterweisung nämlich der Ankömmzlinge. Gleichwohl wird dieß alles nach und nach in ein Fest der Lauberhütten unter Christi Oberhohenpriesterthum ansgehen. Die Geschöpfe werden ihre innere Natur eröffnen, die Berge werden den Frieden verkündigen, 4) und heil wird aus der Erde unter dem werstehen geben, als im alten Testament. Das hohenpriesterthum Christi wird den Verrichtungen der Leviten nicht entgegen seyn: das wäre ja 1 Petr. 2, 5. 9. zuwider. Die neue Sprache, 5) Beph. 3, wird die Stellung der Weisheit in der Natur erhöhen,

Unm. 4. S. Unm. 4 zum Artif. Bund.

Anm. 5. S. Det. Vorrede zu diesem Wörterb. Anm. 1.

davon wir aber jetzo noch wenig verstehen können. So viel ist gewiß, daß alles zur Offenbarung dessen, was bisher in den Vorzbildern verborgen war, dienen wird. Das Blut Jesu wird da erst in seinem tiefen Sinn erkannt werden.

Es wird im Ezechiel der Opfer für die Sünde und Schuld ge= Nun ist unmöglich, daß das Blut der Ochsen und Böcke dacht. Sünde wegnehme, Ebr. 10, 4. und wo der Sünde Vergebung ift, da ist, B. 18, kein Opfer nöthig. So möchte man denn sagen: Wenn Ezechiel vom Opfern eigentlich redet, daß sie noch geschehen, wie reimt sich denn dieß mit Paulo? Diese Schwierigkeit liegt sowohl auf dem buchstäblichen als dem verblümten Sinn. chiel redet vom Gund= und vom Schuldopfer; wenn aber Berge= bung Statt findet, so hat gar kein Opfer mehr Platz, man nehme es wörtlich oder verblümt. Coccejus 6) fagt, was jedem beigehen muß: Christus muffe nämlich dadurch als der Einige Hohepriester und als das Einige Opfer bekannt werden. Das ift recht geredet; denn wenn ein solches Bekenntniß des Hohenpriesters Christus ein Sündopfer genannt wird unter bem Bilde eines Bodes, Stieres und dergleichen, so steht nichts im Weg zu sagen, daß ein geschlachteter Bock und Stier für die Sünde nichts anderes sen, als ein wirkliches Bekenntniß des Opfers Christi. Das Blut der Thiere kann ein Zeugniß und eine Lehre abgeben vom Werthe bes Bluts Christi. Für so viele Ankömmlinge aus den Juden und den Da= tionen muffen vielerlei Abbildungen und Darreichungszeichen aufge= stellt werden, dadurch erst alle Theile der Levitischen Opfer im Be= sondern erklärt werden. Die Darbringung solcher Opfer kommt nicht in Vergleich mit dem Opfer Jesu Christi. Es sind keine Opfer, dadurch Sünden weggenommen werden, sondern dadurch die Sünde und Gottes versöhnter Born soll offenbar werden, weil es noch sehr an der Einsicht in diese Sache mangelt. Es ist die tiefste Sache, und kann nicht sobald anschauend erklärt werden. Das Opfer des unsichtbaren Hohenpriesters im himmel muß da= durch nach allen Theilen nicht nur vorgebildet, sondern mit körper= lichen Figuren augenscheinlich gemacht werden. Es ist zum Theil menschlich geredet, daß eine Satisfaction muffe geschehen, die Rechte der Heiligkeit Gottes zu stillen. Rechte der Beiligkeit Got= tes gibt es viele; sie sind auf andere Art vor allen Nationen schon

00 4

Anm. 6. S. Anm. 3 zum Artif. Bund.

geoffenbart worden durch die Schalen des Jorns, und dazu ist viels fache Erklärung nöthig, Offen. 15, 4; ob nun die Sündopfer Ezeschiels auch dazu dienen müssen, wird die Zeit lehren. Wir müssen mit großem Respect davon reden. Es kommt die Erkenntnis der von aus dem Tempel Gottes im himmel, V. V. v., und der Tempel Ezechiels wird es erklären.

Es wird eine große Verfassung der Gemeine Gottes dargestellt werden in der Zeit, da der Herr nur Einer ist und sein Name nur Einer. Da gibt es gewisse Züchtigungen; die bisher mangelnde Kirchendisciplin?) muß auch körperlich erscheinen. Wenn die Glie der der künftigen Kirche sehlen, so werden sie rechtsbeständig mit Ehre des Namens Gottes gezüchtigt; dadurch geht aber der Bergebung der Sünden nichts ab, noch weniger dem einzigen Opste Jesu Christi.

Die Feste bei Ezechiel muffen nicht der Freiheit des neuen Iestamentes entgegengesetzt werden. Es steht zwar Kol. 2, 16.1%. "Niemand soll euch richten wegen Speise oder Trank oder men der Festrage, Neumonde oder Sabbather, welche sind der Scham zukunftiger Dinge, da Christus der Leib selber ist," und dem schem abermals entgegen zu senn die Feste, die Neumonde und die Sakbathtage bei Ezechiel. Allein Paulus meint (vgl. Gal. 4, 10) nicht solche Feste, wie die ben Ezechiel sind; es haben die letztem einen ganz andern Endzweck. Sie sollen celebrirt werden zu Freude und Erweckung derjenigen, welche in der himmlischen Lehn sollen unterrichtet werden. Sagt nicht Paulus 1 Cor. 5: "Lasset uns Ostern halten," nicht aus jüdischer Gewohnheit, sondern "im Süsteig der Lauterkeit und Wahrheit." Das kann wohl auch ben jenen neu eingerichteten Festen des Ezechiel geschehen, da Gott so große Anstalten zum Unterricht seines Volkes auf einige Zeit darstellt

Die Feierlichkeiten im Tempel und beim Altar haben große, und unbekannte Absichten; jedenfalls aber zielen sie dahin, daß der Glaube und die Erkenntniß Christi, des Hohenpriesters mit großem Verstand und Weisheit in anschauenden Figuren ausgebreitet werde. Die Quadratur des Cirkels, 8) das Höchste der Wissenschaften von

Anm. 7. Im Original steht . . . . der bisherige Mangel der Kirchendisciplin muß auch körperlich erscheinen . . .

Unm. 8. Von Detinger, als'einem so trefflichen Naturkundigen und Mathematiker, läßt sich nicht annehmen, daß er den Sinn der

ber Magie wird sehr leicht begreislich gemacht werden, wie sie versborgentlich im Tempel gezeichnet ist. Die Wissenschaft des Reinssten in der Natur, des Baums des Lebens muß auch hervorstommen. Obschon Gott nicht im Tempel, mit Händen gemacht, wohnet, so sind im Tempel gleichwohl auschauende Figuren der Zahlund Meßkunst, die die volle Weisheit, das Urim und Thummim und alles, was das Verborgene offenbaret, in's helle Licht stellt. Da werden die, welche anbeten, Gott im Geiste innerlich und in dem verklärten Wort äußerlich verehren. Man wird nicht streiten, an welchem Ort man Gott am besten anbeten werde, wie Joh. 4, 20. Im Land Israel, in dem heiligen Ort, wird der Ort des Thrones Gottes seyn. Da wird das erste und zehnte Kapitel Ezechiels erst völlig verstanden werden, und hiemit die ganze Offenbarung Joshanis. Das sah man nicht im Tempel Salomo's!

Im Tempel Ezechiels sollen alle Anbeter sich ihres vorigen Thuns, ihrer Unwissenheit, der Eitelkeit ihrer irdischen Weisheit schämen. Sie sollen, nach Ezech. 43, 10. das ursprüngliche Musster aller Weisheit, die in Christo verborgen gelegen, daraus lernen. Die Weisen, die Ausgänge und Eingänge des Hauses, die Gesetz und Gebräuche werden lauter Eröffnungen seyn der geheimsten Dinge, davon die Erkenntniß allen Völkern, allen hohen Schulen ist verhüllt gewesen, Jes. 25. "Das soll aber, Ezech. 43, 12. das Gesetz des Hauses seyn: Aller Rand auf dem obern Theil des Berges wird das Allerheiligste." So war es nicht im Tempel Sastomo's. Hier wird aus Zion der schöne Glanz Gottes, die Herrslichkeit Jehovah's kund werden in sichtbaren Gestalten, so daß sogar die Ferziges und Kräftiges vorzeigen, 10) Zach. 14, 20. So wird sich die

Aufgabe, die Quadratur des Cirkels zu finden, nicht verstanden habe. Ohne Zweifel geht seine Meinung dahin, daß die Irrationalität in der Wissenschaft, welche ihren Grund in der Irrationalität der Natur, der Sprache 2c. hat, mit der Erhöhung der Natur u. s. w. im tausendjährigen Reiche aufhören werde. Anm. 9. S. den Artik. Baum des Lebens. Agl. auch den Artik. Auslegen, Anm. 5.

Anm. 10. Gleichwie der Geist der Schönheit das ganze Leben der klassischen Nationen des Alterthums durchdrang, wovon die bei den pompejanischen Ausgrabungen aufgefundenen Hausgeräthe den augenscheinlichsten Beweis liefern: so wird auch in

Erkenntniß des Herrn in Christo nach und nach gar wie Wellen des Meeres ausbreiten über alle Lande.

Nichts wird zu äußerlich, zu körperlich sepn, das nicht ein geheime Wiffenschaft offenbaret. Rurz, alle Lande sollen der hen: lichkeit des DErrn voll werden, und weil Gott dieß felbst beschwe ren, fo wird es auch punktlich geschehen. Gelig find, bie bie Decken und Gögen der idealistischen Beltweisheit wegwerfen und sagen, Jes. 25, 9: "Siehe das ift unser Gott, auf den wir harm, er wird uns helfen." Das ift ein großer Blick, auch für die Lain und unmundigen Kinder der Liebe. Nicht nur dem Saus Ifrael, soudern allen soll der Tempel des Ezechiel vor Augen gemalt wer den, daß fie fich ihres Thuns schämen, Ezech. 43, 10. das ift allein die evangelische Beise zur Sinnesanderung, wenn it Seelen etwas Bortreffliches, das ihnen nüglich und zu erlange möglich ift, vernehmen. Diejenigen dagegen, welche immerfon fie digen und auf nichts dergleichen Acht geben, läßt Gott dabinftelen, daß sie nichts verlangen und ihr Lebenlang muffen geplagtin, Pf. 87, 35.

Es ist zu wissen, daß der Tempel und die Stadt Jerusalem<sup>11</sup>) viel weitere Gränzen haben wird, als sie zur Zeit Christi gehalt oder zu jetziger Zeit hat, da es unter den Türken steht. Die Stadt und der Tempel wird so gebaut senn, daß man dardus sehen könnt die Herrlichkeit des neuen Jerusalems, <sup>12</sup>) welches auch auf den neuen Erde auf einem hohen Berge liegt. Der Unterschied ist um der, daß das neue Jerusalem ganz unverweslich, dieses Jerusalem dagegen noch nicht ganz unverweslich ist. In beiden haben die Berge, der Strom lebendigen Wassers, die Bäume, die Frücht, die Thore manche Aehnlichkeit.

der Periode des tausendjährigen Reiches ein noch weit höhert Geist selbst in den unbedeutendsten, zum äußern Daseyn erforderlichen Dingen sich kund geben.

Anm. 11. Es ist merkwürdig, worauf auch Karl Ritter hingewiesen hat, daß Palästina, von wo die wahre Religion über den ganzen Erdboden ausgehen sollte, so ziemlich dessen Mittelpunkt darstellt. Hiemit scheint angedeutet zu seyn, daß dieses Land mit seiner Hauptstadt Jerusalem allerdings noch der Schauplaß großer religiöser Erscheinungen werden werde. Anm. 12. S. den Artik. Stadt Gottes.

Die ganze Stadt wird, nach Ezech. 48, 35. 18,000 Ruthen oder 150,000 Ellen im Quadrat haben, so daß man in drei Tagen nicht herumreisen kann. Der Berg, worauf der Tempel steht, und das haus des Seiligthums begreift anderthalb Meilen. fich hier keine ausführliche Beschreibung machen. Das Rönigreich, ber Tempel und die Gesetze find aus Geist und Leben, und ber Endzweck der Schöpfung und der ganzen Natur wird dadurch klar und offenbar fenn. Es werden keine dürftigen Satzungen 13) fenn, sondern weil da Priesterthum und Königreich, Moral und Physik vollkommen harmoniren, so wird alsdann erft das verborgene Ge= setz der Natur aus der heiligen Schrift können erklärt werden. 14) Die Geschöpfe werden nach dem innern Grund erkannt werden. Der Tod Christi, seine Auferstehung und herrlichkeit wird mit allen Sinnbildern der Natur zusammenstimmend zu begreifen senn. Die Nationen werden nach den leichtesten und ganz mit der Menschlich= feit übereinkommenden Regeln regiert werden. Das Baffer des Lebens, so von dem Berge herabläuft und alles bemässert, wird bas Urim und Thummim fenn, welches die Nationen von den Juden lernen werden, Jes. 24, 15. und den gangen Grund der Matur= lehre aufschließen. Aus diesem Grunde geht, mas Jes. 61, 11. zu lesen: "Gleichwie das Gewächs aus der Erden wächst und Sa= men im Garten aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Nationen aufgehen NB. aus dem BErrn BErrn." Christus ist Die= fer geborne Gott und Herr, der myx, die Quelle alles Grünens, Blühens und Wachsens, unter dem alles auf so herrliche Urt aus ihm wachsen wird, 3ach. 6, 12. Nicht nur zwei, wie Serubabel und Josua, werden, wie Cap. 4, 12. steht, das Gold b. i. das goldene Del von den Delzweigen auspressen, sondern die Priester und Leviten werden alle diese Lebens = Wissenschaft haben. dem Evangelisten Johannes 15) ift ein alter Hymnus bekannt, darin stehet: "Inexhaustum fert thesaurum, Qui de ligno fecit aurum, Gemmas de lapidibus." So wird also bas verwandelte Elixir dem Prie=

į

ŀ

Unm. 13. S. ben Artit. Elemente.

Anm. 14. S. d. Artit. Seilige.

Anm. 15. S. d. Artik. Kristalle. Die Hymne, aus welcher diese Verse genommen sind, hat Adam von St. Viktor im zwölften Jahrhundert gedichtet. S. Schmieders Gesch. d. Alchemie S. 51.

ster viel leichter zu machen seyn als dem Abraham Eleazar, dem Hohenpriester, von dem wir ein wichtiges Buch haben, wie die Priesser alle Feuer verfertigt haben.

Es wird aber auch der architectonisch = geometrische Grund von der Quadratur des Cirkels an des Tempels Biered, wie selbes in Rundung zu bringen, sehr leicht zu begreifen senn 8). Die Priefter werden dieß vor allen andern wiffen, wie fich jetzt die Dberften bei Freimaurer beffen rühmen. Man vgl. das Manuscript von dem Instrumento regio mit den Instrumentis des berühmten Dec. 16) Weil aber diese unbekannt sind, so lasset uns boren, mas Reppla an Dr. Safenreffer, welcher bergleichen Gedanken zuerft über ba Tempel Ezechiels gehabt, geschrieben. S. hafenreffer Templu Ezech. p. 341: Dico ego, nunquam mihi oblatum esse a quoquan, qui Quadraturam circuli attentaret, neque probabiliorem neque extiorem modum, sc. illo, quem ex Templo Ezechielis eruit. Circula, cujus semidiametri quadratum componitur ex coacervatione quadratum torum trium rectarum, 1) ex rectae quadrato a porta ingressi templum ad ejus centrum, locum altaris, 2) ex rectae a centrum stationem probitiatoris quadrato, 3) ex rectae a basi e directo sesum versus coelum ad duas tertias s. sanctorum quadrato, — is in culus est aequalis totius templi areae. Der ganze Tempel hat drein: lei Umfang: im Centro ift der Altar, über dem Altar bas Beiligt und das Allerheiligste. Hier wird alle Wissenschaft der Aftronomit, der Musik, des Lichts, der Glektricitat, der Speisen, des Geruchs beisammen senn auf intuitive Art 17). Da kann man die mahren Vorblicke des neuen Jerusalems haben. Darum soll ber geringste Abriß einen zur Sinnesanderung bewegen; wie vielmehr, wenn man die ganze Figur und die Gesetze des Hauses in Absicht auf Chris stum, den nor ausmißt oder einsieht.

Ich will hier noch des Abarbenel Rechnung beifügen, damit andere dieselbe mit ihrer Rechnung, so sie aus Ezech. 40 bis 48 nehmen mussen, vergleichen können. Jerusalem, die heilige Stadt,

Anm. 16. S. über diesen Dee, Schmieder a. a. O. S. 300 ff. Anm. 17. "Gleichwie im tausendjährigen Reiche der Himmel der Erde, zum Segen für diese, gleichsam näher gerückt ist, so sind da auch die höhern Erkenntnisse und die weltlichen Wissensschaften in einander übergegangen und eins geworden, so daß diese als Abglanz von jenen, die erstern als Urbild der letzt tern erscheinen." Gott u. s. Off. S. 442.

welche zwischen dem Heiligthum und dem abgesonderten Theil der Leviten liegen soll, hat 150,000 Ellen in der Länge, 60,000 in der Breite; der Leviten Theil an einem Eck in der Stadt liegend, be= trägt ebenso viel. Der Raum der Stadt selbst, welcher mit dem Ed der Leviten verbunden, und den die zwölf Stämme besitzen, hat 30,000 in der Breite und 150,000 in der Länge. Wenn man also das abgesonderte Theil der Priester innerhalb des Tempels und Seiligthums zu dem Theil der Leviten und zu dem Erbtheil der Stämme in der Stadt zusammenschlägt, so kommen 150,000 Ellen im Quadrat heraus; denn die Erbtheile ber zwölf Stämme innerhalb der Stadt haben nicht nur 30,000 Ellen in der Breite, über die 30 in der Länge, sondern noch 1500 Ellen gegen jede Seite, nämlich Morgen, Abend, Mittag und Mitternacht zur Bor= stadt, das übrige Stud aber von der Seite gegen Morgen und Abend, nämlich 60,000 Ellen gegen Morgen und 60,000 gegen Abend ist den Inwohnern der Stadt eingeräumt. Daraus ergibt sich, daß die Stadt Jerusalem 5000 Ruthen in der Breite und 25,000 in ber Lange enthalten muffe.

Tenfel, diá βολος, heißt ein Lästerer, weil er immer Gott lästert, daß er ihm Christum zum Zerkörer im Fleisch 1) gesetzt hat. Der Sprer nennt ihn einen Calumnienfresser, Ochel Karso; s. Jud. B. 9. Offenb. 12, 9. 20, 2. Der Ebräer nennt ihn Satan, die alte Schlange; daher Gott den Leviathan oder die zu erwürgende Meerschlange, Jes. 27, 1. sinnbildlich abschildert als einen Meerschrachen, Hiob 41. Es ist gut, wenn man die Schriftstellen vom Tenfel alle zusammenträgt; besser aber ist es, wenn man vornehmlich diejenigen heraussucht, welche dem Unglauben und psychisschen oder maschinenmäßigen Begriffen der Welt entgegenstehen, durch welche es dahin kommt, daß man am Ende nichts vom Teufel glaubt. Diejenigen, welche den Ursprung des Bösen masschinenmäßig beschreiben, geben nur Anlaß zum Zweiseln. Sie

Anm. 1. Bei der öfters nicht ganz genauen Constructionsweise unseres Autors wäre es nicht unmöglich, daß die Worte "im Fleisch" auf die Menschwerdung des Sohnes Gottes hindeuten sollten. Näher liegt es freilich, bei diesen Worten an die Gesschöpfe zu denken, welche Satans verderblicher Wirksamkeit unterworfen sind, die aber aus der Gewalt desselben durch den Heiland herausgezogen, erlöst werden sollen.

sagen nur, wie das Bose von der Endlichkeit?) entstehen konne und entstanden sei. Wir aber denken nach der heiligen Schrift aus den Begriff des Lebens. Alles Leben 3) hat eine Quelle der Selbst bewegung in fich, und wenn es in seiner Zusammenordnung besteht, so nennt das Jesus Bahrheit, wenn es aber nicht besteht, - Lugen, Phantasie, ein falsches Leben. Co ist demnach alles Luge, mas der Teufel ift, wirkt und durch seine Gelbstbewegung gebiert. Sein ganzer τροχός γενέσεως d. i. sein Rad der Geburt 4) und de Selbstbewegung ift Luge. Wie die Engel uach ihrem innern Grund Seister genannt werden und nach ihrem außern Rleid Feuerflam men, so ist auch der Teufel, aber ohne Bahrheit 5). Und wie in der Seele des Menschen eine unordentliche Entzundung bes Rade der Geburt von der Solle der innern, falsch gewordenen Principia sich findet, Jac. 3, so ift diese unordentliche Entzundung, welch die Solle, die Finsterniß dieser Welt und der Tod heißt, -- w Anbeginn des Falles durch alles durchgedrungen; und so sündigt der Teufel von Anfang fort, und zeugt Falschheit aus Falschi physice und moraliter. Wenn Johannes schreibt: die ganze Mit liege ev rounow (mit dem Artikel) d. i. im Argen, so meint & damit den Teufel als eine alles vergiftende Pestilenz, welche aud Bache Belial genannt wird, Pfalm 18, 5. ein Princip, eine apxy. nach welchem Satanas ein Fürst dieser Welt (apxav) genannt wird, und zeigt an, daß berfelbe viele untergeordnete Werkzeuge in der Unordnung der Creatur habe, welches nicht ohne Casus sem kann, und welche Gott hat laffen gehen, soweit es seine Borbestim: mung und Begränzung zugelassen. Daher fagt Jesus: Wie kann Jemand eingehen in das haus des Starken Gewappneten und ihn seiner Waffen berauben? und Paulus spricht: er habe die Gewalt des Todes, — nicht des Todes, der eintritt, wenn die Menschn

Anm. 2. Hiemit zielt Oetinger auf die Leibniß = Wolfische Philosophie, welche das Böse aus den nothwendigen Schramten der Creaturen ableiten zu können vermeint.

Anm. 3. S. d. Anm. zum Art. Eigen. Anm. 4. S. Anm. 2 zum Art. Element.

Anm. 5. Die Leiblichkeit der Engel ist keine wahrhafte, sondern nur eine tincturale oder astrale. Bei den guten Engeln ents spricht dieselbe deren innerem Wesen und der göttlichen Idec, bei den bösen aber steht sie mit letzterer im Widerspruch und entbehrt eben damit der Wahrheit.

sterben, denn Satan läßt die Meuschen nicht sterben, sondern des Todes, welcher entgegen ist demjenigen, der gesagt hat: Ich bin hieraus tann man nun weiter nachdenken, wie groß die Erlösung Jesu sen, wie groß das Geschäft dieses Hohenpriesters und Lebendigmachers, der die Werke des Teufels zerftort, der die Schlange erwürgt, der dem Tode die Macht nimmt und Leben und Unsterblichkeit wieder ans Licht bringt; ingleichen, wie alles dieses nicht nur von der Bekehrung einzelner Menschen gilt, fondern von dem ganzen All; denn "alles wird ihm, Pf. 8, unter seine Fuße gethan." So wird uns auch die Schlacht bes Michael mit dem Drachen, Offenb. 12, nicht mehr so fremd vorkommen, gleicher= weise, wie der Teufel stufenweise von den obersten himmelsgegen= den, Hiob 1, 6. physice, Offenb. 20, in den Abgrund beschlossen wird, Jes. 24, 22. Es ift glaublich, daß der Engel des Abgrunds nach dem Falle habe wollen neutral bleiben. Hierüber bitte ich meine Reichsbegriffe nachzulesen, welche von Ginigen für willkühr= liche Einfälle gehalten werden, obwohl alles wörtlich in der Schrift enthalten ift. Ueberall ist, neben der mechanischen Ordnung in der Creatur, vieles willführlich, aus dem Wohlgefallen Gottes.

Thier, Inplov. Die vier Thiere, Zwa, in der Offenbarung sind keine animalische, viehische Wesen, sondern der Auszug aller Kräfte Gottes, [da alle vier in einem und eines in allen vieren ist] dadurch Gott seine Heiligkeit creatürlich ausbildet. Ihre Bewesgung ist so ruhig, daß es keine Bewegung scheint; und doch heißt es: sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Sie haben eine innere Bewegung, und doch ist der Geist Gottes ihre Bewegung.\*)

1

1

Thier, das, mit sieben Häuptern und zehn Hörnern, Offenb. 13, 1. welches Johannes aus dem Meer d. i. aus Europa hat aufssteigen sehen, ist nichts anderes, als das römische Papstthum, wie es ehedem, vor ungefähr 600 Jahren aufgethürmt worden und noch heut zu Tage steht, auch noch eine Weile stehen soll. Das 13. und 17. Capitel handeln beide von eben diesem Thier. Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, wie der Engel dem Johannes selber erklärt, Cap. 17, 12. Die sieben Häupter sind, B. 9. 10. die sieben Berge der Stadt Rom, worauf die Päpste ihre Residenzen bisher gehabt und noch haben. Noch drei Berge sind übrig, und diese

Anm. \*) M. vgl. Anm. 5 zum Art. Gesicht.

werden unsehlbar auch noch Residenzen werden. Es sagt aber der Engel ferner, daß die sieben Häupter auch sieben Könige seien d. i. sieben Reihen von Päpsten oder geistlich weltlichen Mächten. So viele derselben ihre Residenzen jedesmal auf Einem Berg gehabt, werden für Einen König gerechnet. Ferner wird Cap. 13, 1. gezeigt, daß das Thier auf seinen Hörnern zehn Königsbinden (wie die alten Könige zum Zeichen königlicher Hoheit getragen) habe, und auf seinen Häuptern einen Namen der Lästerung, indem sich nämlich der Papst den allerheiligsten Vater nennen läßt.

Cap. 13, 2. zufolge hat dieses Thier die Art der vier Danie: litischen Thiere an sich. Vom Löwen hat es das Maul, weil es gern schreckt und groß spricht; vom Bären die Füße, weil es gem alles wie einen Raub unter die Füße kriegt; von dem sledigen Pardel die Geschwindigkeit, List und Mannigfaltigkeit der angenommenen Sitten; mit dem vierten zehnhörnigen Thier hat es die eigentlichste Aehnlichkeit. Der letzte Papst ist ohne Iweisel das kleine Horn, welches Daniel hervorbrechen sah.

Die Häupter des Thiers betreffend, so wollen wir hier m in der Rürze etwas berühren und den Leser auf des sel. Dr. Bengd erklärte Offenbarung verweisen, allwo der Verstand hievon weit: läufiger dargethan ist. Nach Cap. 17, 10. wird nämlich bei dem fünften Haupte das, was die fünf Häupter in langer Zeit nach einander aufgethürmt, mit einander über einen Saufen fallen, und des Thieres Herrschaft wird auf den Bergen zernichtet werden. Denn "die sieben Saupter," heißt es B. 9. 10. "find sieben Ronige; die fünf sind gefallen; der eine ist und der andere ist noch nicht kommen, und wenn er kommt, muß er ein Weniges bleiben." 3um Verständniß dieser Sache gehört aus Cap. 17 der achte Berd: "Das Thier, das du gesehen hast, war, und ist nicht, und wird auf: steigen aus dem Abgrund und in das Verderben hingehen," ebenso der eilfte Vers: "Und das Thier, welches war und nicht ift, if auch selber der achte, und ist aus den sieben, und gehet in das Berderben hin." Die ganze Währung nämlich des Thieres hat die Abschnitte: Won a. 1080 bis auf unsere Zeit heißt es von dem Thier: "es war." Hernach wird es heißen: "es ist nicht" d. h. c hat mit seinem sechsten Haupte weder die Gewalt noch das Ansehen, wie zuvor, wenn nämlich die Stadt Rom wieder eine freie Repu blik werden und die Rathsherren mehr gelten werden, als der Papft Endlich in den letzten wenigen Jahren vor dem Sturz des Thiers

jörnern emportragen, wird aber ganz besonders aus dem Abgrund aufsteigen und eine ganz andere Eigenschaft haben, als andere Päpste. Deswegen heißt es: "es sen von den sieben, und sen doch auch "wegen seiner abgrundmäßigen Bosheit der achte, und werde als der Mensch der Sünden "in das Verderben fahren," indem er gefangen und von Christo in den Feuersee geworfen wird.

Es ist der Mühe werth, die Zahl oder Zeit des Thieres und die Zahl seines Namens und die Berechnung dieser Zahl und die 42 Monate der Gewalt des Thiers recht zu verstehen und sich wohl und lebendig einzudrücken. Es ift viel zu wichtig, als daß man dieß nur in einem kurzen Auszug hierher setzen sollte. Es betrifft das Seil in dieser Zeit, daß man sich vor allem Antheil an Be= wunderung oder Anbetung dieses Thiers durch göttliche Weisheit im voraus verwahre. Wem nun seine Rettung in dieser gefähr= lichen Zeit ein Ernst ist, ber mache sich "die erklärte Offenbarung" selbst zu Nute. Die allerschrecklichste Drohung wartet auf die, welche das Thier anbeten und deffen Bild und ein Malzeichen an ihre Stirn oder an ihre Hand nehmen, Offenb. 14, 9. Sie werden 1. trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, sie werden 2. ge= qualt werden in Feuer und Schwefel vor den Engeln und vor dem Lämmlein, und der Rauch ihrer Qual steiget auf in die ewigen Ewigkeiten, sie haben 3. nicht Ruhe Tag und Nacht.

1

ļ

Ein anderes Thier mit zwei Sornern, einem Lammlein gleich, fieht Johannes, Offenb. 13, 11. aus der Erde b. i. aus Affen auf= Dieses mag Anfangs, wie bas erfte, nicht nur ein einzel= ner Mensch, sondern ein großes Gemenge von allerhand indifferen= tistischen, formulistischen, naturalistischen, geisttreiberischen Sekten fenn, die alle darin übereinkommen, daß sie sich nicht an das pro= phetische Wort absonderlich der heiligen Offenbarung kehren, sondern die theils sichtbare, theils unsichtbare Natur, die sich selbst zu fin= den sucht und niemals auf ihren Grund und Boden kommt, zur Regel haben wollen. Es hat dieses Thier zwei Hörner, einem Lämmlein gleich, daß man meinen sollte, es ware an ihm alles driftlich, voll Sanftmuth, Demuth und Devotion vor Gott; aber seine Sprache verräth es; es redet wie der Drache, es bindet sich an kein Versprechen, es ist gesetzlos, es thut was es will. des ersten Thiers Zutreiber, Herold und Waffenträger, und bewirkt durch seine Zeichen und Verführung, welche da sind, daß es Feuer

vom Himmel fallen läßt und das Bild des Thiers redend macht, daß das in Abgang gekommene Papstthum wieder angebetet werde. Sein Auftritt ist noch vor den 42 Monaten. Es wird zuletzt mit dem Thier lebendig geworfen in den See des Feuers, der mit Schwefel brennt, Offenb. 19, 20.

Thron, der, bei Ezechiel und in der Offenbarung ist körperlich und sinnlich. Die Jünger sollen auf Thronen sitzen, nicht im verblümten Sinne, sondern wirklich, Matth. 19, 28. zum Beweise, daß alles Innere äußerlich dastehen solle. So ist der Thron Gottes und der darauf saß, weiß und roth, und dabei Regenbogenfarben, Offenb. 4, 3.

Tiefe, Basoc, Rom. 8, 39. Offenb. 2, 24. bedeutet etwas über den menschlichen Begriff Hinausgehendes. (S. den Art. M: Dabei ist Merkwürdig, mas Eugenius Philaletha in seinem Buch Lumen de lumine sagt, es sey vor der ersten Materie etwas a non gradu ad non gradum, von dem, was dem Meuschen wie greiflich ist wegen seiner Tiefe zu dem, das über allen Berstandif wegen seiner Höhe. Das, mas tiefer ist, als unsere Sinne & greifen können, ist eine unaussprechliche Finsterniß. Ich weiß nicht, ob Hiob diese meint, wenn er Cap. 3, 8. sagt: "Es follten die dazu bestellten Leute die Nacht meiner Empfängniß namentlich verflucht haben, weil sie so gräßliche Leviathansgestalten und Miß: geburten des Unglücks erweckt hat." Gott antwortete ihm, Cap. 40, 20 - 28, daß ihm die Sache Leviathans viel zu unbekannt sep. Das was über alle Kräfte des Berstandes ist, ist das unendliche Licht oder Feuer, welches Gott mit Liebe überwindet mit der vierten Sephire 1). Zwischen diesen zwei Unbegreiflichkeiten ist die erste Materie, welche Sendivog als den ersten Chalybs beschreibt, als das erste Subjectum zum Stein der Weisen. Die Tiefen der Gottheit, 1 Cor. 2, 10. Deitas sine indumento mogen hier auch in Betracht gezogen werden 2). Doch, alle diese Dinge find uns noch zu hoch, bis wir in eine andere Sphäre versetzt werden. deffen haben wir Ausbrude genug von Gott, unsere Gedanken ju bilden, und zwar mit Jedermann verständlichen Gestaltungen. Was flar ist, sollen wir verstehen, wie es ist; was aber zu hoch ist und

Anm. 1. S. ben Art. Anfang, Anm. 3.

Anm. 2. S. den Art. Abgrund. Anm. 4.

zu geistvoll und was unsere unzeitige Geburt übersteigt, müssen wir als räthselhaft annehmen, wie z. B. daß Satan, Offenb. 20, 1. mit einer großen Kette gebunden und wieder losgelassen wird. Da müssen wir still stehen und nicht wie Hiob eigene Schlüsse machen, sondern die Gränzen Gottes bewahren, die er uns vorgesset, Hiob 38 bis 42.

Cinctur ift zwar ein fremdes, dem alten und neuen Testament ungewohntes Mort; allein ich muß es gebrauchen zur Erklärung der Seele und des Fleisches und Blutes Jesu. Sie ist ein wachs= thumliches Wesen und wird durch die Seele actuirt; an sich ware fie eine Menge von Atomen, die von der Seele belebt werden. Man muß hier den großen Mechanifus, ehemaligen Lector des jetigen Königs von Preußen, Mons. le Cat in seinen Memoires ver= nehmen, worüber man S. 495 ff. meiner "Methaphysik und Chemie" nachlesen kann: da lernt man einigermaßen, was das Werkzeug der Seele zur Empfindung und Bewegung ift. Man fange vom Nervensaft an, der durch das Gehirn durchgeseihet wird. Dieser Nervensaft ist nicht Del, noch Wasser, noch Luft, noch Feuer, sondern ein Mittelding zwischen Leib und Seele, eine Art von Amphibion 1). Le Cat gibt den Forschern der Natur Verweise und zankt mit ihnen: "Was für anatomische Erfindungen, sagt er, haben euch die Macht gegeben, in das System des Nervensaftes den Mechanismus einzuschalten, während selbes doch allein der Kunst des Lullius?) reservirt ist? Man suche nicht in der Mecha= nit, mas man in der Chemie suchen foll!"

Man lese ferner, was in der "irdischen und himmlischen Philossophie" Th. 2, S. 226 ff. von diesem Fluido zu finden ist. Le Cat sagt: dieses Fluidum durchdringe mit der größten Freiheit die Membranen und die Sefäße des Leibes, um sich einzusenken in unsere Säste, und sich absonderlich mit der Respiration zu verbinden. Der Succus nervalis sen zuweilen nur der Träger des wahren Fluidi. Das Organon respirationis, die Lunge, sen das wahre Mittel, wodurch dieß freie, mehr als ätherische Fluidum in unsere Liquores eindringe. Die Luft gehe nicht in's Geblüt; sie sen nur

Anm. 1. S. den Art. Del, Anm. 1. Dazu vgl. man §§ 18 und 57 meines Auszugs aus J. Böhm's Schriften.

Unm. 2. Unter der Runft des Lullius ist die Alchemie zu denken.

da, dem rareficirten Geblüt die Erfühlung zu geben; also fiehe dem wahren Fluido ein gang anderer Weg offen. Dieses Fluidum nennt 3. Bohm die Tinctur. Darüber jagt er in den "drei Principien" Cap. 12, 20. Die Tinctur ift ein Ding, bas ba scheidet und bas Reine von dem Unreinen bringt. Gie ift die Ursache des Glanzes; durch fie seben und leben die Creaturen. Bon Ewigkeit ift fi gewesen in Gott, aber sie hat sich in alle Dinge mit eingebildet." \$ 33 lesen wir: "Cobald ein Element zu ftart wird, so fleucht di Zinctur davon, und das leben hat ein Ende; fie tann von Baffer, von der Erden, von der Luft, von dem Zeuer überfüllt werden. Ciebe ferner Cap. 13, 1. 23. wie die Tinctur tann vermischt obn falsch werden, und wie die Seele in der Linctur ewig bleibt, and wie alle Früchte und Bilder in der Tinctur offenbar werden m uns nachfolgen. Co ift denn die Tinctur das Sauptinstrument alles Wachsens, davon Jesus my heißt; denn unter ihm mit alles wachsen. Die Stadt Gottes muß neben dem Solido and Tincturalisches, Bachsthumliches haben; sonft mare fie ein Wit Impenetrabile. Ihre Sobe, Breite, Länge ift zwar fest; aber in herrscht ein Ens penetrabile darin, welches von dem 1723 mit wird. Es ist nur Ein Ens penetrabile, nur Eine Tinctur im him mel und auf Erden, aber fie hat mancherlei Arten nach jedes Dingel eigenthumlichem Besen. In Thieren ift sie anders als im Menscha, in Steinen und Edelsteinen auch wieder anders. Der Teufel, ob schon er tartarisirt und grob geworden, hat doch auch ein Ens pe netrabile; sonft konnte er nicht an so vielen Orten zugleich sen. Die Seele ift nicht so subtil als die Tinctur, aber fie ift machtig durch sie: sie kann durch die Tinctur Berge umfturgen. Der heilige Beift ift hoher als die Tinctur, und hieraus fieht man, was Jesus gemeint hat mit dem Effen seines Fleisches und dem Trinke feines Blutes 3).

Cod, Jávarog. Der erste Tod ist bekannt, nicht so klar ist was unter dem andern Tode zu verstehen sep. Der andere Tod muß eine weite und eine enge Bedeutung haben; denn der Fenerste wird Offenb. 20, 14. der andere Tod genannt, und dieser scheint nicht das zu seyn, was Offenb. 2, 11. steht, wohl aber könnte die Anklagen Satans, der die Heiligen nach dem Tode noch anklagt etwas vom andern Tode seyn. Nach dem Tode wird man von

Anm. 3. S. ben Art. Effen.

andern Tod angefallen aber nicht beleidigt, Offenb. 2, 11. Pri= beaux in seinem historischen Buche sagt: der andere Tod sen ein Terminus technicus der Targumisten, wie denn Rhenferd mehrere solcher termini aus der Cabbala anführt. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod; das heißen die Cabbalisten Klippot, cortices, alles Unordentliche nämlich in der Creatur. foll sein Stachel genommen werden; so muß denn nothwendig auch alles, mas Sunde heißt, alles Werk des Teufels in den Geburten der Ewigkeiten, die auf einander folgen sollen, zerstört werden. Bon der Unendlichkeit Gottes auf eine unendliche Berschuldung der Sunde schließen ist ein Birngespinst, dergleichen es hundert Es mußten dann auch alle Werke Gottes unendlich fenngnicht aus der Willfür Gottes, sondern aus der Noth der Natur Gottes, wie wenn ein Fuhrmann seine Pferde nicht mehr halten tann, sondern sie laufen lassen muß, welches unanftandige Begriffe find von dem Wohlgefallen des Willens Gottes.

Codtenschlund, adne, bing. Es ist eine große Veranderung, wenn man diese hütte ablegt und in eine andere Welt übergeht. Man kann sich fürchterliche Abbildungen machen aus den feuers speienden Bergen, davon wir im deutschen Merkur, B. 4, St. 11, S. 107 lesen. "Man sieht von dem Berge herab auf Sicilien. Dben ift eine unermegliche Fläche von Schnee und Gis. Mitten in diesen Schneefeldern erhebt sich der Gipfel des Aetna und flößt Strome von Dampf aus. Man kommt da zu Ruinen eines alten Gebäudes des Empedocles; dann kommt man an den Juß des kegelförmigen Bechers. Von diesem Schauplag kann sich keine menschliche Einbildungskraft ein Bild machen. Die Aussicht ist auf allen Seiten gränzenloß. Man kommt zum hohlen pyramidenförmigen Becher dieses Schlundes; da steigen Wolken von Schwefeldampf auf, die an der Seite des Berges wie ein Strom herabrinnen. Die Sohle hat ungefähr 31/2 Meilen im Umfang." Man muß bekennen, daß man fein fürchterlicheres Bild von der Solle haben kann, als an diesem Berg. Es kann dieses Bild dazu dienen, daß wir die Reise Jefu in die unterften Derter der Erde genauer betrachten. Aetna ift in Italien, der Hecla im Norden; diese Schlunde werden wohl unter der Erde correspondiren. Jesus der HErr allein hat die Macht angezogen, diese Gegenden und ihre Einwohner zu befahren und seiner Gegenwart zu unterwerfen. Was muß bas für eine Reise des Heilands gewesen senn, da von ihm ausdrücklich gesagt

3

wird: er sen hingereist (xopsvIsic) als durch verschiedene Gegen: den, und von diesen auch in das Paradies der Fröhlichen, wo dn Schächer war? Man benkt wohl, adyc und die seinen unficht bare Gegenden der Geister oder ein unsichtbares Reich, von einen gang andern Ursprung, als diese Erde von Staub; boch bavm wissen wir nichts. Es sind verschiedene Gefängnisse ber in be Sündfluth Ersoffenen, 1 Petr. 3, 18. 4, 6. Die Ramen, welche die Ebraer diesen Gegenden gegeben, sagen wohl etwas, als: Land ber Stille, Pf. 115, 17. Land der Bergessenheit, Pf. 88, 3. bas Land der Schwachen, Jes. 16, 19. Hiob 26, 5. das Land der Schatten des Todes, Hiob 10, 20—22. das Land der Unwirk samkeit, ba man nichts denkt. Aber es sind noch gar viele ander Derter übrig; benn vor Christi Auferstehung waren Samuel und Saul in einerlei Zustand, 1 Sam. 28, 19., aber nach der Aufer stehung, nachdem Christus lebendig gemacht mar im Geift, mb mit seiner Rraft alle Gegenden der sichtbaren und unsichten Welt durchdrungen, Matth. 11, 23. Luc. 16, 23. Apostelg. 2,27. hat es fich gang anders verhalten muffen: da wurden Caulm Samuel besonders gestellt, jeder in den ihm ursprunglich geboign Drt und Stand. Laffet uns Jesum den Derrn lieben und und m ihn halten; er wird uns führen durch alle geziemenden Stufen w Aufsteigens, Pf. 23, wie Trenaus bezeuget. Wenn uns erfah rene Seelen mehr davon fagen, als wir wissen, so muffen wir et boch an une selbst erfahren und inne werden.

Tödten soll man die Glieder, Col. 3, 5. Das klingt zwar hart; doch wer es recht ansieht, dem ist es nicht hart. Man derf ja das Geschöpf nicht zerstören, sondern nur die bosen Gewohnheisten mit einer höheren Lust des Evangelii wegräumen, Ebr. 11, 12. Die Augen ausreißen, die Füße abhauen klingt auch hart; abn wer Christi Sinn und Leben lernt, dem ist es nicht hart.

Criumph 1) heißt mit einer Siegeskrone einhergehen. Gent hat im Triumph die bosen Geister geführt im Unsichtbaren. Ind Christus hat über Alles triumphirt. Er war der Weibessaame, der Schlange und allem von ihr angestifteten Uebel den Kopf zw. treten soll; der zweite Adam, der die Herrlichkeit des Lichtes wieder herstellen und die Macht der, Finsterniß zu Boden werfen soll

Anm. 1. Bu diesem ganzen Artitel'vgl. man den Art. Gefängnik

Weil das Licht des Adam in die Finsterniß zurückgegangen und diese über jenes triumphirt, so wurde ein Anderer von Gott erweckt, der mächtig sen, die Finsterniß und den Satan zu Schanden zu machen und das Licht wieder zur Dberhand zu bringen. Die Soff= nung, die Welt von der Citelfeit zu befreien, Rom. 8, 19., besteht deswegen, weil das Gute nicht gar verloschen und die Finsterniß im Zaum gehalten murde, bis Christus geboren worden, der dem Tod und der Finsterniß völlig die Macht nahm und das schwache Licht erweckte. Gleichwie Adam durch seinen Fall die Finsterniß noch mehr herrschend gemacht und bas Licht geschwächt hat, so hat Christus das Licht emporgeschwungen und die Finsterniß zunichte gemacht. In Christo ward Abam d. i. das Fleisch und die Gunde zum Tode verurtheilt. In Christi Auferstehung aber mard Alles lebendig gemacht durch eine Alles durchgehende Gnade. Stachel des Todes ift nun zerbrochen, die Banden der Solle find zu Boden geworfen; fie haben Chriftum nicht im Tod halten können, sondern es hat vielmehr der ganze Grund des Lichtes triumphirt. Bu der Zeit, da Tod und Leben als zwei Reiche mit einander gestritten und der Sieg bei dem Beift Christi oder beim Anfang des Lichts bestanden, ist die ganze Welt wegen der überwundenen Finsterniß in Erschütterung gekommen: Die Sonne mußte ben Schein verlieren, Erdbeben entstehen, die Felsen zerspringen, weil das Reich des Lichtes sich über alles im Unsichtbaren erhoben. Bare Christus nicht auferstanden d. h. hatte er nicht durch seinen Tod den Tod oder das bose Reich der Finsterniß, das sehr geschäftig und in Ausbreitung begriffen mar, überwunden, so mare Alles dem Tod anheimgefallen, und wir waren noch in unsern Sunden, indem bis auf den Tod Christi die Sunde in ihrem Reiche oder ausbreis tenden Principio herrschte und unter der Geduld Gottes stehen blieb, Rom. 3, 25. welche Geduld über die Sunde Petrus in seinem ersten Briefe, Cap. 3, 18. 4, 6. erkläret. Die himmelfahrt Jesu war ebensowohl eine Ausbreitung des überwindenden Licht= reiches als seine Auferstehung. Diese war eine Bermandlung des Fleisches und Blutes Jesu in den Geist oder eine Berklärung der Menschheit, davon Jesus so oft geredet2). Er ist das Licht der Welt schon vorher gewesen, ebe er sich zur Rechten seines Baters gesetzt, dann aber ist er es völlig, als ein Actus purissimus aller

Anm. 2. Man vgl. den Art. Essen.

sieben Geister geworden. Jetzt ist Christus unser wahres Leben; durch ihn haben wir das Licht des Lebens. Er ist das trium: phirende Lichtreich, der Anfang der Creatur Gottes, in dem Alles bestehet. Er macht uns triumphirend in ihm; denn wir sind sammt ihm auserwecket und sammt ihm in's himmlische Lichtwesen versetzt worden. Er spricht uns allen zu: "In der Welt habt ihr Gedränge, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden."

Cröfter, παράκλητος. Also wird der heilige Geift genannt, und zwar ein anderer Trofter, weil Jesus, so lange er bei feinn Jungern war, selbst ihr Bertheidiger, Fürsprecher und Beschüter gegen die Lästerer war, Johannes ihn auch selbst (1 Joh. 2,) einn παράκλητος, einen Trofter nennt. Durch den heiligen Geift wit die Liebe Gottes ausgegoffen in unser herz; folglich muß ai hohem Berftande selbst die Liebe in der Gottheit senn. Er geht en vom Bater und führet alles zurud in Gott; mas aber die Gin bigen betrifft, so legt der heilige Geist ihnen insonderheit die ima Worte Jesu theils durch seine Werkzeuge, theils durch innicht Eröffnungen aus, als: "Ich lebe, und ihr sollt auch leben. & demselbigen Tage werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Bater in und ihr in mir, und ich in euch." Dazu hat er ihnen ben beilign Geist verheißen, Joh. 14. Das ist der höchste Trost, welcha Gott einer Creatur durch ben heiligen Geift gibt. Das erfte Zeichn der Liebe Gottes ift, daß wir gottlichen Geschlechtes, zu seinen Bilde geschaffen sind. Dieses Bild sind die obern Seelenfrafte, worin wir seine Gleichheit, welche Gnade und Wahrheit ift, faffen sollen. Diese Kräfte find die eigentliche Werkstätte bes beiligen Geistes, und obwohl dieses Bild in allen Menschen von Naturik, wesentlich und persönlich, so werden wir doch eben dadurch über di Matur erhoben, indem er seine Gnade und Liebe barein ausgießt'). Die eine Seele ist deffen mehr fähig, die andere weniger, je nachden fie Gott stille halt. Diese erfahren die Geburt des Sobnes und die Liebe des heiligen Geistes, indem der Verstand in die Ginfalt) und die Liebe in die Freiheit erhoben wird. Dies wird aber af dann recht klar, wenn wir erstlich unser Elend erkennen, daß wir nämlich von Natur Kinder des Zornes sind, hernach aber erfahm

ſ

Anm. 1. S. d. Einleitung des Herausgebers.

Anm. 2. S. den Art. Herz, Anm. 1. und den Art. Dreit einigkeit, Anm. 3.

wie der heil. Geist es uns auslegt, daß wir mit dem Blut Christi erlöst und mit seinem Geist durch die Liebe vereinigt sind. In heiliger Schrift ist dieß am besten ausgedrückt, und wir dürfen nur Acht darauf geben, wie es, nach den Ausdrücken Gottes in uns zusgeht, daß wir in Christo und Christus in uns ist und wir also den heil. Geist erfahren als die Liebe aus dem obern Jerusalem<sup>3</sup>), welche unser aller Mutter ist.

Tröstlich zusprechen, παραμυθέομαι, heißt nach Jes. 40, 2. an's herz reden, nach Zeit und Ort, 1 Mos. 50, 20. Zuspruch in der Liebe, παραμύθιον άγάπης kommt vor Phil. 2, 1. 1 Cor. 14, 3. Der Geist heißt Troster, weil er im Gewissen trostlich zu= spricht. Wie er' die Welt überzeugt, ohne daß sie es weiß, so überzeugt er auch die Gläubigen, ohne daß sie es genug unterschei= den. Die Predigt Jesaia ist die allertröstlichste Predigt. Man lese von Cap. 40-66; gewiß tröstet da Gott sein Bolk, wie eine Mutter ihr Rind. Gin Prediger foll daran ein Muster nehmen. Die erhaben ift es, und wie eindringend heißt das getröftet: "Zion, du Predigerin, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Pre= digerin, bebe beine Stimme auf mit Macht, bebe beine Stimme auf und fürchte bich nicht. Sage ben Städten Juda: Siehe da ift euer Gott!" Man muß aber von der allgemeinen Erlösungs= gnade und von dem großen Elend der Menschen durchdrungen senn; sonst wird man nie tröstlich reden, weder öffentlich noch privatim. Jesus hat am Berge, Matth. 5, den Armen, denen die Ihrigen gestorben, den Geschmeidigen, den nach der Gerechtigkeit hungernden und Dürftenden zc. sehr tröstlich zugesprochen und sie erquickt, dadurch, daß er sie selig nannte. Er wußte mit den Müden zu rechter Zeit und am rechten Orte zu reben.

Mebergebene Lehre. Johannes sagt: er übergebe uns das, was Jesus verkündigt, schriftlich, daß wir auch Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohne, 1 Joh. 2. Diese Lehre hat in gegenwärtiger Zeit große Bedeutung. Der Kleinste im Königreich Gottes hat viel Vortheil, obschon wir mit Widerchristen umgeben sind. — Eine besonders übergebene Lehre war die, welche Paulus den Corinthiern, sonst keiner Gemeine, aus besondern Ursachen übergeben in Betreff des Hauptbedeckens (1 Cor. 11,). Da sagt

Anm. 3. S. d. Art. Farbe, Anm. 3 und den Art. Lüsgen, Anm. 2.

er: Ich lobe euch, daß ihr meine übergebenen Lehren, rapadioseic haltet. Er hat ihnen mit der Lehre, daß das Beib unter
dem Mann, der Mann unter Christo, Christus unter Gott und die
Engel einer andern Subordination seyen, etwas Besonderes angezeigt vom ersten Renschen, da das Beib noch die Herrlichkeit des
Mannes gewesen,\*) und wie in Christo die Sache, nachdem des
Weib vom Manne getheilt worden, nun anzusehen sey. Judes
redet in seiner Epistel B. 3 vom übergebenen Glauben der Heiligen,
um dessen willen man kämpsen d. h. sich verwahren müsse vor den
scheinbaren Abführungen durch solche Leute, die einen Schein der
Gottseligkeit haben, aber die Kraft davon verläugnen. Satan greift
es auf allerhand Art an, von der einmal übergebenen Lehre abze
führen, besonders durch aufgeblasene schone Worte, da nichts der
hinter ist, B. 16. Man hüte sich also vor allem Pomp der Bont
und halte sich an die reine Bahrheit.

Mebersehen in eine andere Sprache, pedepapveis, if in besondere Borsicht Gottes für unsere Zeit. Nachdem die But druckerei aufgekommen, so kann die heilige Schrift in alleck Sprachen übersetzt werden. Shemals war eine Bibel zu kaufn sehr kostbar, aber jetzt nicht mehr. Jetzt kann sie der gemeint Mann in seiner Sprache benützen und das Wort ist ihm nahe in seinem Munde und in seinem Herzen, so daß er gelehrter werden kann, als viele seiner Lehrer. Wenn einer aus den Reden Jesu, aus den Geschichten der Apostel, aus den Briefen der Letztern, and der Offenbarung sich einen festen Grund der ganzen Schrift in's herzsammelt, und der heilige Geist ihn in der Grundweisheit heiliger Schrift selbst unterweist, so hat er keine fremde Philosophie nöthig.

Meberwinden, vixáw, heißt Offenb. 2, 7. nicht nur, wit Vitringa sagt, in seinem Penso tapfer fortarbeiten, sondern auch durchdringen durch Alles, was ihm in seinem Theil, zu seiner zeit feindlich anstößt. Solcher Art ist der Satan, der Berkläger, Offenb. 12, 11. das Thier, 15, 11., welche rechtlich und durch tapfern Streit überwunden werden müssen; denn das Himmelreich leidet Gewalt.

Meberwinder, vixwv. Die Ueberwinder haben in der heiligen Offenbarung ein großes Lob. Jede Zeit hat ihre Vortheile und

Anm. \*) Man vgl. den Art. Adam, besonders Anm. 6.

ihre Hindernisse. Diese muß man und zwar besonders in diesem Zeitlauf bedenken, darin wir leben. Wir haben manches zu übers winden, das unsere Vorfahren nicht zu bestehen hatten. Darum ist es nöthig für uns, Bengels erklärte Offenbarung fleißig zu beherzigen und von Stück zu Stück zu behalten, damit wir unsere eigenen Hindernisse überwinden.

Meberzeugen, überweisen, dianaredenzoual. So hat Apollo Die Juden eingetrieben und mit ftarten oder tettenförmigen Gründen (συμβιβασμός) überwiesen, daß Jesus Christus sen, Apostelg. 18, 28. womit denn der ganze Grund gelegt war, so daß es nur auf die Buhörer ankam, ob fie Solz, Seu, Stoppeln oder Gold, Silber, Edelsteine wollten barauf bauen lassen, 1 Cor. 3. Die LXX haben jenes Wort niemals gebraucht; benn es waren im alten Testament, so lange Jesus nicht verklart war, keine so bundigen Beweise mit klaren Worten vorhanden, als im neuen.\*) Die Lehre Christi und die ganze heilige Schrift hat stärkere Gründe, als alle Beweise der Weltweisen. Wer nur im Geringsten treu senn will und die Auf= schlusse vom Geist der Mahrheit erwarten, der wird es erfahren. Man hat niemals so viel Vorrath gehabt, als jetzt, seitdem Bengel's erklärte Offenbarung bekannt worden. Die drei Engel, Apocal. 14, haben den Grund schon gelegt zur kunftigen Declaration, und die zwei Zeugen werden es Alles unwidersprechlich flar machen.

Weberzengung ist beim Glauben. Es ist da eine Ueberredung durch die Wahrheit des Vortrags eines Mannes, der im Namen Gottes redet, Joh. 4, 39. 41. 42. Sie ist die Wirkung einer wahrhaftigen und bewegenden Schlußrede; und wenn es heißt, an den Namen Jesu glauben, so heißt es, seinem Vortrag Beifall geben, so daß Gott in und mit dieser Ueberzeugung alle daraus folgenden Früchte, als Wiedergeburt, Geduld, Standhaftigkeit der Bekehrung wirkt.

Hebung, Ezic, aounoic, γυμνασία, 1 Tim. 4, 8. Die leibz liche Uebung wie der Kämpfer in den olympischen Spielen, ist zu wenig nütze, die Uebung der Gottseligkeit aber ist zu Allem nütze. Die Uebung wird in allerlei Fällen zu guter Gewohnheit und darzauß entsteht Ezic, Ebr. 5, 14. da eine Uebung die andere hält, wie

Anm. \*) Das alte Testament bot gleichsam nur den Obersat dar zu demjenigen, was im neuen Testamente als Untersat erscheint, aus welchen beiden sich dann der Schlußsat überzeugend ergibt.

ein Balken im Haus den andern. Daraus ergeben sich standhafte [bleibende] Fühlungs = Werkzeuge, αλοθητήρια, so daß es einem leicht wird. Hiemit lernt man auch Gutes und Böses, das oft Einen Schein hat, unterscheiden. Setze dir vor die freudigen Vorstellungen des Evangeliums, wie Jesus Christus, Ebr. 12,2.; dadurch wird der Anfang, die άρχη της υποστάσεως fest bis ans Ende, Ebr. 3, 14. In den Sprüchen Salomo's kommen viele εξεις зи sammen, bis τητη, τητη, ληψη, τηψη, τητη in τητη зμικαμε mengefaßt wird.

Unanflöslich, axaraduros ist ein hoher Name Gottes und zeigt an, daß verschiedene Rrafte in Gott sepen in einem Ginigen Band. Es ist ein hauptwort neuen Testaments, darauf man nicht achtet, wegen der Schulbegriffe von Gott. Untonia die Prinzesfin hat es besser verstanden, als die heutigen Gelehrten. Diese wird ihnen an der Seite stehen und ihre Unwissenheit ihnen anzeigen. Es heißt Ebr. 7, 16., der Hohepriester Christus sen nicht nachdem Gesetz des fleischlichen Gebotes, sondern nach der Rraft des unns löslichen Lebens eingesetzt. Daraus folgt schlusmäßig: 1) w in allem Leben 1) ein Band verschiedener Rrafte, als der fiebn Geister sen; 2) daß die Rrafte in Gott nicht getrennt werden tom nen; 3) daß Gott diese Unauflöslichkeit der Rrafte keiner Creatm mittheilen könne2), daß sie Gott allein zukomme; 4) daß die Rrafte im Geschöpf zertrennlich sepen von innen, durch Migbrauch nam: lich der Freiheit, nicht aber von außen<sup>3</sup>), Matth. 10, 28, 5) daß in dieser Zertrennlichkeit der Rrafte der Grund zur Möglichkeit des Falls liege 4), und der Philosophen [deßfallsiger] Begriff von der Endlichkeit nichts tauge 5); 6) daß sich Gott in seiner gesetzgeben: den Macht nach der willkürlich erwählten Beschaffenheit der Kräfte gerichtet und so auch das Hohenpriesterthum 6) willkurlich geord: net habe; 7) daß Gott aus unumschränkter Willkur Ronig der

Unm. 1. S. ben Art. Anfang, Unm. 3.

Anm. 2. Vermöge der Schöpfung kann dieß nicht geschehen, doch aber vermöge der Heiligung. Man vgl. die Einleitung det Herausgebers.

Unm. 3. Dieß gilt natürlich nur von den intelligenten Geschöpfen.

Anm. 4. S. die Ginleitung.

Anm. 5. S. Anm. 2. zum Art. Teufel.

Anm. 6. Man vgl. den Art. Sohenpriesterthum.

Ewigkeiten sey, 1 Tim. 1, der sich einen Anfang und Ende?) gez geben und deswegen gesagt: "Ich bin das A und das Qu"; 8) daß das hohenpriesterliche Gesetz aller Gesetze Muster sey, nach welchem sich die Ineinander-Richtung der Ewigkeiten soll anordnen lassen; 9) daß die Bollkommenheiten Gottes hieraus müssen erklärt werden nach 1 Chron. 30, als Application, worauf dann die Ueberwindung der Schärfe Gottes mit der Liebe auch die größte Eigenschaft Gottes folgt, die in den Triumph aller Eigensschaften ausgeht, woraus sich Bestand und Königreich ergibt; 10) daß man, nach Anzeige von 1 Chron. 30, denken müsse, wie David, und Gottes Thaten und Bollkommenheiten auf diesen Schlag erheben, geschehe dieß auch in anderer Ordnung, wie z. B. Offenb. 5, 12. welche Eigenschaften auch Iesu mitgetheilt worden, dem gegeben ist das Leben zu haben in sich selber 8).

Ungesette Lente, aronoi. Paulus will, wir sollen beten, daß wir erettet werden von den ungesetzten und schlimmen Menschen, welche sich bei der Gemeine einfinden, weil der Glaube nicht Jeder= manns Ding ift, und in der letten Zeit, 2 Tim. 3, 2-5. deren mehr als jemals senn werden, welche bei aller innerlichen Unord= nung eine Gestalt der Gottesverehrung angenommen und doch da= bei wie Judas beschaffen find. In ihrem Munde ist nichts Gewisses, ihr Inwendiges ift Berzeleid, ihr Rachen ift ein offenes Grab, mit ihren Zungen beucheln sie. Salomo hat die Menschen in Alberne und Spötter und Narren eingetheilt. Narren heißen, die nichts lernen, Spotter treiben Rurzweil, Alberne aber find solche, die keine Unterweisung gehabt und daher gleichgültig und unentschlossen geblieben. Wenn aber die Beiden keine Entschuldigung haben, wie viel mehr die verlegenen Christen. Ungesetzte Leute heißen auch αστήριατοι, αταατοι, ατοποι; diese muß man zum gesunden Sinn bringen, vou Bereiv, 1 Theff. 5, 14. 1 Petr. 5. 14. 2 Petr. 3, 16.

Anm. 7. S. den Art. Princip, Anm. 2.

Anm. 8. In der Originalausgabe lautet obige Stelle, welche ihrer Unverständlichkeit oder Uncorrectheit wegen etwas anders gegeben worden ist, folgendermaßen: "Daß man nach Anzeige 1 Chron. 30, also denken musse, wie David und seine Thaten und Vollkommenheiten auf diesen Schlag erheben, es seve, in welcher Ordnung dieß geschehe wie Offenb. 5, 12. welche Eigensschaften auch Jesu mitgetheilt werden, dem gegeben ist zu haben das Leben in sich selbst."

Ungerechtigkeit hat nicht allezeit einen Borsat oder Intention bei sich, Boses zu thun, wie die Gerechtigkeit einen sesten Willen bei sich hat, Recht zu thun. Inzwischen denkt doch auch der Bose, ohne es ausdrücklich zu denken: "Wir wollen, Sprüchw. 1,11., auf's Blut lauern und den Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie lebendig verschlingen." — Ungerechtigkeit wird im neuen Testament der Wahrheit entgegengesetzt. "Sie halten, heißt es Röm. 1, 18. die Wahrheit in der Ungerechtigkeit auf." Die Liebe, lesen wir 1 Cor. 13, 6., freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit." "Es sollen gerichtet werden Alle, steht 2 Thess. 2, 10. geschrieben, die der Wahrheit nicht gehorchen, sondern haben Lust zur Ungerechtigkeit." Folglich kommt Ungerechtigkeit aus der verborgenen Lust zu falschen Vorwänden und Lügen, welche der Mensch nicht erkennen will, und welche Sesus als Verborgenheiten des Herzens richten wird.

Unglande, anslesia kommt aus fleischlichem Sinn; wehr kann der Geist Gottes nicht bei den Ungläubigen bleiben. In sie schon straft wegen Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, so wir fängt es doch nicht bei ihnen: denn sie sind Fleisch. Mit sehenda Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht; ihr hen ist schmeer überzogen und unempfindlich; darum können sie nicht glauben, auch nichts annehmen, weil ihr Sinn und Gewissen verunreinigt ist. Daher sind sie mit keinem Vortrag zu bewegen; sie bleiben wie sie sind; sie fürchten sich fromm zu werden, sie sorgen, sie möchten dann anders gesinnt werden, Matth. 13, 15.\*)

Unrecht thun, adineiv. Bom andern Tod wird denen kein Unrecht geschehen, welche in ihrem Lauf und Werk fortfahren in Geduld d. i. überwinden, Offenb. 2, 11. wenn auch die Anfälle vom zweiten Tod oder die Anklagen des Satanas in jener Welt nahe zu ihnen kommen. Diese dienen ihnen aber zur Freude und zum Siege. Wenn Satan ehemals, Offenb. 12, im Himmel die Brüder verklagen und ihnen ihre Sünden im Bild darstellen konnte, so kann er dieß, ob er schon ausgeworfen ist, noch immer; denn der

Anm. \*) "Manche Leute, sagt Detinger an einem andern Orte, scheuen das recht Ernsthafte, weil sie fürchten, sie mussen sich beziehren, und können dann die Welt nicht mehr recht genießen, indem sie die Offenbarung an das Unsichtbare mahnt, welches ihnen wegen ihres Weltsinns Schrecken einjagt."

Drt hat nichts verursacht zur Anklage: er (Satan) hat seine Wirkung in alle Weite. Aber sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut 1); davor fleucht er: die Tinctur, das geistliche Ueberwindungszeichen der Besprengung ist ihm ein Schrecken. Obsschon übrigens das Gericht über die Welt ergangen, obschon er im Triumphe geführt worden, so hat er doch noch große Macht in der Luft, die Welt zu verführen. Der andere Tod2) ist freilich der Feuersee; die Anklage aber des Satans ist nach dem Tode und nicht erst im Feuersee, und so kann man auch diese Anklage den andern Tod heißen.

Unsichtbar, doparog. Der Glaube geht meistens mit unsicht= baren Dingen um, die man in Ginen Blick zusammenfaßt, Ebr. 12, 22-24. Gott ift an sich unsichtbar, kein Mensch hat ihn gesehen noch kann ihn sehen; aber durch das Wort der Wahrheit lernen wir die Geschäfte und Gestalten der unsichtbaren Dinge, und wir stellen uns jedes unsichtbare Wesen unter einer Figur vor; sonst rühren uns die Dinge nicht. Johannes und Ezechiel find von dem Glanze, der doch in Jesu unverzehrend war, als todt hingefallen. ift Gottes Wohlgefallen, fich forperlich und fichtbar zu machen auf feinem Throne. Wir follten aus der heiligen Offenbarung die Ge= stalten der unsichtbaren Welt besser einsehen, als [die Ginsicht ift, welche] Mahomet in seinem Alcoran [an den Tag legt]. Alles sollen wir höher halten, als Gesichte haben. Jesus sagt: "Wer mich fieht, der siehet den Bater." Die Unsichtbarkeiten Gottes sind schon in den Geschöpfen abgebildet durch die Signaturen und Abzeichnungen in ben Leibern. Der Geift kann nicht gesehen werben, als durch Figuren in den Leibern. In Ezechiels Tempel werden die Dinge erst völlig erklärt werden.

Unsterblich, & & davaroc. Die Seele ist eigentlich nicht unsterbzlich, sondern nur frei vom Tode 1); sie hat die Unsterblichkeit nicht in sich. Gott allein hat Unsterblichkeit in sich, weil er das Leben hat in sich selber, 1 Tim. 6, sonst keine Creatur. Die Wurzel,

Amm. 1. S. Anm. 3 zum Art. Buch.

Unm. 2. Man vgl. den Art. Tob.

Anm. 1. Man hat hier an das Posse non mori des heil. Augusstinus zu venken, welches dem Menschen im Unschuldsstande zustam und das zu dem Non posse mori hätte emporgeführt wers den sollen. Wgl. auch die Einleitung des Herausgebers.

erste Form ober oberste Kraft der Seele ist zwar ewig im Worte<sup>2</sup>), denn das Leben des Wortes ist das Licht der Menschen; die Seele aber ist einer gewissen Trennung des Natürlichen und Himmlischen unterworfen, 1 Mos. 2, 17.

Dem Begriff & Jávaroç ist nahe verwandt die & Papola, die Unsterblichkeit oder Unzerstörlichkeit, welche eine hohe Eigenschaft Gottes ist. Er ist zuvörderst & Paproc, unzerstörlich, dann doparoc, unsichtbar, 1 Zim. 1, 17. Dieß erhellet aus den [d. i. and dem Wesen der] sieben Geister Gottes, welche etwas & Paprov sind, aber doch leibliche, unzerstörliche Kräfte in sich haben, unter welchen sich Gott der Ereatur sichtbar macht<sup>3</sup>).

Unten, xárw. oben, ävw. Der Prediger Salomo, 3, 21. sagt: Der Athem der Thiere sei von unten, der Athem der Menschn von oben. Weil Alles äußerlich scheint an Einen Ort zu gehn, so fragt er: "Wer erkennt dabei, daß der Geist oder Athem des Menschen auswärts fahre, und der Athem der Thiere unterwirt, unter die Erde?" Nach diesem Ansehen sagt Jesus: "Ihr sed widen Dingen von unten, ich von den Dingen von oben." hind habe ich in der Predigt von der weinenden Seele Jesu viele Schlift gezogen. Wem daran liegt, der schlage nach, und bedenke dies kleinen Pünktlein.

Unwissenheit, äquoia, aquosia. Diese ist der Grund von allen Uebel in der Seele. Daher sagt Paulus, Eph. 4, 18.: ..., Bel der Verstand verfinstert ist und sind entfremdet dem Leben, das and Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist wegen der Verhärtung ihres Herzens"; woraus denn nothwendig entsteht ävoia, appooin, Unverstand, Thorheit, welche alle gewisse Stufen der Unwissenheit bedeuten. Petrus sagt: Muthwillens wollen sie nicht wissen. Dies fällt auf alle, welche auf ihre Lieblingsmeinungen versteuert sind und nach denselben die Schrift verdrehen.

Unzeitige Geburt, Extroura. Paulus sagt, daß er eine solchten wegen der schnellen außerordentlichen Bekehrung in Folge jenes Gesichtes, 1 Cor. 15, 8. Wir sind aber alle unzeitige Geburten in Vergleichung zu dem Zustande nach dem Tod und nach der Auferstehung. Wir sollen deswegen nicht wollen zu viel wissen, wie Hiob und seine drei Freunde, über die Gebühr des gegenwärtigen

Anm. 2. S. den Art Essen, besonders Anm. 7. Anm. 8. S. den Art. Gesicht, Anm. 5.

Aleons oder Weltalters. Wir sind alle in einem seufzenden Zustand; diesem sollen wir gemäß und [darum] stückweis denken, nicht ohne Noth im Schauen, sondern im Glauben wandeln; denn das gehört nicht für unzeitige Geburten. Jesus war keine solche, sondern, wie Salomo sagt: der einzige Mann unter tausenden, der einzige Mensch in Gnaden; daher wir uns an ihn halten und zufrieden senn sollen in diesem Jammerthal und uns trösten und danksagen dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Erbtheil der Heiligen im Lichte.

Ursächer des ewigen Heils ist Christus, airioc, Ebr. 5, 9. Im menschlichen Leben ift man gezwungen, nach den Urfachen der Erscheinungen und Handlungen zu fragen, Marc. 15, 26. Matth. 19, 3. 2 Tim. 1, 6. 12. Tit. 1, 13.; allein es ift genug, wenn man das zur Ursache angibt, mas vorhergeht und den Grund zum Nachfolgenden abgibt. Die wahren Ursachen sind nie ganz kund, bis Jesus das Verborgene der Herzen offenbart. Jesus ift die wahre Ursache des Heils, des Lebens; er ist der Weg, die Mahr= -heit und das Leben; in ihm findet man Grund genug, daß man fic an Aller Gemissen legitimiren kann. Man hat die verborgensten Gründe nicht nöthig; die offenbaren find im Sensu communi genug enthalten, und diese wird Jesus einmal den Faulen und Müßig= gängern vorhalten, und fie werden verstummen. Alle Ursache liegt darin, daß Gott das Leben in sich selbst hat und auch Christo gegeben, zu haben das Leben in sich selber. Daher find in Christo allein alle Schätze, alle verborgenen Schätze ber Weisheit und ber Erkenntniß zu suchen; außer ihm ist Alles unzulänglich.

Vater,  $\pi \alpha \tau \eta \rho$ . Gott wird genannt: Vater der Lichter, Jac. 1, oder Zeuger der Lichter. Er zeugt und gebiert immerdar; darum spricht er selbst Jes. 66, 9.: "Soll ich Andere lassen die Mutter brechen und nicht auch selbst gebären? Soll ich Andere lassen gebären und selbst verschlossen senn?" Man lese den Art. Zeugen. Das Geborne Gottes ist seine Offenbarung. Der ewige Verstand des Wortes ist der Anfang der geoffenbarten Kraft, was die gelehrten Juden Sephirot nennen d. i. Abglänze 1) nach 1 Chron. 30, 11. und gehet je ein Grad aus dem andern. Darum nennt Jacobus Gott den Vater der Lichter, und sagt Paulus, Eph. 3, daß aus ihm alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden komme. Diese Vaterschaft

Anm. 1. S. Anm. 3 jum Art. Anfang und Anm. 5 jum Art. Gesicht.

hat fich aber im höchsten Grad geoffenbart in der Menschwerdung und Auferstehung Christi; daber das Wort: "Deute habe ich die gezeugt" Apostelg. 13, 30. 33. von Paulo auf Die Auferstehung gezogen wird2). Gott ift nicht nur der Gott Abraham, Isaaf un Jacob, sondern der Bater Jesu Christi; darum konnen ihn die Junger Jesu zuversichtlich Bater nennen nach dem Gebet bei Herrn; und wenn man ichon von dieser hohen Sache fein Gefühl hat, fo fann man boch Paulo an die Galater in Glaubenszuverficht nachsprechen: "Wir find alle Gottes Göhne durch den Glauben au Jesum Chriftum." Man muß aber tief zu herzen ziehen, mas für hohe Rechte wir durch veranderte Saushaltung Gottes zu genießen haben. "Denn wer ist der, so mit willigem herzen zu mir nahet? . spricht der HErr." Da nun aber die Zeit erfüllet ift und wir Gen versöhnet sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feink und Rinder des Borns maren, wie vielmehr find wir Gott verfitt, da wir die Liebe Jesu in uns genommen, und wenn im Geist lin Falsch bleibt. Also können Gläubige bei allem Streit der Im Gott zuversichtlich Bater nennen, wenn sie anders nach Friem des Geistes, als Liebe, Freude, Demuth, Sanftmuth streben, mitta unter dem vielen Elend des Leibes des Todes. Das Abba fprechn will bei einem nicht heraus; wenn er aber erkennt, daß er im le den und Tod Jesu durch die Taufe das Zeugniß Gottes hat, in die neutestamentliche Rindschaft aufgenommen zu senn, und durch Jest Berficherung, Abrahams Sohn wie Bachaus, zu fenn: fo erlangt a unter göttlichen Schidungen die Gnade, daß er Abba fcbreien tan, nicht nur zur Zeit des Gebetes zu dem Bater im himmel, fon bern allezeit3).

Berachten, καταφρονείν ist der Liebe eines Christen ganz entigegen. "Der Sünder, Sprüchw. 14, 21. verachtet seinen Nächsten." Nicht nur die Haushaltung des neuen Testaments, darin wir stehen, sondern die Geschöpfe selbst, von den Sprüchen Salomo's bestätigt, geben an die Hand, dieß Laster zu verabscheuen, Matth. 6, 24. hat man' einmal Gewißheit, daß man nicht zwei Herren dient, so wird man: seinen Nächsten zu verachten für das Arge halten, davon Paulus, Röm. 12, 9. sagt: "Hasset das Arge, als die Hölle."

Anm. 2. S. den Art. Auferstehung Jesu.

Anm. 3. In der Originalausgabe ist, wahrscheinlich in Folge eine Bersehens zu lesen: ..., daß er Abba schreien kann, nicht allezeit sondern nur zur Zeit des Gebets, zu dem Bater im himmel

Verdienst heißt Köm. 11, 6. Werke. "Ist's aus Gnaden, so ist's nicht mehr aus Werken." Wenn es aber heißt: Christi Verz dienst, so ist das soviel als: Christi Gnade, Apostg. 15, 11. oder: das Geschenk in des Einigen Menschen Christi Gnade, Röm. 5, 15. So ist denn das Wort: Verdienst Christi kein Schriftwort.

Verfälschen, das Wort Gottes, καπηλεύω. Das kommt nur den Verführern zu, welche meinen, der Schrift Meister zu seyn, und doch nicht wissen, was sie sagen und wovon sie Beweisgründe des Herzens haben. Diese sind gefährliche Leute, weil sie auf Mossis Stuhl sigen, die Schlüssel der Erkenntniß haben und sehr ernsts haft einhergehen, Matth. 23. Gemeiniglich sind es Neulinge oder Einführer neuer Dinge, die sich wollen einen Anhang machen und auf Ruhm bedacht sind. Das sind Φρενάπαται, πλανώντες, πλανώμενοι: sie verfälschen das Wort um des Fortgangs ihrer Untersnehmungen willen, wie 2 Cor. 4, 2. Jede Nebenabsicht, wenn sie auch geistlich ist, bringt Gefahr der Vermischung. Heut zu Tag, da die Toleranz so hoch steigt, weiß man fast nicht mehr, wen man einen Verführer nennen soll. Zuletzt, im Ausgang, wird die Thorheit offenbar.

Vergebung, άφεσις, πάρεσις. Bergebung, άφεσις, ist unters schieden von mapsois, da Gott im alten Testament gethan, als sehe er die Sünde nicht, obschon sie noch nicht versöhnt war. lese hierüber Herrn Professer Hegelmeners vortrefflich ausgearbeis teten Tractat: De remissione peccatorum sub. v. et n. testamento. Da merke man, daß man voraussetzen muffe, daß Jesus Christus gestern und heute ebenderselbe gewesen, C. 17. Dann führt er aus Benthem S. 39 an: "Den bußfertigen Gläubigen vor Christi Menschwerdung mar die Sunde völlig vergeben. Die Vergebung ' bestand in einer Freisprechung von aller Schuld, soweit dieselbe ihre Person strafbar machte nach bem Fluch bes Gesetzes." Es ift der Mühe werth, in diesem Buche mehr davon zu lesen. Im alten Testament konnte im Gewissen Manches aufsteigen, worüber man fich nicht bald befriedigen konnte; benn Satan war immer Unkläger, wie im himmel, so auf Erden. Auf solche Anklage im Gewissen konnten sie nie völlige Genüge finden: sie mußten mit den Aussprüchen der Propheten und Psalmen ihr Berg stillen. Satan, den man als einen Unkläger im Innern nicht unterscheiden konnte, konnte die Handschrift gegen sie, als nämlich: Du bist ein Günder, die Spruche geben bich nicht an, du bist nicht versöhnt, bu bist noch

unter dem Fluche — heftig im Gewissen herumtreiben, wie es auch im neuen Testament noch oft geschieht. "Co und unser Berg nicht verdammet, fagt das neue Testament, so haben wir Freudigkeit u Gott." Budem heißt es daselbst: "Gott ift größer als unser ben." Du fannst nicht Alles ausfechten. Salte bich an das Leiden Jesu, ftelle bich unter bas Kreuz Jesu. Mancher wird lange herumgetrie ben, wenn er gar zu sehr auf das Fühlen der Bergebung bringt. Es muß mancher im Sieb Satans viel leiden, bis er erkennt, daß durch's Kreuz und den Tod Jesu die Handschrift gerriffen worden, und was Rom. 5, 6. den in der Hoffnung Bewährten erklart wird. Co fann man bem Satan mit seinen Anklagen begegnen, daß a nichts mehr mit Grund vorrücken1) fann, Rom. 3, 21. Col. 2, 14 Es ift aber jene Handschrift innerlich, und wenn nicht ein tuchtige Anführer, ein Lehrer, das Herz stillet, oder wenn man nicht selbf vom heiligen Geist Aufschluffe bekommt, so halt es oft lange a bis man Gewißheit erlangt.

Im Jesaia, Cap. 42-44 ic. ist viel Trost; doch witht Unerkenntniß der vollen Gnade erst gehoben, wenn man das gut Geheimniß Gottes und Christi einsieht. Nach Rom. 7, und k sieht man ein, daß Vergebung der Sünden ein großes königlicht Geschenk des Herrn ist, wie aus den Reden Jesu oft erhellet. Stann man sich befriedigen; aber der Grund der Erkenntniß helt endlich allen Zweisel aus Einsicht des Hohenpriesterthums Ist im heiligen Geist.

Die Pharisäer sahen die Vergebung der Sünden als viel etwad Höheres an, als die heutigen Christen, da man auf den Kanzels alle Sonntage Vergebung der Sünden ausruft. Vergebung ist ein Nachlaß der Strafen, die auf die Sünden gehören. Jesus schenkt auf einmal zehntausend Thaler oder Talente, wenn man dadurch gerührt wird, auch zu vergeben. Es gibt Sünden zum Tod, wodurch das Hohenpriesterthum Jesu geschändet wird. Amalek hat solche Sünde begangen. Visweilen muß Gott strafen, wenn die Sünden Ursache sind, daß öffentlich das Priesterthum Jesu verächtlich gemacht wird, aber diese Fälle sind rar. Man halte sich an den Heiland und an die allgemeine Gnade, die er allen zuspricht. Diek wird schon im Herzen besonders versiegelt werden; auf diese muß

Anm. 1. Siehe die Anmerk. zum Artikel: Aufnahme an Kis des Statt.

man warten. Man lese mein Büchlein von der Sünde wider den beil. Geist?), so wird man erleuchtet, daß man diese Sünde [doch] nicht [so leicht wird] begangen [haben]. Sonst ist viel Streit-in der Dippelischen Unruhe<sup>3</sup>), aber diese wird gestillt auß Jes. 55. Man warte nicht, bis man den Zänkern über den Zorn Gottes alle Einzwendungen widerlegen kann; es gibt einen viel näheren Weg, man fasse V. 8—12 in's Auge; auch werden die Zusprüche Gottes bei Jesaia erst durch Cap. 53 kräftig. Der Streit vom Zorn Gottes macht nur unzulängliche dianpiaeic, hin und herschlagende Gedanken. Zorn Gottes ist Recht Gottes. Dieses hat er selbst vergnügt und gestillt im Leiden und Tod Jesu. Das sind schöne Betrachtungen, aber man muß es an sich selbst ersahren, nicht durch eine und andere Empsindung, sondern durch Empsindung und Erkenntniß in allerlei Källen.

Man muß die Erlösung durch Jesu Leiden gegen die eigenen Sünden, soviel beren einem erinnerlich find, halten, und jede feiner Sünden, die Gott schon wird aufsteigen machen, als deren Stiche in Jesum ansehen, damit einem der Tröfter, der heilige Geist, die allgemeine Erlösung für seine Person [für einen selbst] zueigne. Da wird erft innerlich kund, was das Pfand des heiligen Geistes, mas die Verstegelung sep. Verstegelung ift: nicht nur die ganze Reihe der Wahrheiten erkennen, sondern wissen, daß die Wahrheiten in uns aufgeschlossen und geboren worden, unter Nachtragung des Kreuzes Die Ranzion oder Versöhnung im alten Testamente war Wielen gewiß, aber es war ihnen reservirt, die völlige Berföhnung erst in den Besonderheiten des Opfers Jesu zu sehen. Das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist Gott geopfert, erklart die Bersöhnung nach und nach. Der Gine sieht mehr, der Andere weniger in dem Leiden Jesu zu seiner Befriedigung. Daher sagt Mancher zum Andern, er habe Bergebung; aber er kann es nicht r murdig aussprechen, sondern er macht durch seine eigenen besondern Beichen, die der Andere nicht hat, denselben schüchtern, fatt daß er ihn auf die allen angemessene Art aus Jesu Schätzen tröftet.

Unm. 2. Man vgl. den Art. Gunde, gegen bas Ende gu.

Anm. 3. Diejenigen, will Detinger sagen, schwächen die Kraft der Lehre von der Sündenvergebung, welche, wie Dippel, den Jorn Gottes verkennen und die Erlösung nur medice d. i. als eine bloße Heilung von der Krankheit der Sünde betrachten zu müssen meinen.

Detinger, bibl. Wörterb.

Die Vergebung der Sünden ist mit der Rechtfertigung der Wirkung nach gleich. Das rohe Volk macht einen Ablaß aus der Rechtfertigung; aber die Männer Gottes verkündigen Vergebung der Sünden also, daß es dabei rechtlich d. i. nach den Rechten des Reichs Christi zugehe. Satan ist nämlich ein Verkläger, und wo es nicht rechtlich zugeht, da spottet er und macht das Gewissen zweiselhaft.). Wenn ein Diener Jesu Vergebung der Sünden verkündigt, so untersucht er vorher die Personen und weiß dann, welche der Erkenntniß des Heils und der darauf folgenden Vergebung fähig sind; dann verkündigt er die Vergebung absolute, nicht conditionate.

Ob mit Vergebung der Sünden auch alle Folgen derselben (wenn z. B. ein Wollüstiger, der sich ein sieches Leben zugezogen, Buße thut) aufgehoben werden, — davon gibt die Erfahrung, daß es nicht allezeit, ja nur selten der Fall ist, Jer. 31, 19. Der Ist aber wird in einen Schlaf und die Strafe in eine Züchtigung vers wandelt, Ebr. 12, 7. S. den Artifel Herrlichkeit.

Bas Lavater in verschiedenen ausgegangenen Zettelchen im die Vergebung der Gunden aus ungewohnten Bonnet'schen Grund sätzen geäußert hat, das werden wohl nur die ersten roben Ginfall seyn, die sich mit der Zeit selber corrigiren. Er sagt: Dhne Blut: vergießen geschieht keine Vergebung. Dabei beschreibt er die Sund allzu general als eine Disharmonie, während die Bergebung ein Wiederherstellung der harmonie oder des organischen Ganzen sem Beffer ift es, bei ben in allen Partieen zusammentreffenden Artikeln zu bleiben, als solche ungewohnte physikalische Erklärungen zu machen, die mit sich selbst nicht harmoniren. Lavater's Fragen über den Satz: Dhne Blutvergießung geschieht keine Bergebung find folgende: 1) Ift uns durch die Sinne irgend ein Leben bekann, das nicht in einem organischen Körper haftet? 2) Ift irgend ch organischer Körper, der nicht aus festeren und flussigeren Theila besteht? 3) Ist irgend einer, dessen Leben nicht durch irgend eine Art von Nahrung erhalten wird? 4) Ift aber irgend einer, defin Nahrung nicht aus flussigern und festern Theilen besteht? 5) Gibt es nach der unendlich verschiedenen Beschaffenheit der organischen Rörper nicht unendlich verschiedene Nahrungsmittel zu ihrer Er haltung? 6) Ist irgend einer, deffen Nahrungsmittel nicht besteht in festern und flussigern Theilen (Fleisch und Blut) anderer org nischer Körper? 7) Kann irgend ein organischer Körper belek

bleiben, irgend ein Leben erhalten werden ohne den Untergang, den Tod, die Zerstörung eines andern organischen Körpers? 8) Ift der Tod der organischen Körper, deren feste und flüssige Theile wir und andere belebte Besen zur Erhaltung des Lebens bedürfen, nicht allemal gewaltsam? wird nicht allemal das organische Ganze, dessen Theile uns beleben sollen, getödtet? Ift irgend eine Nation, ein Mensch, ein Thier, die wissentlich von natürlich gestorbenen Körpern sich erhalten, oder sich ganz damit erhalten könnten? 9) Wird also irgend ein Leben ohne Blutvergießen, ohne gewaltsamen Tod eines organischen Ganzen erhalten? 10) Ift Gunde, im allgemeinen, philosophischen Sinne, etwas Anderes, als das, wodurch die harmonie eines lebendigen Wesens zerrüttet wird, worauf der Tod eines Wesens folgt? Ist Vergebung der Sünden, im allgemeinen philo= sophischen Sinne, etwas Anderes, als Wiederherstellung der Harmos nie des Lebens des organischen Ganzen? Sollte also Vergebung ohne Blutvergießen möglich seyn? Da nun kein Leben ohne orgas nischen Körper uns bekannt ist, kein organischer Körper, ber nicht festere und flussigere Nahrungsmittel von andern getödteten orga= nischen Ganzen bedarf, da kein Leben ohne den Tod des andern erhalten wird: sollte das künftige himmlische Leben ohne organischen Körper möglich senn? dieser organische Körper keine Nahrunges mittel brauchen? diese Nahrungsmittel nicht aus festern und flussi: gern Theilen bestehen? diese nicht durch den gewaltsamen Tod eines organischen Lebens zubereitet senn muffen? diese nicht genoffen und unserm Körper einverleibt werden? Da keine Bergebung (ober Lebens = Herstellung) ohne Blutvergießen geschieht, sollte das ewige Leben ohne Blutvergießen zu erhalten möglich gewesen seyn? Ein Wink! wer es fassen mag, der fasse es.

Ich will es nicht fassen. Besser, ohne Zergliederung so vieler Gedanken, die Schlachtung so vieler tausend Thiere, die ihr Blut vergossen, in Absicht auf die Vergießung des Blutes Christi zur Vergebung meiner Sünden betrachten und die Aufschlüsse erst in künftiger Zeit erwarten.

Verhärtung, πώρωσις. In dieser letten Zeit, da so viele eigenliebige Menschen auftreten, welche den Goldschaum der wahren Lehre vor sich hertragen, ist es schwer, die zu erkennen, welche Gott dem Geiste der Verhärtung überläßt. Die Gewohnheit macht auch die wichtigsten Dinge verdächtig, und die Furcht, für einen Schwärmer gehalten zu werden, verhärtet die Meisten. Eine offenbare Verhärtung wird von Paulo beschrieben Eph. 4, 17—19. Diese ift leicht zu erkennen, jenes aber nicht. Dazu gehört gewiß Schlangenklug: heit und ein Riechen\*) in der Furcht des Herrn. Die Verhärtung wird auch xaravokic genannt d. i. eine mit Nägeln gehärtete Unsempfindlichkeit, Röm. 11, 9. Ein Mörder empfindet Anfangs Schrecken des Gewissens, hernach aber wird er vernagelt und schlägt todt ohne Schrecken.

Verhaftet senn, Evoxoc, zur Strafe oder zum Lohn. Es ift nicht genug, daß Gott die Creatur medice von ihrem Elend curint, wie die Dippelianer es subtil hinaustreiben wollen. Sagt Gott · nicht zu David: ber hErr hat beine Gunden weggenommen, aber weil du die Feinde des HErrn durch diese Geschichte haft lästern gemacht, so muß einige Satisfaction ober Berhaftung zur Strafe erfolgen, 2 Sam. 12, 14. Als David bas Bolk gezählt, wenn schon der Zorn Gottes oder Satan es verursacht, so hat sich Imb selbst darüber aufgehalten, daß David das gethan. Joab buchte die Summe 800,000 und 500,000 heraus, aber bem Dwid schlug bas Herz. Er erkannte, baß er Gottes Rechte gefinkt habe, als wollte er eigener herr des Bolkes senn; darum mußt die Verhaftung zur Strafe erfolgen. Es war David's Wahl über: laffen entweder Theuerung oder Flucht oder Pestilenz. Strafen hatten erfolgen konnen; David mahlte die Pestilenz. Dhue Zweifel hat sich das Bolt mehr am DErrn vergriffen, als David. Es mußte, nachdem die Pestilenz 70,000 aufgerieben, boch noch eine andere Satisfaction und Erstattung geschehen. Er mußte dem Herrn einen Altar in der Tenne Arafna aufrichten, anzuzeigen, daß weder die Berhaftung zur Strafe, noch die Bergebung genug mar, wenn dabei nicht auch auf den Altar Jesu\*\*) gesehen wurde, mo durch der HErr dem Lande versöhnt ward. So viele Exempel sehen wir in der Schrift von Versühnung des Zorns Gottes oder der beleidigten Rechte Gottes, welche medice nicht konnten curirt was ben. David mußte ben Gibeoniten genugthun und bie Sohne Sauls aufhängen. Im Leiden und Tode ift unbegreiflich viel Satisface tion und wer die daher folgende Zurechnung erkennt, der hat der

Anm. \*) S. den Art. Gefühl, besond. Anm. 1.

Anm. \*\*) Mit dem "Altar Jesu" meint Oetinger nichts anderd, als den alttestamentlichen Opferaltar, sofern derselbe auf de zukünftigen Opfertod Jesu hinwies.

Punkt der Versöhnung getroffen. Auf David's Sünden mußten sehr viele Strafen erfolgen. Man beachte also die Verhaftung zu den Strafen; und so erfährt Mancher an sich das Jus talionis, das Wiedervergeltungsrecht. Das ist die Satisfaction Gottes an Jedem. Erst in jener Welt wird dieß klar werden.

Verheißung, επάγγελμα. Es sind uns die größten und kost= barsten Verheißungen geschenkt durch die Erkenntniß der Herr= lichkeit und Tugend Jesu Christi. Sie laufen dahinaus, daß wir göttlicher Natur theilhaftig werden sollen 1), mahrend wir, 2 Petr. 1, 4. vom Teufel inficirte Sünder find, daß wir aber göttlicher Natur theilhaftig werden sollen, darin sieht der Gine mehr, der Un= bere weniger. Gott läßt seine Erkenntniß, je mehr ber Unglaube wächst, immer größer werden, Eph. 2, 7. Man klage ja nicht über die antichristische Zeit, es ist alles bereit, wer nur Lust hat, die himmlische Mahlzeit Stud für Stud zu koften. Da kann man finden, wie wir wiedergeboren werden, nicht nur durch Umwendung der Gedanken2), sondern durch wesentliche Rrafte, die Jesus der Weinstock uns einpflanzt. Wir werden durch Wiedergeburt Göhne Gottes, als Söhne aber werden wir mit Abraham Erben der Welt und auch Erben Gottes nach allerhand Stufen, die wir auswarten. Es läuft alles hinaus auf die in der heiligen Offenbarung gemach: ten großen Anzeigen. Gott wohnt über Alles d. i. im himmel und im Seiligthum, gleichsam entfernt von der Creatur und unanfänglich; er wohnet ferner durch Alles, da er nämlich die Creatur durch und durch als mit einem Anfang durchdringt; dabei ist er auch noch in Allem bleibend und führt alle Creatur in sich selbst zurück3).

Unm. 1. S. die Anm. jum Art. Amen.

Anm. 2. .... wie der Rationalismus dafür halt.

Anm. 3. Im Leben Gottes muß ein dreifaches Verhältniß anerkannt werden. Sofern der Wille des Ewigen noch ohne Beziehung zu seiner Wesenheit, woraus er (S. den Art. Gesicht,
Anm. 5) seine äußere Herrlichkeit gestaltet, gedacht wird, erscheint er über derselben; sofern er aber in dieselbe mit den
Radien gleichsam seines Geistes eingeht (S. den Art. Gott,
Anm. 5), erscheint er als diese Wesenheit durchwohnend; sofern
endlich diese Einstrahlung als vollendet und mit einer Peripherie
gleichsam abgeschlossen sich darstellt, erscheint er als in derselben
wohnend. Diesem innern dreifachen Verhältniß Gottes entspricht
ein dreifaches Verhältniß des Ewigen zur Welt und inson-

über nicht durch und durch nicht in ist, so sind hier drei Wirkungen, und doch sind eben diese drei Wirkungen der Einige Gott, dadurch er sich der Creatur innig nahe macht, und sein Verborgenes heraustehrt und es mit allen Figuren, Polygonalzahlen und Gestaltungen bezeichnet; daher die Stadt Gottes den Erben der Verheisung bezeissichnet; daher die Stadt Gottes den Erben der Verheisung bezeissichnet; daher die Stadt Gottes den Erben der Verheisung bezeissichnet, und man daraus ersieht, wie wir können göttlicher Natur theilhaftig werden. Niemals wird man dieß alles völlig können zusammenreimen, und gleichwohl dient diese Vetrachtung, daß ein Frommer noch frömmer und ein Reiner noch reiner, ein Vollsommener noch völliger, und der Gottesdienst sehr verständlich und vernünstig werde, so daß er uns antreibt zu verlassen, was dahinten ist und uns zu strecken nach dem, was da vornen ist, so daß die Liebe Gottes in Christo dennoch Alles, was man erkennt, weit übertrifft, Eph. 3.

Wernichten, ekou Jemer. Paulus sagt: "Die Weissagung wir nichtet ja nicht, (weil sie manchmal fehl schlägt), sondern wiftt alles und das Gute behaltet." In der vermischten Erde ift Bijd und Gutes unter einander. Da die Engelsnatur hat konnen um Drachen werden, so kann ja das Beste zum Bosesten werden. Und weil die Rede das Allerumdrehlichste ist und durch allerhand 3m fälligkeit kann verkehrt werden, so ist kein Wunder, daß in prophe tischen Sachen Manches fehl schlägt; beswegen soll man es nicht Aus dem Bosesten kann auch das Beste werden. perachten. ift das Schädlichste, durch Zusatz aber kann die größte Arznei dar aus werden. Diesem nach soll man in der Rede febr bedachtsam seyn, und die Spruche Salomo's, wenn sie nicht zumal können in Erfüllung kommen, wohl zusammenstimmend machen. Biele schreien als Phantasie aus, absonderlich heut zu Tag, was das Edelste ift; denn das Verachtetste hat Gott erwählt, 1 Cor. 1, 27. Etwas zu nichts machen ift so gut eine Phantasie, wie nichts zu etwas machen. Man fehlt so oft wider die Liebe durch meomeoeier Jai, 1 Cor. 13.

Vernunft, diavoia, ist von vous und dopos unterschieden. Nous, Verstand, geht aus dem Einfluß des Wortes, Vernunft aber geht nicht aus dem Lebenslicht, sondern aus der Aehnlichkeit der geschaf:

derheit zum Menschen, indem Gott nicht bloß über demselben wohnen, sondern auch ihn durchwohnen, am Ende sogar it ihm wohnen will.

fenen Dinge. Vernunft ist allein aus dem Sichtbaren, Verstand aber geht aus dem Unsichtbaren. Daher sagt Judas, B. 10. . . was sie wie die aloya Zwa erkennen, aus Erfahrung ähnlicher Fälle, welche auch Thiere einigermaßen bemerken, — darin verderben fie sich selbst. Der Vernunft muß der Verstand nothwendig zu Bulfe kommen. Dieser kommt aus bem Del bes heiligen Geistes, aus der Salbung, Zach. 4, 6. herr Teller zählt die Demonstrirsucht unter die Anschläge der Bernunft, da doch seine ganze Lehre aus dieser Demonstration herfließt. Er sagt, zu 2 Cor. 10, 5. "Wir Apostel nehmen gefangen die menschlichen Ginbildungen unter den Gehorsam der Lehre Jesu. Unter den Anschlägen ist oben die De= monstrirsucht zu verstehen, die auch in der vernünftigen Religion von jeher so viel Unheil gestiftet hat und dem simpeln Evangelio so gut entgegen ift, als die aberwitzigen Ginbildungen der Beiden. Uebrigens muß man Bernunft nicht in verächtlichen Sinn ziehen, als ware der Wille des Fleisches und der Vernunft das Nämliche. Vernunft mit Berftand ift die edelfte Gabe im Menschen, Rom. 2, 15. 2 Cor. 10, 5.

Verordnen, mpoopizeiv. "Welche Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, das sie gleich senn sollen dem Ebenbild seines Sohnes, auf daß berfelbe fen der Erstgeborne unter vielen Brüdern." Dieß wird beleuchtet durch Abraham, Isaak, Jacob und seine zwölf Söhne, wie auch durch Samuel und Simson. Diese haben alle etwas an fich getragen, so dem Cbenbild Jesu ähnlich mar 1). Gott hat also die Berordnung gleich Anfangs in die Erde hineinge= zimmert, nicht durch Praformation, sondern durch besondere Be= schränkung ihres Lebenslaufs nach dem ersten Plan seines Bohl= Die Weisheit oder das Wort vom Anfang hat Gott auf allerlei zufällige Arten der Möglichkeit die Umstände vorgespielt, darein diejenigen, welche Gott Christo gegeben hat, Joh. 17, fom= men sollen, nicht durch eine nothwendige Borwirkung, sondern in solcher Art, daß der ganze Zusammenhang durch das prophetische Wort konnte verändert werden, wie dem König Joas von Elisa ans gedeutet worden, indem ja so viele Beranderungen in den Umffans den geschehen sollen, als er Pfeile des Heils ober Tritte ober Schläge auf den Boden gethan, 2 Kon. 13, 15 - 19. und ebenso auch

Anm. 1. Man vgl. hierüber meinen Auszug aus Jac. Böhm's Schriften, §§ 168—183.

Gott dem Saul durch Samuel gesagt hat, daß er, ohne [Rudfict auf] David, sein Reich bestätigt hatte für und für, 1 Sam. 13, 13. Dieses Spiel, diese zufällige Art mußte der Berordnung Gottes vorangehen, daß keine Praformation oder hypothetische Nothwen digkeit Statt habe. Wie es nun Gott zuvor erseben nach den freien Willen und der Richtung Gottes, so hat er es durch Verord: nung bestätigt. Eine solche Berordnung und Beschrankung ift auch in der Inspiration des Wortes Gottes bei Jesu und den Apostela. Er gab ihnen nicht praecise die Worte, sondern die Sachen, und die Worte wurden dann durch Schickung Gottes begränzt und be: stimmt. Die Directio ging ber Determinatio voran 2). Spalding's Begriff von der Regierung Gottes ift dem schlechthin entgegen: diesem zufolge könnte in der Welt nichts geschehen, als mas aus der Vorstellungsfraft der Seele nothwendig folgt; daran mare Gont einmal für allemal gebunden. Lavater dagegen fieht Alles, met nicht präformirt gedacht werden kann, als willkürlich an, wahmt doch das Willkürliche und das aus dem Wesen Folgende von Gut in einander gerichtet ward, indem ja sonft Satan bei dem nem rerum Gott völlig in's Spiel sehen könnte.

Versammlung, große, der Heiligen, entouvaywyn. Diese wird Statt finden bei Jesu Zukunft, worüber bei Paulus nur Die Stelk 2 Theff. 2, 2. vorkömmt. Er war der Meinung: Jesus werde noch bei seinen Lebzeiten herabkommen; hernach aber, nachdem ihm die Lehre vom Antichrist besser geoffenbaret worden, hat er andere ge redet. Bielleicht hat er vermuthet: wenn Jesus komme, so wurden die Gläubigen zusammengestellt; er komme aber nicht, bis alle auf den letzten Mann versammelt sepen. "Selig find, die feine Gebote halten, daß ihre Macht sey am Holze des Lebens und fie zu den Thoren eingehen in die Stadt." Dieß zielt vielleicht darauf, daß Adam ausgetrieben worden, damit er nicht das Solz des Lebens effe. Die Gläubigen muffen vorher versammelt werden, daß fie Holz des Lebens effen, wenn fie zu den Thoren in die Stadt ein: geben in einer großen Reihe. Davon wiffen wir wenig, zumal ba zwölf Thore sind und wir die Ordnung der Gingange nicht ver-2 Macc. 2, 7. steht: "bis Gott zusammenstelle die Ber-

Anm. 2. Man vgl. hier und zu dem Vorhergehenden den Art. Nothwendigkeit, besonders Anm. 2. 7. 8.

sammlung des Volks;" die LXX haben aber das Wort entouvaywyn nicht gebraucht.

Versetung, perá Jeoic, muß noch auf Erden geschehen in vieslerlei Revolutionen, wenn Meer, Inseln und alle Berge verändert werden, Offenb. 11. Aber die größte Versetung steht erst hernach noch bevor, Ebr. 12, 26.\*) S. meine Spistelpredigt am zweiten Adventsonntag.

Versöhnen heißt καταλλάττω, weil die Menschen, indem sie sich versöhnen, verändert werden; sie maren Feind, nun werden sie Freund. 'Ανταλλάττομαι heißt erganzen, compensiren, αποκαταλλάττω kömmt Col. 1, 20. vor. Alles wird verändert und in den ersten Stand gesett; der Grund hievon ist die Bersöhnung Jesu. Elpyvoποιέω heißt: zum Frieden bringen. Jesus hat durch das Blut des Rreuzes zum Frieden gebracht Entfernte und Nahe. 'Idaoxoual beißt ganz eigentlich: versöhnen, Gbr. 2, 17. 3m Gbraischen ift es so viel als: ausfüllen, was leer ist, auch verpichen. Es ist schwer, ohne entlehnte Verblümung zu finden, worin eigentlich die Versöhnung bestehe. Man muß sich genügen lassen an dem aus den Verträgen genommenen Sinn, wie der Abt le Pluche anrath im achten Theile seines Spectacle de la Nature; aber man muß doch auch nichts davon thun und nicht bloß sagen, wie Teller, daß die Strafen aufgehoben werden durch den Opfertod Jesu. Es gehört zur Versöhnung der ganze Verstand des Geheimnisses Gottes und Christi. Die Redensarten neuen Testaments druden nur besondere Theile der Versöhnung aus. Die Schrift redet effectiv und end= zwecklich, physisch und moralisch. Erügot, weil er nicht Alles er= klärlich machen kann, läßt das Physicum weg, wovon doch die ganze Schrift voll ift. Man bedeckt sich hiebei seine Berlegenheit, indem man alle Stellen heiliger Schrift, die von der Versöhnung des Jornes Gottes handeln, obenhin anzusehen gewohnt ift. Jorn Gottes ist nicht nur das Mißfallen Gottes über die Sünde in Gott selber, sondern auch [etwas] in der Creatur1), das eingeführte Schlangenwesen nämlich, welches von Adam bis auf uns den Tod

Anm. \*) Jene erste Versetzung deutet auf das tausendjährige Reich. S. Bengel's erklärte Offenbarung zu 11, 1. und den Art. Meer in diesem Wörterb. Die andere Versetzung aber weiset auf die endliche Verklärung des ganzen Universums. Anm. 1. S. Anm. 1 zum Art. Auskaufen.

nach sich ziehet. Was Jorn Gottes sep, wird in heil. Schrift nicht durch Definitionen erklärt, wohl aber durch Geschichten und Facta; davon ist Alles voll. Durch das Opfer Jesu ist Alles versöhnt, physice und moraliter; aber das Gewissen muß doch auch mit Gründen erfüllt werden. Paulus in der Epistel an die Römer, 1, 17. setzt fest, daß Gottes Jorn vom Himmel musse durch die Gerechtigkeit Jesu und dessen volle Erkenntniß abgethan werden, und das diese Gerechtigkeit Jesu allen Jorn verschlinge. Die Gerechtigkeit des Glaubens in Glauben muß geoffenbart werden und ist über schwänglicher, als der Jorn Gottes vom Himmel B. 16—18.

Wie es aber zugehe, wird in der ganzen Epistel, auch in der Epistel an die Ebraer, ja in allen Episteln erklart, und das ift et, was Jesus den Jüngern nicht sagen konnte, weil sie es nicht tragen konnten. Hiezu gehört sehr viel Nachdenken; doch führt in die Grundweisheit der heil. Geist nach und nach seine Schüler ein, bis sie es ganz verstehen. Lavater, Spalding und Andere ermuden beriber und sagen: Gott sen die Liebe, vereinigen aber damit nicht, af Gottes Zorn brenne in die unterfte Solle. Man muß bis um Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu hineindringen. In In Herrlichkeit Gottes ift Liebe und — Schärfe des unzugänglichn Lichtes, und dieß ist das Hauptwerk der Herrlichkeit, daß sie ihn Schärfe, ihre verzehrende Schärfe durch die Menschwerdung in Liebe verwandelt2); auf diese Art ist Gott volle Liebe. Der Eine versteht hievon mehr, der Andere weniger. Gott hat die Ifraeliten die Schlange von Rupfer ansehen heißen; und da find sie in Einem Blick genesen von den Schlangenbissen. Von Anfang ber Creatm bis an's Ende ist es Gottes Werk, alles Widrige zu überwinden und in's Leben zu versetzen. Das heißt eigentlich und unverblumt: versöhnen; καταλλάττω heißt: transmutiren.

Versuchen,  $\pi \epsilon \iota \rho \dot{\alpha} \zeta \omega$ , ist ein schweres Wort, wenn es von aller Verblümung soll befreit werden. Das Wort ist aus der Metallurs gie genommen, da man nämlich die Erze versucht, ob z. B. Zinn unter dem Silber ist? Darum sagt Jesaias, 1, 2. "Dein Silber ist Schaum worden." Wir sind in einem Zustand, da Gutes und Böses in uns streitet, ob das Gute die Oberhand gewinne durch einen fest entschlossenen Willen. Darum schickt Gott allerhand

Anm. 2. S. Anm. 3 jum Art. Austaufen.

Proben über und. Wir machen sie wohl meistens selber durch unsere Unwissenheit; aber Gott lenkt sie zum Guten.

Gott versucht eigentlich Niemand, sondern ein Jeder wird verssucht, weil er Gutes und Böses in sich hat 1), wenn er von seiner eigenen verborgenen, doch herausgelockten Lust gereizet wird. Diese Lust vereinigt sich mit einer andern 2) und da geschieht eine Emspfängniß. Diese kann noch durch Versuchung 3) zernichtet werden; wo aber nicht, so gebiert sie wirklich Sünden und Tod. Weil Chrissus unser Fleisch und Blut auf sich genommen, so wurde er vom Geist in die Wüste geführt, daß er vom Satan versucht würde 4) Er mußte nämlich in der Versuchung stehen, die Feindschaft 5) oder Trägheit und Plumpheit im Fleisch zu erfahren und sie durch den Tod völlig zu überwinden.

Hiskias war dem David ziemlich ähnlich; doch mußte ihm erst kund werden, wie viele unerkannte Lüste und bose Erhebung noch in ihm wären; daher ließ Gott die Versuchung über ihn kommen. Und so versucht und Gott lange Jahre, ob wir und von ganzem Herzen oder nur mit einem halben ihm ergeben und in seinem Dienst ausopfern wollen. Aber die Menschen versuchen Gott auch, ehe sie bewährt sind, mit mancherlei unbefohlenen Vornehmen, dis ihre eigene Thorheit sie straft, Jer. 2. Dieß Versuchen heißt: mit Hintansetzung des Gebotes Gottes etwas wollen aussindig machen, ohne daß man Gottes Willen und alle seine Rechte vor Augen hat. So war es mit won und alle seine Rechte vor Augen hat. So war es mit won und alle seine Rechte vor Augen hat.

Vollenden, entredeiv, soll man seine Heiligung soweit, daß Gott unsere Werke erfüllt findet in seinen Augen durch die Rechtschaffens heit des Willens, der Anfang und Ende in sich schließt. Der Engel zu Sarden war bose; darum hat Gott seine Werke nicht völlig

Unm. 1. S. ben Art. Abgrund, Anm. 1.

Unm. 2. ... mit dem Willen.

Anm. 3. Vielleicht ist hier die Versuchung zum Guten gemeint. Doch geschieht es wohl auch, daß man durch einen andern sich erhebenden, noch nicht gerade reinen Trieb von Vollführung einer gewissen Sünde abgehalten wird.

Anm. 4. S. den Art. Ausgießen, Anm. 1.

Anm. 5. S. den Art. Feindschaft.

Anm. 6. S. den Art. Erbitterung.

erfunden, das Weib dagegen mit dem Scherstein für den Gottestaften hat Gott, ihren Willen nämlich, gleichsam als vollendet au gesehen. Abraham hat Gott geglaubt und da war er schon angesehen, als hätte er Isaak geopfert. Wir werden im Leibe des Tode niemals crystallrein, sondern Gott schätz uns nach dem Glauben. Er kennt das Verborgene der Herzen. Es gehen eben die Leiden über uns, wie über alle Brüder; das sieht Gott au, 1 Petr. 5, 9. Wie viele unser vollkommen seyn wollen, die mögen also gesinnt seyn, wie Col. 3, 12—17. gesagt ist. Die Heiligung wird hin niemals so vollendet, daß sie ein Ende hätte und nicht noch völliger werden könnte. Die Besteckungen des Geistes [S. diesen Art.] sind den meisten verborgen, die sich für vollendete Heilige halten. Entrahew heißt: zu einem gewissen Ende bringen, zwanzig=, dreisig hundertsach. Der zwei Städte empfängt, ist so gut, als der sünst empfängt.

Vollkommen, τέλειος, αμωμος, ανεπίληπτος. Man muß die griechischen Worte und auch die ebräischen überlegen, womit die Schrift von der Vollkommenheit redet. Die Schrift hat die wik kommenste Weise, und klug zu machen; sie setzt wenig abgezogen Geschlechtsworte, sondern zählt die Arten und Species der Dinge auf, woraus sich die Geschlechtsworte von selbst ergeben.

David war ohne Wandel vor Gott, ob er schon viel gesündigt, Ps. 18, 21—24. Gott hat ihn nach seiner herzlichen Liebe geschätzt, weil dem David Gott selbst, V. 2, alle Mittel war und weil er alle Rechte Gottes vor Augen hatte. So schätzt Gott den Wenschen nicht, wie wir, Eph. 1, 4. Col. 1, 22. Ebr. 9, 14.

Jesus hat sich selbst ohne allen Tadel und Flecken durch den ewigen Geist Gott geopfert; und wer dieß glaubt, den kann Er vollkommen darstellen, Col. 1, 22. Paulus sagt: Wir stellen dat jeden Menschen mit aller Weisheit, Laien und Gelehrte, vollkommen in Christo. Wir wandeln im Fleisch und stoßen an oft und viel, weil sich aber Jesus geheiligt und unsre Füße gewaschen, so sind wir rein in der Liebe.

Vorbild,  $\tau \acute{\upsilon}\pi o \varsigma$ . So war die Sündsluth ein  $\mathring{\alpha} v \tau / \tau \upsilon \pi o v$ , Borbild der Taufe. Gott kann nicht Alles mit klaren unverblümten Borten aussprechen, gleichwie ja wir auch Bilder wählen, uns verständlich zu machen. Darum sind so viele Gleichnisse und Sinn bilder in heiliger Schrift. Doch sie lösen sich alle von selbst auf und Gott spricht, was durch Verblümung und Allegorien gesest

wird, an andern Orten ohne alle Verblumung aus. Die Sache lernt sich selbst. Man hat nicht nothig, viele Bücher aufzuschlagen, um so viel mit deutlichen und gemeinen Worten zu vernehmen, als zn unserm Zustand und Alter gehört. Man kann durch Geduld und Fleiß zu allem gelangen. Gott lehrt die Menschen, mas sie missen durch allerhand Mittel und Anstalten. Man muß nur zu Gott ein gutes herz fassen. Was heute nicht gegeben wird, kommt morgen und ferner. Freilich hat man ein Vorbild der Lehre nöthig; so kommt man schneller zur Erkenntniß. Aber jetiger Zeit ift es nicht wohl thunlich, sich Andern zu vertrauen, weil der Arbeiter wenig find und der Miethlinge viele. Paulus fagt den Galatern die nackende Wahrheit; weil sie aber Allegorien liebten, so sagte er sie ihnen auch verblumt, Gal. 4, 24. Ohne Vorbilder unterweist Gott die Menschen nicht; daher die Geschichten meistens Vorbilder auf höhere Dinge find. Dem David mar Alles von Gott übergeben im Borbild, 1 Chron. 29, 11. 19. und im Ezechiel gab Gott dem verderbtesten Volke ein Vorbild der allerhöchsten Dinge. Zu Mose sagt Gott: "Siehe zu, daß du es Alles machst nach dem Riß und Borbild, das du auf dem Berge gesehen haft."

ţ.

Į.

Norsat Gottes, \*poderic. In Gott ist eigentlich kein Borsatz noch anfänglicher Wille. 1) Inzwischen, weil Gott nicht aus Nothe wendigkeit seiner Natur, sondern aus dem Bohlgefallen seines Willens wirkt, so gebraucht Paulus viele dergleichen Borte. Daß Gott die Reihe der Ewigkeiten oder großen Zeitläuse von ihrem Anfang bis an ihr Ende um Christi willen?) vorherbestimmt, und in der Schöpfung Rleines und Großes nach der Uebereinkunft mit dem Leibe Christi d. i. mit der Gemeine abgegränzt, das ist viel etwas Höheres als der Beltweisen Gedanke von der Bahl der besten unter den vielen möglichen Belten. 3) Wir bleiben also bei den Grundbegriffen Pauli und vermischen sie keineswegs mit den überklugen Ersindungen der Obersten dieser Belt, welche die Beies heit im Geheimniß verachten und ihrem Götzen, der Vernunft, räuchern. Gott hat die Vernunft4) im Geheimniß verordnet vor Grundlegung

Anm. 1. S. meinen Auszug aus J. Böhm's Schriften § 271. Anm. 2. Um Christi willen heißt soviel, als: in Beziehung auf Christum, durch welchen das All der Dinge wiedererhoben und zur wahren Herrlichkeit gebracht werden soll.

Unm. 3. Man vgl. die Art. Rath und Quelle.

Anm. 4. Statt: Vernunft sollte hier wohl: Weisheit stehen, wie aus dem gleich nachher Folgenden erhellet.

der Belt zu unserer Herrlichkeit: darum hat Gott einen Borsat aus Willfür gefaßt. Sie heißt die Beisheit im Geheimniß, weil sie im alten Testament verdeckt, im neuen aber offenbar gemacht worden, daß nämlich in dem Menschen Christo alle Fülle<sup>5</sup>) da Gottheit wohnen solle und Alles durch Ihn versöhnt werde zu Ihn selbst, es sen auf Erden oder im himmel, Col. 1, 19. 20. und daß alle Dinge wieder unter Ein Haupt versäßt würden, beides, das in himmel und auf Erden ist, Eph. 1, 10. Die ganze Welt und die Gemeine, Engel und Menschen müssen Mittel zu dem Endzweit des Vorsatzes abgeben.

Vorsehung, πρόγνωσις, πρόνοια, ist kein Schriftwort; es kommt auch in der Schrift kein einzelnes Wort in Substantivo vor, welches die Borsehung ausdruckt, sondern in Verbo ift dieß bie nachbrick: lichste Bezeichnung, daß Gott wirke Alles in Allem, 1 Cor. 12, 6. Eph. 1, 11. Folglich sollte man lieber sagen: die Allwirtung als; die Vorsehung. Es ist uns nichts unbegreiflicher, & bie Allwirkung Gottes; das Wort Concursus, womit wir uns kin wollen, ist der heiligen Schrift fremd. Gürtler, in seiner Sympi S. 194 fagt: Ift denn das mit allgemeinem Ginfluß concurinn, wenn es heißt: Die Schlange formiren, Biob 26, 13. Die Baffe: tröpflein herabziehen, wenn sie fallen, 36, 27. mit der Sand bas Licht bei den Finsternissen verdecken, 36, 32. dem Schnee rufen, 37, 6. Pf. 147, 16. 17. der Sonne den Aufgang ansagen, Hiob 9, 7. die Gange und Reden des Mannes richten, Spruchm. 16, 1. Jer. 10, 23. das Herz der Könige lenken, wie die Baffer bache, Spruchw. 21, 1? Mein, sondern es ist: aus allen besonden Ursachen die besondern Wirkungen hervorbringen. Gedenket also nicht, daß man diesen Begriff lernen konne aus einem Worterbuch. Leset, betet wiederholt den 139. Psalm nach einer guten Uebersegung, und gebt auf euch selbst Acht, wie Gott von Jugend an in end gewirkt, als der allen das Herz bildet, zugleich nara movac, Pf. 22, 15. der auf alle ihre Werke merket. Gott hat mich von Jugend auf gelehrt, aber ich lerne alle Tage an diesem Begriffe und rufe aus mit dem Sohn Gottes, Pf. 40, 6. "Herr mein Gott, wie viel haft du gemacht beiner Bunder und beiner Gedanken gegen mich!" Was ist aber wunderbar? Daß Gott bei seiner Regierung so oft bem Willen eines Menschen gehorchet, Jes. 10, 14. daß de

Anm. 5. S. ben Art. gulle.

heilige Geist sich demüthigt und unterthan ist dem Rath seiner Werkzeuge, Apostelg. 21, 23. 26. und daß Pilatus und die Juden gethan, was seine Hand und sein Rath beschlossen, 4, 28. Wer den Begriff der Vorsehung von Gott lernt, Röm. 8, 28. 29. der betet allein mit Glauben und Vertrauen, Jac. 5, 16. und ergibt sich der gemeinen Regierung Gottes ebenso willig als der wunders baren, Weish. 7, 31.

Wachen, appunveiv. Der gemeine Mann ist willig für scinen Freund zu machen, wenn er frank oder in Noth ist oder menn eine Feuersbrunft ift, weil ihn die Beispiele Anderer antreiben; um der Wahrheit willen wachen ist dagegen selten. Epictetus brach seinen Schlaf ab, um auf die Wahrheit zu kommen, und doch nahm er die Wahrheit des Christenthums nicht an. Er fing an, an sich selbst zu lernen, mas recht ist, Luc. 12, aber er stund still, wo es auf die Hauptsache ankam. Er that es fich selbst zu Liebe, nicht der Wahrheit. Man kann nicht immer wachen und dem Schlaf abbrechen, aber zu Zeiten ist es nöthig. Wem es Ernst ist in leiblichen Sachen, der weiß seine Zeit, sich vor Zerstreuungen zu bewahren, daß er Mittel und Absicht in einander richte zur Haupt= absicht: im Christenthum aber ift der Ernst groß, wenn man die Hoffnung des Rünftigen in's Auge gefaßt hat. Darum fagt Petrus: Begürtet die Lenden eures Gemuthes. Er konnte anderswo mit Christo nicht eine Stunde machen, weil er mit Traurigkeit außerordentlich befallen war; da er es aber einsah, wachte er oft und viel und folgte der Lehre Jesu Christi. Er mar fehr nüchtern; denn zur Bachsamkeit gehört eine mäßige Diat. Alebann kann man allezeit in gleichem Gang zu seinem Zweck schreiten in ordentlichem Wandel. Jesus der Herr sagt: "Wachet und betet, daß ihr nicht herausgelockt werdet in die Bersuchung." Durch's Gebet halt man sich an Gott, und dieser umschließt einen mit unmerkbarer Bewah= rung. Die Apip, die Gemüthsgegenwart halt Wache über uns, Spruchw. 2, 11. wenn wir uns auch nicht besonders anstrengen. Auf diese Art wird es leicht, des Seilands Wort in Uebung zu bringen, Marc. 13, 33. Luc. 21, 36. Eph. 6, 18. Ebr. 13, 17.

Wahl, αίρεσις. Wenn das Wort αίρεσις im guten Sinn ges nommen wird, heißt es Wahl. Daher sagt Paulus, Phil. 1, 22. Τι αίρησομαι, ου γνωρίζω; αίρετώτερος heißt: eher zu wählen. Der Mensch kommt in viele Fälle, da er nicht weiß, was er wählen soll. Es steht nicht in des Menschen Macht; Gott neigt die Herzen. Durch Erneuerung des Sinnes kommt man in den Stand, die vorstrefflichsten Dinge zu erwählen, sonst aber, durch den gemeinen Gebrauch des Principii rationis sufficientis nicht. Zwar hat jeder Mensch Freiheit, sich zu erheben oder sich zu erniedrigen; und wenn er das Letzte wählt, so ist er geschickt zu Gottes Absichten; da neiget ihm Gott sein Herz. "Wer ist, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen den besten Weg, Ps. 25. David lobt das Volk, 1 Chron. 30, 9. daß sie freiwillig waren, beizutragen zum Tempelbau. Er sagt für sich V. 14: "Was bin ich? Was ist mein Volk, daß wir sollten vermögen Kraft, freiwillig zu geben? Denn von dir ist's Alles kommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben." Also hat auch eine Jungfrau die Wahl: sie kan bedenken, heirathen sei gut, frei bleiben sei besser, und so geht ein vielen Fällen.

Mahrheit, άλήθεια. "Satan ist nicht bestanden in der Bahr: heit," Joh. 8. Was ist aber Wahrheit? Satan hatte Die Iemperatur der sieben Rräfte in sich in großer Gleichheit; das war seine Wahrheit. Wahrheit ist etwas Wesentliches; nicht nur in Gedanken und Bildern und Worten besteht sie, sondern im Befn, und wenn die Wahrheit Wesen halt, so kommen die Beziehungen der Theile auf's Ganze leicht hervor. In den Begriffen ift Bahr: heit, wenn unsere Begriffe der Sache selbst gleich sind. Wahrheit ift, was den Grund alles Erkenntnisses zusammenhält; sie ift nicht nur in den Sätzen, zu welchen nothwendig Worte gehören, fondem im ursprünglichen Bild, in der Zusammenordnung der Selbstbe: wegungsfräfte mit Gottes Weisheit. Es muffen im Aussprechen der Wahrheit Worte zugegen senn; darum sagt Jesus: "Dein Wort ist die Wahrheit." Rluge verständliche Worte bringen zur Wahr: heit, aber es muß dabei eine Grundlage, υπόστασις senn, welche die wörtliche Wahrheit zur Beilage nach dem Tode macht. Kant beschuldigt Wolff'en, daß er die intelligible Welt nicht verstanden, sondern die Gemüther nur ad logicas minutias abgekehrt habe. (De mundi sensibilis et intelligibilis forma, § 7.) Satan hat Gottes Wahr: heit verwandelt in Lugen, in ein Wefen, das er aus feinem Gigenen ohne Gott gezeugt; dieß ist ber Schlangensaame. Es find diese Lügen ein umgekehrtes Bild der Wahrheit; daher liebt der Nam Vorwände mehr als Wahrheit.\*)

Anm. \*) Durch diese Gegenüberstellung der realen, wesent: lichen gegen die bloß begriffliche Wahrheit führt Detinger

Wahrsager, Nodw, hat keinen guten Namen in der Schrift, weil Satan mit dem Contrefait der Wahrheit vieles nachäfft, und gar viele Dinge, mit Lügen vermischt, als Wahrheit unter die Leute bringt. Vileam bei Balack war ein großer Wahrsager, aber bei alle dem, daß er segnen und verfluchen konnte, war er doch unter die Feinde Gottes gezählt, und gestand selbst, daß das Volk Gottes glückselig sei, weil kein Wahrsager unter ihnen lebe. Die Wahrheit in den Geschöpfen kann von der ursprünglichen Wahrheit abgerissen werden; daher kam die Abgötterei. Es trifft Manches zu, aber das Wort des Herrn macht oft die in nexu ersehenen Dinge zunichte. Die Essener hatten Wahrheit, aber sie hielten sich nicht an das Haupt Christus, sondern an die Namen der Engel, wie noch heut zu Tage bei der von Gott abgerissenen Magie der Fall ist.

Wechsel des Lichts und der Jinsterniß ist nicht in Gott, παραλλαγή, τροπης αποσκίασμα. Darüber sagt Jacobus und wars net und: wir sollen nicht irren, wenn wir von Andern vernehmen, als ob Gott Jemend versuche; Gott fei zum Bösen unversuchbar, und er versuche auch selbst Niemanden. Es gab damals Leute, davon hernach Irenäus schreibt, welche von Gott unverständliche Dinge, von Licht und Finsterniß in ihm vorgaben, woraus der Manichäismus entstanden. Finsterniß ist nicht in Gott, sondern höchste Schärfe.). Grobe Begriffe von Gott und der Geburt seiznes Sohnes und dem Ausgang seines Geistes führen leicht solche irre, die vor der Zeit zu viel wissen. Wahr ist es, daß Gottes

3

abermals über allen bloßen Formalismus hinaus. Nicht minder bedeutend ist der hier in's Licht gestellte Gegensatz der wesentzlichen Wahrheit und wesentlichen Lüge: erstere sindet Deztinger in der von Gott gewollten Zusammenordnung der Kräfte, lettere (m. vgl. d. Art. Eigen) in deren Lösung und ihrer hiemit herbeigeführten Verwirrung und innern Feindschaft. Als em pirische Wahrheit existirt allerdings das Böse, doch ist dasselbe in sich selbst — Lüge.

Anm. 1. S. Anm. 1. jum Art. Austaufen.

Anm. 2. Man muß die von der körperlichen Belt hergenommes nen Bilder zu Bezeichnung der göttlichen Herrlichkeit nur nach ihrer geistigen Bedeutung festzuhalten wissen. Wer dieß nicht vermag, ist nicht reif für einen weiter gehenden Unterricht über das Wesen Gottes.

Offenbarung durch die sieben Geister 3) manchen Schein von sich gibt, als ware in Gott ein Uebergang von einer Gestaltung in die andere; aber Jacobus sagt: lauter gute und vollkommene Gaben kommen von oben und seien herabsteigend auf und; dabei sei Gott ein wollendes Wesen, der und ausgebäre durch das Wort de Wahrheit. Die groben Begriffe kommen daher, daß man die Geschwindigkeit in den in einander laufenden Kräften allzu masse sich vorstellt. Wenn von der Herrlichkeit Gottes gesagt wird, des sie aus Theilen bestehe, so wird da Alles von der Geschwindigkeit des Lebens in Gott verschlungen 4), denn Gott ist Actus purissimus. Dabei muß Agens und Actio unterschieden werden. In diesen if keine  $\pi \alpha \rho \alpha \lambda \lambda \alpha \gamma \eta$ .

Weib, youn, war im Anbeginn die Herrlichkeit des Mannet, 1 Cor. 11, 7., als nämlich Adam noch ungeschieden war 1). Reddem aber aus seinen garteften Kräften ein Auszug gemacht weiter, so wurde das Weib daraus formirt. Nun hat Gott, um Emili willen, der aus einer Jungfrau geboren mar, alles Weiblick segnet; und wir tragen als Mann und Weib nun bas Bib w irdischen Adam, bis wir in der Auferstehung den Engeln gleich, b. i. weder Mann noch Weib senn werden?). Inzwischen solli Christo alles Zukunftige gerechnet werden, als ware es gegenwänig Daher kommen die Reden Pauli, in Christo sei weder Mann noch Weib, weder Anecht noch Freier, Gal. 3, 28.; doch muß mm In Christo ist der Mann nichts ohne bas Bech, unterscheiben. und das Weib nichts ohne den Mann; folglich ift Chriftus ben männlichen Theile sein Weib und dem weiblichen Theile fein Mann<sup>3</sup>). Diese Sache wird erst zu seiner Zeit klar werden; jetzt ift die 3ch noch nicht dazu. Genug, es wird von Gott schon so angesehn

Anm. 3. S. d. Art. Anfang, Anm. 3.

Anm. 4. Man vgl. die Art. Herabsteigen, Anm. 1., und himmel, Anm. 2.

Anm. 1. S. Anm. 6. zum Art. Adam.

Anm. 2. S. Anm. 2. jum Art. Engel.

Anm. 3. Der Mann empfängt durch die Vereinigung Ehristo die ihm mangelnde, gleichsam weibliche Milde, W. Weib erlangt eben hiedurch die ihm fehlende, gleichsam mistliche Kraft und Stärke.

als ware es schon da, da dieß doch nicht der Fall ist. Gott sieht in Christo Alles im Punkt4); tausend Jahre ift ihm Gin Punkt.

Weisheit vor Gott, σοφία, welche Salomo, Sprüchw. 8, be= schreibt. Nun fragt sich's, ob diese Weisheit eine Creatur sei? Mein, sie ift der Anfang der Creatur, sie ift das Wort von Anfang, der Erstgeborne, in Gott ersehen und bestimmt, in Maria zur Creatur zu werden. Sie ift in Bergleich mit Gottes unsichtbarem Wesen sichtlich und die Fülle des Himmels, in Christo creatürlich, und außer der Creatur ganz eins mit Gott in Ginem Geist und Einer Kraft; sie ist so groß als die Herrlichkeit Gottes und Alles erfüllend 1). Doch das ist Alles nicht so vernehmlich als es die Schrift beschreibt. Paulus sagt, Col. 2, 7.: sie sei die heimliche, = verborgene Weisheit, welche Gott abgegränzt und verordnet hat vor der Welt zu unserer Herrlichkeit. Noch vernehmlicher beschreibt ife Salomo, Cap. 8; sie malet sich hier selbst deutlich ab. "Der Berr," lesen wir V. 22., "hat mich gehabt zum Aufang seiner Werke; ehe er etwas machte, war ich da. Ich bin ausgegossen von Ewigkeit, von Anfang, von Anbeginn der Erde. Ich war gezeuget, als die Abgründe noch nicht waren, als die große Samms lung von Wasser noch nicht war, und noch keine Brunnenquellen von Wasser sow salchen Weil nun Berg und Hügel Werkzeuge find, um die Wasser zu solchen Brunnen zu versammeln, steigt die Weisheit höher auf und sagt: "Ich war, ehe die Berge eingesetzt waren, vor den Sügeln," welche die Ursache solcher Brunnen sind. Weil aber die Berge auch wieder Felder haben muffen, so sagt fie B. 26.: "Er, hatte die Erde noch nicht gemacht, noch die Felder." Endlich, weil Alles einen Anfang hat, so sagt sie: "Er hatte den Anfang der Stäublein noch nicht gemacht." Diese Beschreibung wird dienen, Offenb. 14 zu erklären, daß Gott himmel, Erde und die Wasserquellen gemacht habe. Da betrachte man die rudwärts

re

Anm. 4. S. d. Art. Puntt.

Unm. 1. Unter der Weisheit vor Gott hat man die gottliche Idealwelt, deren Centrum Christus ist, zu verstehen. aber hat ihren Grund wieder in demjenigen, was Jacob Böhm als die wesentliche Weisheit, als die zum Wesen Gottes selbst gehörende leibliche Abspiegelung seiner innern oder geistigen Herrlichkeit bezeichnet, worauf Detinger hier eben= falls, nur nicht mit völliger Deutlichkeit hinweist.

aufsteigenden Staffeln, da nämlich Eins dem Andern, Folgenden als Instrumentalursache dient: Abgrund, Brunnen, Berge, Felder, Stäuklein. Aus Allem erhellet, daß sie die Fülle aller Dinge sei, noch vor der Menschwerdung das Ebenbild göttlichen Wesens, und die ohne sie Gott nicht offenbar wäre. Doch ist sie sehr verborgen und ist im Menschen als im Leibe der Sünden oder wie im Viehstal, und warnet die Menschen vor Sünden. Sie ist der Spiegel Gones, darin Gott Alles ersieht vor der Schöpfung. Darum gibt Selomo eine solche creatürliche Aufzählung der Hauptstücke der Schöpfung, in Christo aber wird sie uns erst recht offenbar. In der Menscheit Christi will sich Gott völlig und körperlich abbilden; da wird der Verstand von der Weisheit erst recht klar werden. Die Berge werden noch den Frieden verkündigen und die Hight die Gerechtigkeit," Ps. 72. Das Meeresbrausen, der Erdboten, die Wasserströme und alle Berge werden sie verkündigen, Ps. 949.

Weisheit, die, aus Gott im Menschen, zeichnet Salom der falls in den Sprüchen ab. Weil aber die Weisheit, welche & lomo gehabt, ihn noch nicht frei gemacht vom Falle, fo nich fe den Gläubigen reservirt; diese werden die Beisheit Salomo's af zu gebrauchen wissen. Gbendieselbe wird auch in allen Spifteln & und dort beschrieben. Gott schließt sie seinen Gläubigen auf "Christus ift uns gemacht zur Weisheit, Gerechtigkeit, Beiligun und Erlösung." Dieß lehret der Geist Jesu, nicht aus Buchen, sondern in der Schule der Wiedergeburt. In diesem Wörterbuck findet man Anlaß, der Präcision der Worte der Schrift imm mehr nachzudenken; und wenn der Geist Jesu solche aufschließt, fe weiß man erst, was zur Weisheit Jesu gehört. Sie unterweiß uns zur Berläugnung bes ungöttlichen Befens, um züchtig, gend und gottselig zu leben in dieser Welt, und zu warten auf die selly Hoffnung und Erscheinung Jesu Christi vom himmel an dem de bestimmten Tage seiner Bukunft.

Wiederbringung, αποκατάστασις, Apostelg. 3, 21. Diese wid einem Gläubigen bekannt in seinem geistlichen Alter, nicht gerakt nur durch das Lesen der Petersen'schen Schriften. Die Wiederhersstellung in die erste Ordnung erweist sich am besten aus 1 Cor. 14 als eine Folge der Auferstehungskraft Jesu, V. 20—28, und als

Unm. 2. Agl. Unm. 4 zum Art. Bund.

 $\sim 3$ 

der Epistel an die Epheser, 1, 9—11.: "Wenn Alles unter Ein Haupt verfaßt wird." Diese heiligen Dinge werden nicht durch Disputiren pro und contra bekannt, sondern durch das unzerstörliche Wesen des stillen und sanften Geistes; hiemit führt der heilige Geist in alle Wahrheit. Zu viele Sätze auf einmal in einander stecken hilft wenig, ja es macht die Hoheit des Evangeliums nur allzu sinnlich bekannt und schadet, wenn man nicht würdig darnach wandelt.

Wiedergeburt, avayevnoig. Es ist nöthig zu erkennen, daß Wasser und Geist eins\*) und eine Geburt aus diesen zur Wiedergeburt gehöre; doch muß man sich nicht zu weit vertiesen, ehe man das gehörige Alter dazu hat. Wiedergeburt ist eine Umgestaltung der Erkenutniß durch's Wort der Wahrheit, nach Gal. 4, 19. Diese Umwendung in Gott kann man an sich selbst wahrnehmen, wenn man Acht gibt, wie die Züge Gottes auf einander gefolgt sind, und wie aus dem, was man hat, uns mehr gegeben wird, nach Ps. 119, wo immer acht Verse sagen, was man erlangt, und acht andere, was man neu empfängt. Man halte sich an Jac. 1, 18.: "Bolzlend hat uns Gott ausgeboren durch das Wort der Wahrheit." Das Wort ist ein Werkzeug die Seele zu gestalten, und im Unsichtzbaren geht diese Geburt aus Gott vor. Jesus redet Matth. 19, 29. von einer allgemeinen Wiedergeburt der Ereatur in's Ganze.

Widerschein geben, κατοπτρίζω. Paulus gebraucht dieß Wort 2 Cor. 3, 18. und sagt: "Wir Alle," im Gegensage von den Unsbekehrten, die eine Decke vor den Augen haben, "schauen als durch einen Widerschein des Spiegels die Herrlichkeit des Herrn, und werden," nach verschiedenen Graden, "zu einerlei Bild verwandelt, von Klarheit zu Klarheit als vom Herrn dem Geist." Er sagt dieß von allen gläubigen Corinthiern, deren doch viele fleischlich waren. Wir alle fassen mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit Jesu durch's Evangelium auf und werden hiedurch in eben das Bild transformirt oder umgebildet, wie auch die Galater neu geboren worden. Allso muß man dieß nicht bloß den Aposteln zueignen, sondern auch denen, die den lautern Sinn suchen und bewahren,

Anm. \*) Richt bloß Geist, sondern auch Wasser ist hier er= forderlich, indem der Mensch nicht bloß in geistiger, son= dern auch in leiblicher Beziehung wiederhergestellt wer= den muß.

2 Petr. 3, und nach verjüngtem Maaßstab den theuern Glauben empfangen haben.

Wille, θέλημα. Niemand begreift, was Gott für Macht in den Willen des Menschen gelegt hat. Es ist aber auch sehr schwer, eine Erklärung zu geben, mas der Wille sei. Es ift ein Streit unte den Gelehrten, ob der Wille vor dem Berftand, oder der Berftand vor dem Willen sei. Die Seele ift bald wollend, bald verstehend, und man kann nicht allemal unterscheiden, mas vorher, mas nach: her ist; die Schrift aber setzt den Willen voran. Der Friede Gottes," heißt es Phil. 4, 7., "bewahre eure Bergen und Sinnen," d. i. Willen und Gedanken. Die Sache ein wenig zu erklaren, merke man Folgendes aus der "Lehrtafel der Prinzessen Antonia," S. 221 ff.: "Dhne Berschiedenheit der Krafte in der Seele bim der Creatur keine Selbstbewegung mitgetheilt werden konnen 1); denn die zwei widrigen Centralfrafte 2), welche Newton aus der Ram ersehen, sind der Grund der Selbstbewegung. Gott bat aus dem Grunde seiner Freiheit der Creatur zwei widrige Kräfte einesalt, damit die Creatur nicht von Ewigkeit sei, sondern Anfang mb Ende habe, und die unerschöpfliche Zufälligkeit oder Contingen in Creatur einen mahren Grund in der Freiheit Gottes habe, de aber boch ben Charafter der Freiheit von Gott in der Selbstbewe gung empfange. (Dadurch wird der Pantheismus oder Spinozis mus von der Burgel aus getilgt 3).) Durch die Selbstbewegung

Anm. 3. Indem in der Seele eine Natur anerkannt wird, &

Anm. I. Detinger lehrt hier zunächst, was der Wille vor dem Berstande sei, und zeigt dann später, wie die Repräsentationen aus dem Willen entstehen. So macht er denn vor Allem auf merksam darauf, daß die Seele, um frei zu seyn, kein bles einfaches Wesen seyn dürfe, sondern (vgl. den Art. Seele Anm. 4) Natur, als den Grund ihrer Leiblichkeit in sich megen musse.

Anm. 2. Der Newtonianischen Centripetaltraft entsprikt dasjenige, was Böhm als die erste Naturgestalt, als die Begierde oder Scienz bezeichnet, der Centrifugaltraft abs dasjenige, was ebenderselbe die Bewegniß nennt. Ueber der dunkeln Verwirrung, welche aus dem Zusammen= und Ineinanderwirken dieser beiden Kräfte entspringt, erhebt sich der Wille als die Freiheit: die Idee zur Realität zu bringst und damit die ursprüngliche Finsterniß der Natur zu durch brechen, oder aber in die untern Naturgestalten zurückzustürsst und in deren Gewalt zu gerathen.

verändert ein Ding seinen Zustand aus sich selbst, ohne Bewegung von einem andern; und diese thätige Kraft aus sich selbst ist in den Seelen der Wille, in den Körpern aber der Selbsttrieb."

"Was Wille sei, ist schwer zu erklären; es ist aber derselbe eine Wirkung der freithätigen Rraft, welche in sich selber geht, da= mit sie sich außer sich offenbaren könne; also ist der Wille niemals ohne in sich selbst laufende Rraft. Wenn der Wille in sich selber geht 4), so bringt er aus seiner Berborgenheit das Bild seiner selbst durch Bervielfältigung der in einander laufenden Rräfte hervor; er wird sich da selbst zu einem Spiegel, in welchem die Finsterniß ver= geht. Es entsteht nicht nur Selbsterkenntniß, sondern es werden aus dunkeln klare Begriffe; auf diese Art ergibt sich die Rraft zu unterscheiden und aus dieser die Rraft zu vergleichen, sich selbst zu verstehen, über sich selbst zu denken, kurz, eine Rraft, sich gegen sich selbst und gegen Undere zu offenbaren. Dieg kann nicht geschehen ohne Derivation des ewigen Worts in der Seele. Diese simplifi= cirt, was irgend materiell kann gedacht werden, diese bringt Ginheit in die Seele, hiebei kann stehen eine Ineinanderwirkung vieler Rräfte 5). Daher kommt mir der Schluß der Wolffianer absurd vor, wenn sie sagen: "Wenn die materielle Zusammensetzung die Ursache unserer Vorstellungen wäre, so würden entweder die einzel= uen Theile auch Vorstellungen haben, oder sie würden keine haben. Saben sie Borstellungen, oder ist ein jeder einzelne Theil schon ein benkendes Wesen, so mare es ja überflussig, wenn man, ein einiges denkendes Wesen zu erhalten, viele solche denkende Wesen mit ein=

l

scheint sie als ein selbstständiges, von Gott unterschiedenes Wesen, womit der Pantheismus oder Spinozismus schlechter= dings entfernt gehalten wird.

Anm. 4. Das "in sich selber gehen" ist gleichbedeutend mit der Böhm'schen Begierde oder Scienz, wodurch zunächst wohl Finssterniß gesetzt, in und mit dieser aber auch die Möglichkeit zur realen Offenbarung der Idee gegeben wird.

Anm. 5. Die Simplisierung ist die Ueberwindung alles der Ofsenbarung der Idee Widerstrebenden, wodurch die Erhebung über die Materialität, also die wahrhafte Natur, in welcher die einzelnen Kräfte sich durchdringen und in eine Einheit zus sammengehen, erreicht wird. Es kann dieß aber nur in der Kraft des Heilands geschehen, ohne welche (m. vgl. den Art. Ab end mahl, Anm. 3) selbst die gegenwärtige unvollkommene Einheit des menschlichen Daseyns nicht bestehen könnte.

ander verbinden wollte; es ware auch der Einheit des denkenden Besens zuwider, wenn der eine denkende Theil fich mußte die Borwürfe des Auges, der andere die des Ohres, der dritte die des Beschmackes vorstellen; benn bann murben so viele Seelen seyn, als Empfindungsarten maren. Collen aber die einzelnen Theile der denkenden Materie keine Borstellungen haben, so wird die darans zusammengesetzte Materie eben so wenig als ihre Theile Borftellungen haben."" Darauf wird geantwortet, daß die materielle Busammen: setzung als auseinander gesetzte Stäublein keiner Borftellung fabig seien, so lange fie nicht zur wechselseitigen Juneftehung einer Rraft in der andern zusammengefaßt find; ein anderes aber ift es, went es keine Zusammensetzung, sondern eine Ineinanderwirkung gibt. Diese ist eine Erhöhung der Rrafte, die in einander find, da se vorher widrig gewesen; dieß geschieht aber durch die Affisten, und Durchdringung des ewigen Wortes. Da bekommen die ringender Rrafte, alle in einander, die Rraft der Empfindungen und De stellungen. Geschmack und Geruch darf da nicht ein besonder Deil haben in der Empfindung der Seele, weil in der penetrabelige tensitat durchaus die Ginheit berricht."

"Einzelne Rrafte können nicht zusammenwirken, viel wenign benten oder in fich selbst laufen; aber alle zusammen, anfahend w dem Willen, können die Willenskraft verdoppeln und dadurch Bor: stellungen in der Simplification des darein fich ergießenden ewigen Wortes gewinnen. Damit verbindet man nicht viele beufende De fen, sondern viele Rrafte werden burch des Wortes Gottes festge: sette Erhöhung und Simplification Ein gemuthlich denkendes Be Es ware ja wohl der Ginheit der Seele zuwider, wenn ein Theil das Sehen, ein anderer Theil das Boren verursachte. gibt wohl Sehnerven, Sornerven im Leibe, in der Seele aber geht es von den Membranis dieser verschiedenen harmonisch bewegten Theile endlich in gewisse Centra, wo Alles in die Ginheit läuft. Centra find zusammengeordnete Selbstbewegungequellen, beren brei: fache Coordination und siebenfache Berschiedenheit der Rrafte in die Einheit läuft. Unter diesen machen die drei ersten eine andere Gelbstbewegung aus, die zwei folgenden wieder eine andere, die letten wieder eine andere 6); zusammen residirend aber und schwe

Anm. 6. Man vgl. den Art. Seele, gegen das Ende hin, bes sonders auch Anm. 7 zu eben diesem Artikel.

bend über den Desinentiis membranarum machen sie die Seele aus, so daß die Selbstbewegungsquellen gleichwohl alle unter einander wirken und ungestört die Einheit der Seele festsegen. Ihre letzte Wurzel aber hat diese Einheit in dem Worte von Anfang."

Wissen, έπίσταμαι, heißt: eine Sache nach allen ihren Theilen einsehen. Siezu hat man nicht nöthig zu erkennen, wie die Ideen der Gedanken aus ihren Elementen penetrabeler Atomen entstehen. Man lerne porher, was zu einer απόδειξις πνεύματος καλ δυνάμεως bei den Propositionen gehöre, und laufe nicht vor, daß man meine zu wissen, mas man nicht weiß. Denn "wer sich lässet dunken, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie man wissen soll," sagt Pau= lus. "Wenn aber Jemand Gott liebt," setzt er noch hinzu, "der ist von ihm erkannt," der weiß genug und wird hernach geschickt, nach und nach, in Berbindung des Geheimnisses Gottes und Christi, die völlige Einsicht zu erlangen, so daß er durch Geduld in nichts zu= ruckbleibt, Jak. 1, und zulett alle Mangel des Glaubens ersetzt werden, wobei er inzwischen am Frieden Gottes genug hat, als wenn er bas Ziel des Glaubens schon erreicht hatte. Wie konnten wir sonst vor Gott als Mitgekreuzigte, Mitgestorbene, Mitaufer= standene angesehen werden? Die Liebe Christi übertrifft ohnedem alle Erkenntniß, und der Friede Gottes ift größer als alle Erkennt= Wen also das Wissen aufbläht, der ist noch weit dahinten; boch soll man wissen, was man weiß, und nicht zweifeln durch viele Rebengedanken, daß man an sich selbst Lob hat und nicht an einem Andern; denn gemeiniglich wird man an sich irre, wenn man fich gegen Undere hält, die einen andern Lauf haben.

Wohlgefallen Gottes, sidon/a. Es sind viele Stellen im neuen Testament, die von Gottes Wohlgefallen reden. So Matth. 3, 17. die Stimme vom Himmel: "Das ist mein Sohn, der Geliebte, an welchem ich Wohlgefallen gehabt," womit zu vergleichen der Spruch Matth. 12, 18. aus Jesaia. Dann die Worte 1 Cor. 1, 21.: "Weil die Welt, in der Weisheit Gottes, durch die Weisheit Gott doch nicht erkannt hat, so war das Wohlgefallen Gottes, durch Thorheit der Verkündigung selig zu machen die Glaubenden." Nach Col. 1, 19. ist es das Wohlgefallen Gottes gewesen, daß, während Er sich anders konnte offenbaren als leiblich, Er doch dieses vorzüglich beliebt har, daß alle Fülle Gottes 1) in Christo körperlich wohnen

Anm. 1. Man vgl. d. Art. Fülle.

sollte. Demnach sollte Alles, was in Gottes Tiefen ist, körperlich bezeichnet und ausgedrückt werden. Matth. 11, 26. sagt Jesus: "Also ist es wohlgefällig gewesen vor Dir, den Weisen und Klugen zu verbergen, was Du den Unmündigen geoffenbaret."

Gottes Wesen ist zwar unauflöslich und in sich selbst bestehend; doch ist keine-Nothwendigkeit?) in ihm, daß er sich nicht Jedem, der ein Herz zu ihm hat, nach seiner Fassung zu erkennen gebe. Wenn in Gott eine nothwendige Unveränderlichkeit ware, so könnte er nicht so frei handeln mit jeder Seele. Also ist Gottes Wohlge: fallen seiner Göttlichkeit ganz eigen, sonst ware Gott eine maschinenmäßige Gottheit.

Das Wohlgefallen Gottes ist eine an nichts gebundene Wahl, den Menschen zu Staub zu machen und aus Staub zu erheben, da doch die Engel viel geschickter sind, Gottes Lob zu erheben, Ps. 8. Dasselbe ist von der Nothwendigkeit zu wirken weit unterschieden. Der Harmonia praestabilita ist entgegen, was von Elisa aufgezeichmtsteht, auf dessen Wort nämlich eine große Veränderung vorzing. So viele Pfeile Joas abschoß 3), so viele Veränderungen sollm in der Maschine der Welt vorgehen auf das prophetische Wort. In ganze Zusammenschluß aller Theile mußte sich auf einen Wink deb Wortes Gottes ändern, ohne Schaden für das Ganze.

Wohlgefällig, καθηκον, εὐάρεστον, πρέπον, soll das Evangelium aller Creatur seyn. Weil es das Schönste ist unter allen Gestalten, darum soll es auch aller Creatur wohlgefällig verkündigt werden, daß Jeder, wenn er es sieht oder vernimmt, nothwendig seine Freude daran haben muß, Apostelg. 22, 21. Röm. 1, 28. Man soll ohne Noth keine sonderlichen Dinge, wie dem Jesaias und Eze chiel zugemuthet worden, vortragen, keine morosen sauersehenden Dinge blicken lassen; man soll in Allem wohlgefällig urtheilen, 1 Cor. 1, 21. 2 Cor. 5, 4. Apostelg. 24, 3., und Aller Gewissen als schön und lieblich sich zu offenbaren suchen, B. 11.

Wunsch, soxi, ist den Gläubigen eigen; von ihnen geht Gutes auf Andere, Matth. 10, 12. 13. Um eines Gläubigen willen thut Gott Gutes auch denen, die nur einige Verwandtschaft haben mit Abraham. Viele könnten errettet werden durch den Wunsch der

Unm. 2. S. d. Art. Quelle der Selstbewegung.

Anm. 3. S. d. Art. Fluch, im Anfang.

Gläubigen, wie die zu Sodom und wie die Verwandten des Weibes Rahab in Jericho, Jos. 2, 13. Ihr Friede geht in Andere ein. Heut zu Tage aber ist das Wünschen der Eitelkeit anheimgefallen, besonders am neuen Jahr in den öffentlichen Reden. Inzwischen mag man Alles, was gute Ordnung heißt, gebrauchen, ohne eitle Nachahmung, Apostelg. 18, 18. 21, 23. Jac. 5, 15. Man soll gutes Muths seyn, wenn man Andern Gutes wünscht. Gott erhört manchen Wunsch eines Armen; die Welt soll immer erkennen, was Liebe der Gläubigen sei, Phil. 2, 19.

Wunderglande, mistig ev squeloig. Paulus zählt unter die Wundergaben, 1 Cor. 12, die Gabe gesund zu machen. Indem er die Gaben mit den Wörtlein: durch, nach, in dem Geist unter= scheidet, so bezeichnet er die Gabe gesund zu machen mit: in, wie 3. B. B. 9.: .... "einem andern die Gabe gesund zu machen in dem Geift." Jes. 59, 1. ist zu lesen: "Siehe, des DErrn Sand ift nicht zu kurz, daß er nicht helfen könnte, und seine Dhren find nicht dick geworden, daß ihr nicht gehört werdet, sondern eure Untugen= den scheiden euch und euern Gott von einander." Gott bezeuget durch jenen Mann, daß Er gern hälfe; aber die Leute haben keinen Glauben und keine Fassung dazu. Spötter, welche sagen, die Bunder Jesu seien von Anbeginn in die Welt hineingezimmert, gibt es viele. Darum zieht Gott seine Sand noch eine Zeit zurud, bis die Zeit kommt, da es, Mich. 7, 15., heißen wird: "Ich will sie Wunder sehen lassen, wie zur Zeit in Aegypten." Gleichwohl find die Wunder der Convulsionars in Frankreich sehr merkwürdig, welche Dr. Leß in dem oben angezogenen Buche: "Wahrheit der christlichen Religion," § 43., mit aller Bescheidenheit ausführlich beschrieben hat. Das wichtigste Werk hierüber ist: La verité des miracles par l'intercession de M. de Paris, demontrée contre l'Archeveque de Sens, bestehend aus drei Banden in gr. 4 und verfaßt von Montgeron, Mitglied des Parlaments zu Paris.

Banken um Worte, dozouaxsi, 2 Tim. 2, 14.; dozouaxla, Wortstreit kommt 1 Tim. 6, 4. vor. Es ist das eine Untugend derer, die nicht festen Herzens sind, die da in Dingen Recht haben wollen, die sie doch nicht verstehen. Man streitet um Worte, davon man keinen Sinn hat. Würden die Worte [nach ihrem Sinne] besstimmt, so hörte der Streit auf. Paulus legt diese Unart denen bei, die anders lehren, als die heilsamen Worte Gottes angeben,

und sagt, daß solche Leute einen aufblähenden Eifer haben etwas zu wissen, da sie doch nichts wissen. Es sei eine Krankheit derer, die die Gottseligkeit zu ihren irdischen Absichten brauchen und ein Gewerbe damit treiben wollen. Er sagt, solche Leute solle man meiden als solche, die der Wahrheit beraubt seien.

Beichen und Wunder, σημεία und τέρατα, sind nicht unser Theil, sondern vielmehr Glauben und Geduld der Heiligen. Ges dächtniszeichen sollen wir uns machen, daß wir die Worte Jesu in Bereitschaft haben. Solche Zeichen heißen μνήματα, μνημόσυνα. Wir haben sie nöthig, um der Vergessenheit zu steuern; denn gewiß, man nimmt es allzuseicht und fürchtet sich nicht vor Vergessenheit, da doch die Veränderlichkeit der Sachen uns leicht in Vergeslichteit bringen.

Beit, xρόνος, καιρός. Die Apostel hatten nicht nothig, die χρόνους, die langen und kürzern Zeiten zu wissen, wie Jesus selbst gesagt, Apostelg. 1, 7. Es war das nicht ihr Theil, sondern viellemehr die Kraft des Geistes, zur Grundlage des Christenthumi, mit Thätigkeiten offenbaren. Da nun jetzt solche Zeit nicht mehr ist, so müssen wir uns an die Rechnung halten, worin die χρόνοι und die καιροί, von Herrn Bengel bestimmt, doch mit gewisser Mozderation. Der Heiland hatte den Aposteln einen Fingerzeig gegeben, daß er so bald nicht werde vom Himmel zurücksommen, als es die Gläubigen hofften; sie aber schlossen aus andern Worten Jesu zu viel, aus den Worten nämlich Ioh. 14: "Wenn ich werde hingegangen senn, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin."

Bengen, µaprupsiv, ist eigentlich kein Schriftwort. Die Schrift will nicht sowohl um der wissenschaftlichen Berhältnisse der Wahrbeit, als um der Vielen willen, die es erfahren und bezeugt haben, geglaubt seyn. Zwar fehlt es der Wahrheit der Schrift nicht am innern Licht; doch ist Jesus der Hauptzeuge des Bundes, Jes. 55. Er ist der treue Zeuge, Offenb. 3, 14., und die Apostel sind seine Zeugen, die es gehört und gefühlt haben, welches gewiß ist für Jestermann. Und wer dem Sohn und seinen Zeugen glaubt, der hat solches Zeugniß in sich selbst; er glaubt es um der Zeugen und um der Sache willen.

Beugniß, μαρτυρία, ist meistens von einzelnen Zeugen zu verstehen, μαρτύριον dagegen ist ein zusammengesetztes Zeugniß. "Das

Evangelium wird gepredigt werden in der ganzen Welt allen Na= tionen zum Zeugniß," Matth. 26, 13. "Es ift ein Gott und ein Mittler," steht 1 Tim. 2, 5 ff., und "das soll ein Zeugniß senn zu eigenen Zeiten," d. h. es wird ein zusammengesetztes Zeugniß, zu gewissen Zeiten mehr und nachdenklicher bekannt gemacht werden. Die ganze Offenbarung Johannis, Cap. 1, B. 2., heißt das Zeug= niß Jesu. Wer aber dieselbe nicht glaubt, sondern sie in Allegorien verwandelt, der verschuldet sich mehr als er meint. Die zwei Zeu= gen, Offenb. 11, 7., vollenden ihr Zeugniß. Der Engel sprach zu Johannes, Offenb. 9, 10.: "Ich bin dein Mitknecht und deren, die das Zeugniß Jesu haben!" Das Zeugniß Jesu ist der Geist, der Kern, der Inhalt der Propheten. Gott will aber ganz Ifrael zu seinen Zeugen haben. "Ihr seid meine Zeugen," spricht ber Herr Jes. 43, 12., "so bin ich Gott." — In unserer Zeit hat Gott auch seine Zeugen, und besonders ift Bengel, der Erklarer ber Offenbarung, dazu ersehen. Doch glauben wir ihm nicht um seines Unsehens willen, sondern weil keine Erklärung so viel innerliche Busammenstimmung bat.

Bengung aus Empfängniß, γένεσις; κυοφορέω, uterum gero, Pred. 11, 5. Hier sagt Salomo: "Wie du nicht weißt, wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, also wirst du auch nicht wissen das Werk Gottes, welches er machen wird mit Allem, mit dem Ganzen." Sippocrates hat zwar aus Observationen viel da= von geschrieben, aber es bleibt doch mahr, mas Salomo sagt, wenn schon auch in den folgenden Zeiten sich Bieles davon eröffnet hat, da ja nichts verborgen ist, das nicht offenbar würde. Ich will dem= nach notiren, mas folgende Zeiten davon geschrieben hinterlaffen. Buvörderft lese man das neu herausgekommene Büchlein: "Gedan= fen über die Zeugung und Geburt der Dinge." Dann erwäge man, was harvaus und Malpigius geschrieben. Diese zeigen, wie es nicht wahr sei, daß ein Sühnlein ganz im Samen formirt liege; dagegen könne eine einzige Aufsetzung des Männleins eine große Menge Hühner fruchtbar machen, so daß also den Giern nichts mangle, als ein luftiges, unsichtbares Tincturmesen, welches das Männlein mittheile; und weil man dieß luftige Tincturwesen mit der Anatomie nicht entdecken könne, so seien die Naturforscher auf Bonnet's Praformation verfallen. Es gibt nichts Leichteres, als zwei oder drei Hühner brüten lassen, und die Gier von seche zu sechs Stunden eröffnen; weil es aber doch nicht Jedermanns Sache

ift, so machen wir uns Harväi und Malpigii Wahrnehmungen zu Nutze. Diesen zufolge liegt der Anfang der Geburt im weiblichen Theil in einem runden Bläschen, welches an dem Gelben des Eies sich anhängt, wie ein jeder an den befruchteten Eiern sehen kann. Das Gelbe überzieht sich mit dem Eierklar, welches die Nahrung des Hühnleins ist.

Eins der vornehmsten Dinge, die Harvaus observirte, ist dieses, daß der Eierstock der Hennen über der Leber, zwischen dieser und der Spina dorsi liegt. Er hat gezeigt, daß der Ort genau da ift, wo die Hähne ihre Testikeln haben. Doch weiß man nicht, wie das Ei durch den Sahn fruchtbar wird, indem der Kanal der Henne so eng ift, daß der Uebergang zur sämlichen Feuchtigkeit fast gang verschloffen ift, und noch mehr, der Gierstock der henne so weit ent fernt ist vom Eingang, allwo ber Sahn den Saamen eingießt. Alles, was man weiß, ist dieses, daß der Hahn, indem er die Henne befruchtet, an den Eingang der Mutter ein wenig Feucht anhängt, die solche wie ein Schwamm anzieht. Aus den Thilm des Männleins sondert sich das subtilste Zeugungswesen ab, m im Gierstock find Fibern, welche bas Gelbe formiren helfen. allem Gelben bes Gies findet sich dieses Bläschen; wie aber dief gelbe Bläschen umgetrieben werde, daß das Weiße mit bem Gelben sich mische, das ist über allen Berstand. Gott hat so vielerlei Werkzeuge der Bildung im Gi. Man darf nur in der Scheuchzer: schen Bibel die Figuren des Malpigius ansehen, so erstaunt man. In der ersten Figur ist durch Vergrößerungsgläser entdeckt worden, daß man schon in dem kleinen Bläschen an dem Gelben der Gier den Abriß des Hühnleins sieht durch zwei weiße Faden. Nachdem die henne zwölf Stunden gebrütet hat, so zeigen sich kleine runde Figuren voll von fluffigem Wesen. Die außere Warme treibt es, und das innere Feuer macht es wachsen. Das innere erwedte Feuer zielt dahin ab, sich auszubreiten, das Rlebrichte aber läßt es nicht schnell ausdehnen; da wird ein Punkt daraus, der fich jum Umfang in die Länge begibt, und so wird das Herz. Hernach ent: stehen andere fadenhafte Linien, woraus das hirn entsteht. Das Tincturfeuer treibt hierauf die gröberen Theile zum Umfang, und bildet den Anfang des ganzen Beingewebes, woran das Herz fic anschließt, so wie die übrigen Hirngefäße. Da entstehen viele Ra nale und Fibern; aus dem Weißen aber des Gies sucht fich Alles feine Mahrung.

Aus allen diesen Wahrnehmungen wird man gleichwohl nicht verständiger darüber, wie Alles aus einander geht, und es bleibt bei Salomo's Ausspruch: "Man weiß nicht, wie die Gebeine in Mutterleibe entstehen." Harväus sagt: "Fit numine," und jene Feuchtigkeit sei mit etwas himmlischem und Göttlichem vermengt, daraus die Frucht wird, was sie werden soll. Endlich muß man sagen mit David: "Ich danke dir, daß ich auf eine erschrecklich wunderbare Art gebildet worden." Da man nun aber mit solchen Bemerkungen nicht weiter kommt, fo muß der Geift Gottes uns andere Spuren geben, etwas Mehreres zu verstehen. Man lese, wenn man Luft hat, in Jac. Böhm's Buch "von den Principien," Cap. 13, 46-53; da findet man zwar viele unvernehmliche Na= men für dasjenige, womit Gott die Frucht bildet, als Fiat, Effen= tien, Tinctur, boch ist es zu prüfen. Der Anatomist, sagt er § 42, kann die Sache nicht anzeigen, wenn er gleich tausend Meuschen schlachtete; allein der Geist, der dabei gewesen, der weiß es. Es kommt hauptsächlich auf das Wort Tinctur an. Die Weisheit Gottes gibt ihr bas Leben; die Tinctur allein hat fein Leben, fie ift nur ein aufsteigender Wille und ein Gehäus der Seele und wird von der Weisheit regiert 1). Darum, o Mensch, § 45, was du hier saeft, das wirst du arnten; denn beine Seele in der Tinctur bleibt ewig, und alle beine Früchte stehen in der Tinctur im hellen Lichte offenbar und folgen dir nach 2). Die Tinctur wird in der Zeugung und Formirung des Rindes von vielem angewandelt. Da wird in den Saamen gezogen der Mutter Geblut, in welchem ber Mutter Tinctur ist. Der Geist der Constellation in der Welt mischt sich auch ein. So wird die Materie entschieden nach bem Rath ber Sterne, wie sie stehen in der Ordnung, nämlich die Planeten, da= von Mesmer etwas Mehreres angibt. Welcher Planet Primas ift, der figurirt durch's Fiat 3) die Art des Rindes am stärksten, daß

Anm. 1. Die Tinctur oder das Geistesbild des einzelnen Menschen ist der göttlichen Tinctur (m. vgl. d. Art. Oel, Anm. 1) oder der ewigen Weisheit untergeordnet. Das wahrhafte Wessen oder Leben besitzt erstere nur bei freier Unterwerfung des Willens unter lettere.

Anm. 2. Man vgl. d. Art. Buch des Lebens, Anm. 2. u. 3. Anm. 3. Unter dem Fiat ist Gottes Schöpfungswort überhaupt, insonderheit aber die durch dasselbe gesetzte erste Naturgestalt, die Macht der Zusammenziehung zu verstehen.

die solarische, oder lunarische, oder martialische, oder saturnische Art pradominirt. \$ 51 ift durchaus wichtig und verdient notirt ju werden. Go seltsam die Rede auch klingt, so mag der Leser Beduld üben und denken, daß J. Bohm keine profesorsmäßige An im Schreiben gehabt. Er fagt: "Also wird die Materie in Gliede durch's Fiat geschieden; und wenn nun das Fiat der Mutter Geblit also in die Materie zeucht, so erstickt es und die Tinctur wird gan angstlich 4). Denn die herbe Effentia, als das Fiat, erschrickt, und weichet alle Freude, welche das herbe Fiat in der Tinctur des Gie blutes friegte, und fanget das Fiat in der Pracipitation ober in Schrack an zu zittern in der herben Effenz, und der Schrack obn das Niedergestoßene weicht als ein Blig und will aus der Effeniu weichen, es wird aber vom Fiat gehalten. Da wird es hart mit von der Effentia gabe; denn die Effentia macht ihn in der Bertigfeit zahe und umschließt das Rind; das ift die Saut des Rindel. Die quellende Tinctur aber fahrt plöglich im Schrack über fich m will weichen und kann doch nicht, denn fie steht in der Effein Ausgeburt; sondern dehnet sich geschwinde im Schrack über in und nimmt aller Effentien Kraft mit fich. Da bildet fich in Sternen= und Elementen=Beift mit ein und fullet fich mit ein im Alug, und denkt, er habe die Sophia, er wolle mitfahren. Das Fin aber ergreift Alles und halt's und denkt, es sei das Verbum Domini allda im Anlauf, es solle Adam schaffen 6), und stärket fich in der ftarfen Macht des Schracks, und schaffet wieder den bobern Leib, als den Ropf; und vom harten Schrad, welcher immer im Beicha ift und boch nicht kann, wird die hirnschale, welche bas oben Centrum umschließt, vom Beichen aber (aus ben Effentien ber

Anm. 4. Das Geistesbild verschwindet, sofern, der streng zu sammenziehenden Macht gegenüber, die hinauswärts, nach Expansion strebende zweite Naturgestalt rege wird, und diese beiden nun mit einander in angst vollem Ringen stehen.

Anm. 5. Aus der Angst wird der Blitz geboren, der das ganzt bisherige Gebilde zerbrechen möchte. Indem aber die erste Naturgestalt doch nicht vernichtet werden kann, so entsteht nut selbst an der Peripherie etwas Dichtes, die Haut.

Anm. 6. Es ist in der Tinctur die Kraft zu weiter gehenden, höherer Bildung geboten; so namentlich zu Bildung des Hauptes, wobei die Tendenz zu einer übernatürlichen, paradiesischen Gestaltung rege wird.

Tinctur mit dem Schrack in's obere Centrum) werden die Adern und der Hals, also aus dem Leibe in den Ropf, in's obere Centrum. Auch so § 52, werden alle Adern im ganzen Leibe vom Schrack der Erstickung, da der Schrack aus allen Essentien gehet und weis chen will, das Fiat aber der anziehenden Kraft hält's doch an sich."

Hieraus sieht man, daß in Formirung des Menschen Vieles zusammenwirkt, und es wie Wellen des Meeres durcheinander geht. Hier muß man denken, daß es noch nicht Zeit sep, diese Dinge deutlich zu machen. Man weiß, wie Salomo sagt, das Werk des Herrn im Ganzen nicht. Der nicht, der Hohepriester und Administrator der Berke Gottes wird es nach und nach zur Deutlichkeit bringen. Er, Jesus mußte ja warten, bis ihm von Gott die Offenbazrung vom himmel gegeben worden?); so müssen wir auch warten, bis die Wunder Gottes durch allerhand Werkzeuge aus der Tiefe herauskommen, den Gläubigen zu Gute. Diese werden einmal Alles sehen in der Leiblichkeit der Tinctur, ohne Kunst und Rechznung. Wir wollen nur das Unsere schaffen und für das Ganze den Herrn sorgen lassen, wir wollen der Sünde absterben und im Geist wandeln.

Bertrennung und Aergerniß, dixoorasia und onavdadov, gibt es heut zu Tag mehr als ehemals, weil die geistliche Macht nicht mehr im heiligen Geiste, sondern im hohen Ansehen der Kirschenvorsteher geübt wird. Was ist aber zu thun? Man muß warten, die der Heiland seiner Sache selbst hilft mit seinem Arm, Jes. 54, 16. Er ist aber gewiß übel damit zufrieden, daß es so viele Furchtsame gibt, die keinen Muth haben zu bezeugen, was sie glauben. Wer vom Bösen weicht, der muß ein Schwärmer senn, als des Verstandes beraubt. Daher ist es löblich, daß je und je gegründete Männer dagegen zeugen. Weil es dem Herrn mißfällt, daß Niemand solche vertritt, so muß es ihm wohlgefallen, wenn mit Sanstmuth der Weisheit und Herzhaftigkeit diese Aergernisse in der Lehre und im Leben angezeigt und bestraft werden. Heims lich und unvermerkt geben zu solchen Zwistigkeiten Anlaß, die sich um des Successes willen schoner Worte bedienen, Köm. 16, 17. ff.

Anm 7. Hiemit deutet Oetinger ohne Zweifel auf Christi Salbung mit dem heiligen Geiste.

Anm. 8. Statt der discursiven wird die intuitive Erkenntniß eintreten, zu welcher man sich allerdings am besten durch Reinisgung des Gemüthes und Willens vorbereitet.

Detinger, bibl. Wörterb.

Sie meinen tadurch Christo Seelen zuzuführen; sie gewinnen in der Rahe, verspielen aber in der Ferne. Beil sie aber Christo suchen zu dienen, so muß man sie schonen, wie Paulus der Corinthier ges schont. Diotrephes wird auch seine Ursachen gehabt haben, warum er die Brüder von Johanne abwendig gemacht; endlich aber offens bart es sich, daß man nicht Christo, sondern seiner Partei habe auf belfen wollen.

Born, ipyn. Man schlage die Concordanz auf und zähle, wie oft das Wort: Born Gottes vorkommt; da muß man wohl gesteben, daß ein besonderer Nachdruck in diesem Worte fen, beffen Erflarung erst in jener Belt völlig uns wird gegeben werden. Berr Confi: ftorialrath Teller sagt in seinem Wörterbuche: "Wo von Gott tie Rede ift, da ist es nicht nur anständiger, sondern auch sprachich: tiger, dieses Wort mit: Strafe zu verwechseln, und also für: ju fünftigen Born, Matth, 3, 7. zufüuftige Strafe, für Born Genei, Joh. 3, 6. göttliche Strafe, für: Kinder des Borns, strafmitige Menschen zu sagen." Aber die vielfältige Meldung des Borns Gund deutet auf etwas Höheres. Hatte der Teufel nicht etwas Absidie ges, wider Gott Emporendes, Gott eifersuchtig Machenbes in bie Creatur gebracht, mare das Wesen des Borns Gottes nicht bin fortpflanzender, vermehrender Art, so konnte etwa hie und ba flatt: Born, Strafe gesetzt werden; aber bas Uebel, bas Satan mider Gott in Emporung gebracht, besagt nicht nur ein Mißfallen Gottet, fondern auch ein Befen, das Gottes Beiligkeit und Reinigkeit taglich herausfordert, daß es durch eine Gegenanstalt, durch das Leidn und den Tod [Christi] als eine umgreifende Sache, als ein Reich solle abgethan werden. Es ift etwas von einem falschen Leben Gebornes, das Gott stehen läßt, damit es zu seiner Zeit vor alle Creatur soll zernichtet gesehen werden. Es ift aus bem eigenn Leben, aus den idloig des teuflischen Principes 1) geboren und St tanas Element, das Gott nicht anders als mit Grimm und Burud: stoßung ansehen kann. Wer das Gute liebt, muß das Bose haffen Der Haß des Bösen ift die Probe der Liebe des Guten.

Auch Sünde ift nicht gleichbedeutend mit Zorn Gottes, sonden es ist letzterer etwas Mehreres, als Sünde. Sünde ist eine Verschuldung und Verhaftung an Strafe; aber das, was Gottes zon herausfordert, ist das ganze Reich der Sünde. Dieses hat ein

Anm. 1. S. den Art. Eigen.

große umgreifende Gewalt, und widersteht dem Engel des Angesichts Gottes auf eine undenkliche Weise2). Man lese, was Dan. 10, 5. fteht: Gin Mann in Leinwand, mit einem gulbenen Gurtel, nach Offenb. 1, 13. [Chriftus], noch vor der Menschwerdung (baher et beschrieben wird, daß sein Leib wie Türkis war, sein Antlig wie Blit, seine Augen wie eine Factel, feine Arme und Fuge wie glus hend Erg, seine Rede wie ein groß Getone) fam zu Daniel. Er erschrack. Der Mann richtete ihn auf und sagte: Ich bin kommen um beinetwillen. Dabei fagte er: ber Fürst bes Reiches Perfien, ein großer Weltbeherrscher, κοσμοκράτωρ, hat mir ein und zwanzig Tage widerstanden, und siehe! Michael, der vornehmften Fürsten einer, kam mir zu hilfe." Man vergleiche dieß mit Offenb. 12, 7. Man denke doch: Ift denn der Mann mit der Leinwand nicht fark genug für sich? Muß er Michael zum Gehülfen haben? "Da be= hielt ich den Sieg bei den Rönigen in Perfien." Sollte Gott, nicht nur menschlich, sondern göttlich über diese Ihm entgegenstehende Empörung zurnen d. i. Gewalt üben, fie zu unterdrucken? · Gleich= wohl läßt es Gott stehen, daß er künftig seine Macht und Rache daran beweise. Der Mann in Menschengestalt sprach zu dem ge= stärkten Daniel: "Jetzt will ich wieder hin, und mit dem Fürsten in Persienland streiten," den er boch schon vorher besiegt. denke doch über diese große erschreckliche Sache nach. Muß einem nicht beigehen, da Jesus Chriftus sich gesetzt über alle Fürstenthus mer, Gewalt, Macht, Herrschaft, daß es Thronen und Berrschaften gebe in der unsichtbaren Welt, und daß sich ein Thron oder Fürsten= thum vom Ganzen abgeriffen, und daß diefer zwar verftoßen wors den, aber doch große Gewalt, dem Fürsten über das Seer Gottes zu widerstehen, behalten, welche Jehovah nach der Größe seiner Werke nicht hat wollen auf einmal, sondern nach und nach demus thigen. Daher fam dem Fürsten der Perser so große Macht gu.

Denkt man nun weiter, so muß einem beigehen, nicht zwar, daß zwei Anfänge einander von Ewigkeit entgegen sepen, wohl aber, daß durch des Teufels Empörung in dem unergründlichen Leben der ewigen Natur etwas worden ist, das nicht Gott, sondern der

33\*

Anm. 2. Die Sünde ist nur der Grund vom Hervortreten jenes falschen Lebens in der Creatur, jenes Unwesens, das dem Engel des Angesichts Gottes oder der Kraft des Heilands als des Centrums der göttlichen Idealwelt entgegenwirkt.

Teufel in dem wollenden Leben aus den idiois verursacht hat, wodurch ein solches mißrathenes Spiel entstanden, darin die gaukelnde
wesentliche Phantasie ihr falsches Bild aufgerichtet, das Gott nicht
hat vernichten wollen, indem er sonst das Ganze der Natur hätte
vernichten mussens). In diesem widersteht des Satans Heer Gott
und seinem Heerführer noch immer. Und darum heißt der Satan—
der Jorn Gottes, ein feindliches Leben nämlich, welches das Leben
der wallenden Kräfte in sich genommen, 1 Chron. 22, 1. 2 Sam.
21, 1. welches Land und Leute verwirrt, das jedoch Gott nicht
vertilgt, sondern mit Unwillen zwar ansieht, aber um des Trium;
phes willen, den Christus ausführen wird an der Schlange, stehen
läßt, bis das Lamm Gottes seinen eigenen Jorn über alles das
feindliche Leben ergießt.

Bill man das Wort: Born Gottes noch weiter zergliebem, so hat man vergebliche Mühe. Ift es nicht auf diese Urt ergangen, so ist es auf eine andere Art, die wir nicht wissen, erfolgt, wiche allein dem Sohn Gottes zu wissen vorbehalten ift. Gott fagt nicht ohne Ursache zu Mose: "Nun laß mich, daß mein Zorn übersit ergrimme." Der Mittler aber wandte immer den Born ab, 2 Mos. 32. Gott redet, ehe er vergibt, von der Nothwendigkeit seines Zornes oder Mißfallens, doch um des Mittlers willen vergibt er hernach und reservirt sich die Rache über die Schlange. So mußte bas kluge Weib von Thekoa den Zorn abwenden. So hat Moses, als er die Tafeln des Gesetzes zerbrach, den Zorn Gottes vorausseten Dabei sah er aber auch in Gott die geheimen Ursachen der Berfühnung sammt der Proportion der Strafe gegen die Gunde. Ebenso hat Gott seinen Born auch bei den Rundschaftern vernichtet, 4 Mos. 14, 20. 21. Die Dippelianer meinen Wunder, wie sie Gott damit ehren, daß er die Liebe sei, und seine Creatur ohnt Satisfaction des Zorns curire4), aber sie halten nicht Jedes mit Allem in der Schrift zusammen. Freilich hat das Opfer Jesu aller Born verschlungen, aber mer erklärt stückweise, mas alles für Tiefen in dem Opfer Jesu verborgen liegen? So legt denn die ganze

Anm. 3. Ebenso denkt auch Jac. Böhm. S. dessen 177 theosophische Fragen, Cap. 15, V. 3. Er, wie Oetinger scheinen der Ueberzeugung zu seyn, daß eine theilweise Vernichtung der Schöpfung wegen der Continuität des Weltorganismus nicht Statt haben könne.

Anm. 4. Man vgl. den Art. Bergebung, Unm. 3.

Schrift so viele Stude in dem Opfer Jesu vor. Aus der Epistel an die Ebräer aber ist es jedem Laien klar genug, daß durch den Tod Jesu Alles sen abgethan worden, mas eine Seele wegen des Borns Gottes anfechten kann. Wir verstehen nicht Alles, was Gott im dritten Buch Mosis hat aufschreiben lassen vom Bocke des Sündopfere, und warum Moses zornig war über Eleazar, Itha= mar 2c., daß sie das Sundopfer an heiliger Statte nicht gegessen; "denn es ift das Allerheiligste, und er hat es euch gegeben, daß ihr die Missethat der Gemeine tragen sollt, daß ihr sie versühnet vor dem Herrn," bis am Versühnungstag alle Sünden, aller Zorn weggenommen worden. Die Priester mußten die Sunden des Bolks tragen und effen, 3 Mos. 6, 18. 26. 8, 31. 21, 22. 22, 4. 6. 4 Mos. 18, 10. 5 Mos. 12, 7. 14, 23: wie vielmehr hat Chri= stus die Gunde der Welt getragen, wie hat er gezittert vor dem Born, wie hat er Blutschweiß geschwißet, wie hat die Finsterniß muffen ein Bild des Zorns Gottes senn, da Jesus nach langem dreistündigem Schweigen ausgerufen: "Mein Gott! mein Gott! warum haft du mich verlassen?" Und dieß Alles hat er hinausge= führt und endlich mit Geschrei, nachdem er Alles vollbracht, gesprochen: "Bater, ich befehle meinen Geist in deine Bande."

Un dem Wort Born muß, nach ebraischer Sprache, viel gelegen senn; benn sie hat die Beise, bei wichtigen Dingen z. B. Beisheit, Tugend, Sünde, Strafen, so auch bei dem Worte Zorn alle Arten und Species aufzugählen. Wer dies nicht sieht, ift weit weg von der Einsicht in das Inwendige der Sprache Gottes. Die Ebraer haben verschiedene Worte, um die Grade des Borns zu unterschei= ben, ale: אַב, זַעַם, הָרוֹן, קַצָּפ, הָחָרוֹן, שַ u. dgl. Wom Zorn Gottes heißt es, daß er sich ergrimme, 1 Mos. 27, 45., 44, 18. 2 Mos. 22, 24. 32, 10—12. 3 Mos. 10, 6. 4 Mos. 1, 53. 11, 1. 10. 33. 25, 3. 5 Mos. 7, 4. 11. 17. 29, 20. 31, 17. 3es. 7, 1. 22, 20. Richt. 2, 14. 20. Ps. 5, 12. 21. 10. 30, 6. Um zulett angegebenen Ort heißt es: "Sein Born mahret einen Augen= blick." Pf. 85, 4, steht: "Gott habe seinen Born aufgehoben." Ps. 95, 11. "Ich schwor in meinem Zorn." Jes. 5, 25. 26, 20. "bis dein Zorn vorübergehe." Matth. 3, 7. kommt vor: "dem künftigen Zorn entrinnen." Siehe auch noch Luc. 3, 7. Joh. 3, 36. Röm. 1, 18. 2, 5. 12, 9. 1 Theff. 1, 10. 5, 9. Ebr. 3, 11. Offenb. 6, 16. 14, 19. 15, 1.

Ein gewisser Lehrer gab mir Anlaß, auf folgende Art meine

Gesinnngen von dem Zorn Gottes zu eröffnen. Das Wort: Zorn Gottes gibt dem Unsehen nach in den Sinn, als ob in Gott Zorn wäre, welches doch nicht der Fall ift. Wohl ist Gott die höchste Reinigkeit, welche alles Widrige von sich stößt. Diese Reinigkeit ist die Schärse des Glanzes Gottes und der Liebe Grund und Bestand. Weil aber die heilige Schrift das Wort Zorn Gottes im alten Testament über dreihundertmal gebraucht, und dasselbe im neuen Testamente aus dem alten wiederholt wird, wie denn die Offenbarung Johannis ein lauteres Gewebe von Worten des alten Testamentes ist, so muß auch in diesem Wort ein Geheimniß steden, womit uns Gott probiret, ob wir wollen glauben, ehe wir schauen, ob wir wollen hoffen, ehe wir haben.

Born Gottes faßt zwei Begriffe in sich: 1) daß etwas Boses in die Creatur eingedrungen (subjective), und daß 2) Diefes Bise ein Object, ein Vorwurf des Haffes Gottes senn muß (objective). Man nimmt gemeiniglich das Lette ohne das Erste; daher kommt Wer der Sache nachdenkt, muß bis auf die Denlich der Anstoß. feit Gottes hinausdenken. Die Herrlichkeit Gottes hat Die bidfie Schärfe und die höchste Liebe in sich; die Liebe mildert die Schärft. Man benkt insgmein, die herrlichkeit Gottes habe nichts in fich, bas Bewegung, Raum, Zeit, Ort, Art und Weise in sich schließt, abn aus dem Ezechiel und aus der ganzen Schrift ergibt fich unumftöß: lich, daß zwar in Gott selbst keine Bewegung, kein Raum, Beit, Ort, Art und Weise sep, daß jedoch in dem Rleid des Lichtes, Di. 104, dieß Alles gewiß mit begriffen seps), indem sonft Gott von feinem Engel oder Menschen verstanden werden könnte. Gott gibt fic selbst eine Gestalt, Figur und Art zu sepn. Darum sitt Gott auf dem Thron, darum hat er Farben, weiß und roth, darum nimmt er nicht nur meuschlicher Beise auf eine Zeitlang solche an sich, fondern man wird ihn ewig sehen in dieser Figur, wie die Offenbarung es beschreibt Cap. 4; sogar auch die Unseligen werden ihn also sehen. ber Stein des Unftoßens für die Weisen dieser Welt, bas verblen: det sie. Gott gibt sich freiwillig um deswillen, daß Jesus als Mensch geboren worden, eine solche Gestalt, noch ehe er als Mensch geboren ift, durchs ganze alte Testament, in allen Erscheinungen.

Jesus Christus verkündiget uns zuerst, 1 Joh. 1, daß Gott Licht sen und keine Finsterniß in ihm sen. Jacobus erkart: Gott

Unm. 5. S. den Art. Gesicht, besond. Anm. 5.

sen Water der Lichter, und sen keine Abwechslung des Lichts und der Finsterniß in ihm, fein Uebergang wie in den leuchtenden Ster= nen, welche können eine Finsterniß erleiden 6). Schon David sagt: Finsterniß sen nicht Finsterniß in Gott, sie sen wie das Licht in Gott 7). Wer demuthig ift und seiner Bildermacherei der Bernunft absagt, der läßt sich vom beiligen Geist vorsagen, wie es an sich selbst ist; darum rühmt Jesus den Schlüssel Davids. Jesus war selbst der Schlüssel Davids, und doch sagt er: er habe den Schlüssel Davids. Jesus demuthigt sich auch hierin unter das Wort Gottes, allen Weisen zum Beispiel. Wer den Schlüssel Davide gebraucht, dem werden die Gnaden Davids aufgeschlossen. Was ist aber der Schlüssel Davids? Der Hauptsinn der Worte Davids 1 Chron. 30, sowie die letzten Worte Davids; damit kann man das Andere auf= 1 Chron. 30, 11. sagt David, was Gott für Eigens schaften und Attribute habe 8). "Dir gebühret die Beite, הַלְּהוֹים, und die Enge, הבהבה d. i. die Größe und Stärke." Die Größe breitet fich aus und hat fein Ende, die Stärke aber zieht einwärts und macht Grund und Figur in Gott. Darum sollen wir ihn loben, אָרָ. 150, בְּרָקִידֵ בָּוּר, in der Ausbreitung, die aus der Stärke ihr Maaß empfängt. Das find die zwei ersten Eigenschaften Gotteë, daraus die dritte entstehet: die contraren Eigenschaften 9) fassen sich nämlich zusammen in die Schönheit Gottes, nygen. Das sind Arten zu seyn, welche keiner Bernunft in den Sinn kommen, welche wir für und selbst nicht meinten, daß sie Gott gebühren nud geziemen. Die vierte Eigenschaft heißt Ueberwindung; denn was noch von Widrigkeit der zwei ersten Kräfte in der dritten übrig ift, das wird in der vierten überwunden und verschlungen. Alles, was creaturs lich und eingeschränkt heißt, wird verschlungen, und aus dieser Uc= berwindung bricht erst die fünfte Eigenschaft, nin, der Triumph des heiligsten Glanzes der Herrlichkeit hervor. Die widrigen Central= frafte, Größe und Starte werden eins durch die folgenden Stufen, als: Schönheit, Ueberwindung, Triumph. Wem dieß zu körpers lich vorkommt, der hangt an den Gögen zu Dan und Bethel heims

Anm. 6. S. d. Art. Wechsel des Lichts u. d. Finsterniß.

Anm. 7. S. d. Art. Gott, Anm. 5.

Unm. 8. S. ben Art. Anfang, Anm. 3.

Anm. 9. Also tuch in Gott ist ein (nur ewig überwundenes) Contrarium anzuerkennen. Hiedurch erklärt sich diese Ausfühs rung unter dem Art. Zorn.

520 3orn.

lich oder offenbar. Daher muß er den Schlüssel David's von Jesu empfangen, wenn er will der gewissen Gnade David's theil-haftig werden. Sonst versteht er nichts von den Schriftlinien, sondern folgt seinen philosophischen Abscheidungen alles Beweglichen, Empfindlichen, Leiblichscheinenden, verwirft [unbesehens] den Schlüssel Davids und hangt seiner Bildermacherei nach.

Wenn man Gott, wie Wolff, als eine stillstehende Rraft, fic alle möglichen Welten vorzustellen, betrachtet, so ift freilich dieser Schlussel Davids der Bernunft eine Thorheit; denn da ist in Gott Bewegung, Ausgang aus sich, Offenbarung feiner innerften Gin: schränfung, Manisestatio sui. Beil Engel und Menschen das Eben: bild Gottes 10) in gewissem Maaß (nur die Unaufloslichkeit der Rrafte ausgenommen) in sich haben, so muß in Gott wie in der Creatur eine Berschiedenheit und Bielheit der Krafte Statt haben. hieraus fann man begreifen, wie Gunde und Abfall entstanden. In Ansehung der Seele hat Prof. Ploucquet die Bielheit der Riffe zuerst demonstrirt; die Andern singen so ziemlich einer dem aum nach, wie Wolff [ihnen vorsingt]. Die Bielheit der Kräfte im bei einer freithätigen Intelligenz oder geistlichem Wesen sich in eine eigene Form und Art zu senn [Existenzweise] einführen, sich von Got: tes Ordnung abbrechen, und, wie Satan, ein Eigenes hervorbringen 1), das nicht göttlich ift, Joh. 8. Daraus entsteht dann etwas, das Gott nicht geschaffen. 3war hat Gott als ersten Stoff Die Finster: niß oder Frregularität hervorgebracht, Jes. 45, 7. vgl. mit 43, 7. diese war aber nichts Boses, sondern [eben nur] der erste Stoff, baraus Gott das Licht hervorgerufen. Was dagegen Satan burch sein eigenes Erheben Bofes bervorgebracht aus seinem Gigenen, bas ist grundbose, und da ist eine feindselige Macht wider Gott ent: standen, die fich noch allezeit Gott entgegenstellt. Go fann man benn verstehen, daß weil das Bose in der Creatur schon vorhanden ift als wider Gott streitend, daß eben dieses Gottes Saß und Born erregen muß; was nämlich subjective bose ist, muß auch objective Gottes Zorn erregen. Da scheint es, der Zorn Gottes sey in Gott; aber es ist nur in den Augen Gottes bos: "Deine Augen find rein," Sabak. 1. 13.

Anm. 10. So gewiß, will Detinger sagen, Engel und Menschen Gottes Ebenbild sind, und in ihnen eine Vielheit der Kräste sich sindet, so gewiß muß diese lettere auch in Gott angenommen werden.

Nun sagt ein gewisser Lehrer, es sen unmöglich, daß der Born Gottes anderswo sich offenbare, als wo Boses und Sunde ift, folglich nicht in Jesu. Wenn der Geist Gottes etwas Disharmo= nisches antreffe, da sen ber Born Gottes, und da sen Gott ein verzehrend Feuer, in Jesu Christo aber sen nicht die geringste Disharmo= nie wider Gott, folglich habe ihn Gottes Born nicht treffen können. Wenn aber die Sonne auf ein Mas scheine, so stinke es heftiger 11). Nun ist es mahr: das Bose, so Satan in die Creatur eingeführt, muß Gott haffen, aber destwegen ift Gottes Born nicht bloß respective, wo er etwas Widriges antrifft, sondern Gottes Jorn geht absolute auf alle Werke des Teufels 12). 'Es ist nicht schlußmäßig, daß, weil Jesus gut war, nichts Widriges in ihm den Jorn Gottes habe erweden konnen; denn er ift kommen, die Sünden der Belt auf sich zu nehmen und dadurch abzuthun. Es müßte erwiesen werden, daß Jesus der Welt Sünde nicht getragen habe und daß die Strafe nicht auf ihm gelegen sen 13). Es scheint, jener Lehrer glaube, weil das Licht auf einem Mas das Stinkende noch stinken= der mache, daß das Bofe in der Creatur nur beziehungsweise bofe fen. Aber Sünde ist nicht nur beziehungsweise bose, sondern absolut, und also, sie mag auf Christo liegen oder auf etwas Anderem, obs jectiv, bei Gott bose. Die ganze Belt liegt im Argen, bas seben wir freilich nicht: denn die Welt ist schön von außen nach der Ordnung, aber innerlich ift sie ganz arg und in Unsehung beffen absolut bos. Go konnen Gottes reine Augen das Bose in den Rindern des Zorns nicht nur beziehungsweise disharmonisch nennen, sondern absolut bose. Weil die Welt noch viel Ordnung Gottes in sich hat, so liebt Gott die Welt, so daß er seinen Gingebornen

Anm. 13. Man vgl. den Art. Qual, Unm. 5.

Anm. 11. Wer jener "gewisse Lehrer" sen, wissen wir nicht ans zugeben. Das Gleichniß vom Aas aber kömmt bei Jac. Böhm vor, der damit sagen will, daß Gottes Herrlichkeit einem gotts losen Gemüth keinen Trost geben könne, sondern dasselbe nur in immer tiefere Unseligkeit skürze. Darum hat auch Gott den sündigen Menschen aus seiner unmittelbaren Nähe gleichsam verbannt und ihn in das irdische Dasenn eingesenkt, bis derselbe soweit gereinigt ist, daß er die göttliche Herrlichkeit wieder erztragen kann.

Anm. 12. Der Zorn Gottes muß nicht schlechthin nur dasjenige Wesen selbst treffen, welches gefündigt hat, sondern es geht derselbe auch auf alle Wirkungen jener Verschuldung.

Sohn gab; weil sie aber im Innersten vergiftet ist vom Teufel, so haßt sie Gott. Nun können wir nicht wissen, wie Gott die Sünz den der Welt auf Christum legt. So wenig wir wissen, wie Satan in der heiligen Seele Jesu im Augenblick alle Reiche der Welt vorzgestellt, nicht nur optisch, sondern wesentlich: so wenig wissen wir, wie Gott die Sünde der Welt Christo imputirt.

Gewiß ist: die Strafe ist auf Christo gelegen. Er wurde für und zur Sünde gemacht, ja er war ein Fluch für und. Das absolute Böse ist daraus abzunehmen, daß von Adam und von Noah an die Sünde sich vermehrt hat, und, ohne Gottes Licht 11), an sich, stinkender geworden ist. Es hat sich unzählig viel Böses aus dem Bösen geboren, es sind dem Tode, wie Paulus sagt, Früchte gebracht worden. Weil sich nun das Böse durch successive Gebun vermehrt hat, so muß auch der Haß Gottes sich vermehrt haben; und das heißt hernach: Schaalen des Jorns, als wesentliche, vom Teufel geborne Dinge. Dieß können wir freilich nicht ganz mit stehen, es sehlen uns dazu Gründe der Natur 14). Doch mit etwas aus meiner Erfahrung beifügen, zum Beweise, daß das Mit fallen Gottes nicht nur beziehungsweise auf die Verdorbenheit der Ereatur 15), sondern absolut auf das Böse gehe, nicht bloß der Wirtung nach d. i. auf das xaxòv, sondern auch auf das in sich

Anm. 14. Die zunächst folgenden Worte lauten in der Original ausgabe also: "Doch aus meiner Erfahrung will ich etwas bei fügen, daß das Mißfallen Gottes nicht nur an Seiten der Verdorbenheit der Creatur Beziehungsweise, sondern absolut böse sepe, nicht nur der Wirtung nach, sondern in sich selbk morneor, nicht nur xaxor. Dieses kann Beziehungsweise böse seyn, jenes ist absolut bös, und kann nicht anders als mit dem Feuer der Hölle abgetilget werden, wo es nicht durch das Blut Christi getilgt angesehen wird." — Da diese Stelle durch Orucksehler oder auf andere Weise sehr corrumpirt scheint, ja sogar Sinnwidriges enthält, wie man doch das Mißfallen Gottes am Bösen unmöglich absolut böse nennen kann: so hat man, nach der Analogie des ganzen Capitels, eine Umstellung dieser Work versucht, deren Richtigkeit freilich problematisch bleibt.

Anm. 15. Nach der versuchten Umstellung wäre hier gewisser maßen das Contrarium von dem oben Behaupteten und Anm. 12 Erläuterten ausgesprochen, — der Gedanke nämlich: der 3000 Gottes geht nicht nur auf die Wirkung der Verschuldung, sow dern auch auf die Schuld selbst, welche Christus ja ebenfall auf sich genommen. Pgl. Anm. 17.

selbst Bose, das mounpou 16). Ersteres kann beziehungsweise bose seyn, letzteres ist absolut bose, und kann nicht anders als mit dem Feuer der Solle abgetilgt werden, wofern es nicht als durch das Blut Christi getilgt angesehen wird. Moses hat eine kupferne Schlange [S. den also überschriebenen Artikel] aufgehängt. um von Rupfer? Weil Rupfer ein vermischtes Wesen ist aus dem Allerboseften und dem Allerbesten 17). Ich kann das Boseste auf= zeigen, roth wie Zinnober, ebenso das Allerbeste als ein Tincturs Glas, edler denn Gold. Ich rede nicht aus metaphysischen Specus lationen. Das Bose aus dem Rupfer verderbt das gute Rupfer, ja Gold und Silber ganz und gar, so gar bose ist es an sich selber. Da läßt sich das Gleichniß nicht anbringen von der Sonne, [die] auf ein Aas [scheinet], oder von der Dissonanz; diese Metaphern helfen nichts. Diffonanz kann in Consonanz gebracht werden, aber das Bose vom Teufel niemals, als durch das uns unbekannte Mittel der naraddayy, welches wir nie ganz verstehen. Nun bleibt es wahr, daß Gott das Bose an sich hassen muß subjective und objective, und daß das Mißfallen Gottes aus der Berderbniß des Wesens in der Creatur entsteht. Defrwegen heißt es Born Gottes, weil es ein wider Gott empörendes grundbofes Wesen ist, das ohne Feuer des Borns Gottes nicht kann abgethan werden. Jesus hat Alles unbegreiflicher Weise auf sich geladen, und ich will nicht wissen wie es zugegangen, daß er alle Gunden auf sich genommen, soust wurde ich dem Cerinthus gleich zu Cafarien.

Das ist gewiß, daß er das absolut Bose auf sich genommen, nicht bloß das disharmonische, das respective Bose. Daher hat es Gott so ausnehmend wie mit Fingern gezeigt, daß Jesus als ein Fluch am Kreuze gehangen von der sechsten Stunde bis zur neunten. Was ist der Fluch, als eine Entziehung des Trostes Gottes, als eine Verlassung nach Ps. 22, 2. 3.? Die dreistündige Finsterniß ist ein Bild dessen, was in der Seele Jesu vorging. Eine Verlassung, dabei er lange still war. Nachdem das Härteste des Jorns vorbei war, so brach er erst in die vertrauens und respects vollen Worte aus: "Mein Gott! mein Gott! warum hast du mich

Anm. 16. Ueber den Unterschied des movngov und des xaxon vgl. man den Art. Bos.

Anm. II. Jene kupferne Schlange war ein Vorbild des Heilands, der allerdings das Beste in sich getragen, zugleich aber auch die menschliche Sünde auf sich genommen.

verlassen?" Run sage man, der Born Gottes habe nicht konnen auf Christo liegen. War er nicht ein Fluch für uns? Jesus hat den Born Gottes im Garten und dann drei Stunden lang am Rreuz getragen. 'Eicero sagt: Contra deos disputare sive ex animo sive simulate mala et impia consuetudo est. Ich sage: Wer mit der Auslegungskunft dieser Sache aus dem Wege geht, mit dem mag ich nicht disputiren; mala et impia consuetudo! Die Reden vom Zorn Gottes sind durch die ganze Schrift subjective und ob: jective zusammen zu verstehen; und boch hat man ben völligen Begriff von den Schaalen des Zorns Gottes nicht, bis wir am Ende die dinaiwuara, d. i. die Rechte Gottes wider den Teufel, erfüllt sehen, Offenb. 15, 4. Inzwischen respectiren wir die un: verstandenen Worte Gottes. Nun will ich noch aus den vielen Stellen der Schrift nur einige wenige anziehen, darin der 30m Gottes subjective und objective zugleich genommen wird: 1 Mes. 27, 45.: "bis sich dein Zorn wende;" 2 Mos. 22, 24.: "so wied mein Zorn ergrimmen." B. 32. sagt Moses: "Warum will kin Born ergrimmen über dein Bolk? Rehre dich von dem Grimm beines Zornes." 3 Mos. 10, 6.: "Dein Zorn ist über die ganze Gemeine kommen." 4 Mos. 1, 33.: "auf daß nicht dein 30m komme." B. 11.: "Da ergrimmte des HErrn Zorn sehr." 32, 14.: "daß ihr den Zorn des HErrn mehr macht." 5 Mos. 29, 20.: "dann wird sein Zorn rauchen." 32, 22.: "Feuer ift durch den Born angegangen, und wird brennen bis in die unterfte Solle." Jos. 22, 10 .: "Der Born des DErrn fam über die ganze Gemeine." Richt. 10, 7.: "Da ergrimmte der Zorn des HErrn." 1 Chron. 22, 1. 2 Sam. 24, 1. Rach diesen Stellen ift Satan und Born Gottes ein Ding. 1 Chron. 28, 24.: "Es kam ein 30m über Ifrael." 2 Macc. 9, 18.: "Gottes gerechter Zorn war han über Antiochus."

Burechnen, doylses Jai, heißt in heiliger Schrift das Künstige schon als gegenwärtig gelten lassen. Weil die Werke Gottes groß sind und erst in langen Zeiten zu Ende laufen, so würden wir ohne Zurechnung nie vollendet. Dagegen hat nun Gott die Weise wie bei Abraham, welchem er seinen ersten Glauben, da er et nämlich geglaubt: "Also soll dein Samen seyn," schon angerechnet, als hätte er seinen ganzen Lauf vollendet, als hätte er den Isak schon geopfert, da es sich doch noch fünfundzwanzig Jahre hie ausgezogen, und er noch viele Fehler und Zweisel über die Berhei

Gott hat im himmel reine Geister, denen Bung Gottes geaußert. er die Herrlichkeit nicht zurechnet, sondern ihnen sein Licht eingießt; da aber Gott willig ift, [schon] seinen Gläubigen anzurechnen, mas sie erst noch werden sollen, und er ihnen seine Fülle im Augenblick nicht mittheilen kann, so schätzt er sie als Mitgekreuzigte, Mit= gestorbene und Mitauferstandene. Er hat uns, nach Petro, "wie= dergeboren zur lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi." Die Gerechtigkeit Gottes ift eine Zurechnung, weil fie niemals gang in unserer Gewalt ift, sondern in Gott bleibt. Gie leuchtet uns an wie die Sonne; die Sonne aber kommt nicht in uns, sondern das Licht der Sonne wird unser. Auf solche Art wird uns die Gerechtigkeit Gottes zurechnungsweise zu Theil, und wir werden zugleich die Gerechtigkeit Gottes, 2 Cor. 5, 21. Jesus, im Glauben erkannt, ift uns Weisheit, ift uns Gerechtigkeit, ift uns Seiligung, ift uns Erlösung. Die Wiedergeburt geht inwen= dig vor aus Wasser und Geist, und besteht in einer Anneigung und Umwandlung des Willens zu Gott. Das Innerliche verstehen wir wenig oder gar nicht. Paulus fagt, wenn er uns Abrahams Glauben vorhält: "Das ift nicht geschrieben allein um seinetwillen, sondern auch um unsertwillen, welchen es soll zugerechnet werden, so wir glauben an Den, der Jesum, unsern SErrn, hat auferwecket von den Todten, welcher ift um unserer Gunden willen dahingegeben ' und um unserer Gerechtigkeit willen auferwecket." \*)

Bweiseelisch, zweiherzig, d/Voxoc, ist zwar nicht deutsch, doch nm die Sache recht auszudrücken und vernehmlich zu machen, braucht Jacobus ein solches Wort. Machet eure Herzen keusch, ihr Zweiseelischen, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, die ihr mit dem Herzen Gott und dem Mammon zugleich dienen wollt. Viele schämen sich nicht zu sagen: J'aime un Dieu et une belle Dame, l'un pour mon corps et l'autre pour mon ame. Diese Leute sind schon verhärtet, dis ihnen Gott einen Schlag gibt, es besser zu bedenken. Unter den Zuhörern Jacobi muß es viele solche gegeben haben, wie es auch unter den heutigen Pietisten viele solche gibt. Diese sollen Alle nach Jacobi Worten in sich gehen. Ihr Lachen soll sich verkehren in Weinen; so kann die Doppelherzigkeit noch von ihnen genommen werden. Aus der Doppelherzigkeit entsteht die Zweizüngigkeit, 1 Tim. 3, 8. Das ist eine sehr gewöhnliche

<sup>\*)</sup> Anm. Man vrgl. hiezu den Artikel: Gerechtigkeit.

Unart solcher Leute, ohne daß sie es an sich merken. Gemeiniglich, wenn sie von einer Noth erledigt werden, so loben sie die Freunde, hernach aber, wenn sie an ihnen Fehler sehen, sind sie undankbar, und haben gleichsam zwei Jungen, eine zum Schelten und eine zum Loben. Wider dieses zeugt Jacobus und sagt Sap. 3, B. 10.: "Aus einem Munde geht Loben und Fluchen. Quillet auch, B. 11., ein Brunnen aus einer Quelle süß und sauer?" Es ist dieß ein gar zu gemeines, aber unerkanntes Laster; wie denn nach Pauli Worten, 1 Tim. 3, 8., auch die Diaconen solcher Unart noch manchmal unterworfen waren. Salomo zeigt die Fehler der Junge genau an: der dritte Theil der Sprüche handelt vom Gebrauch und Mißbrauch der Junge. Die Junge oder Rede wird durch Gedauken angerichtet; darum soll man sich selbst hassen und nach Preis und Ehre streben.

## Register

## über sämmtliche Artikel und über die wichtigsten Materien.

Die Zahlen zeigen die Seiten an. Alle Rubriken dieses Registers, ausgenommen die mit \* bezeichneten, bilben eigene Artikel im Wörterbuche. Die Verweisungen in diesem Register beziehen sich zunächt auf das Register felbst.

Mbaddon. 1.

Abendmahl. 1. Wir empfangen in temfelben den geistigen Leib Christi.
1 st. Vor Christi Tod wurde es nur geistig empfangen. 3. Bon wahrhafsten Christen wird es als eine Arznei der Unsterblichkeit genossen. 4.

Aberglaube besteht bariu, daß man mehr glaubt, als die biblische Lehre oder die Folgen derselben zulassen. 6.

Abfall, der äußerste wird sehn bei Erscheinung bes Antichrist. 6.

Abglanz. 7.

Abgranzen. 7.

Abgrund. 8.

Abraham. Seine große Bebeutung im neuen Testament. 11. Es liegen in seiner Geschichte viele Geheimnisse. 12.

Abam, hat als Haupt aller Menschen gesündigt. 14. Abam und Eva wa= ren ursprünglich nicht separirt, son= dern eine Einheit. 16. s. Mensch, Weib.

Abler. 17.

Affecten. Jesus Christus allein mit seinen Schäßen vermag das Sehnen unsers Herzens zu stillen und unsere Lüste zu überwinden. 17. Jeder Affect kann sich sein Schworium zuwege bringen. 359. Aus der Lust ergibt sich eine körperliche Bildung, und wenn man diese nicht zerbricht, so wachsen daraus die Leibenschaften. 18. s. Begehren, Begierde, Lust.

Alleluja. 18.

Alter, breifaches, ber Kinder, Jüngslinge und Bäter. 19.

Amen heißt der Sohn Gottes als die Originalwahrheit. 20.

Amt des Buchstaben und bes Geistes. 21. Buchstabe ist nicht

bloß bas Geset Mosis, sonbern auch die einseitige ober verkehrte Aufsassung des neuen Testamentes. 21 ff. Anbeten, im Geist, in der Wahrheit,

was bas Eine, was bas Andere sei.

Anbeter und Bewunderer des Thiers.
24.

Anderer Tröster. 25.

Anerbietungen Gottes, was dars unter zu verstehen. 26.

Anfang. Auf welche Weise Gott einen Ansang in sich selber macht. 27., s. Princip, und über Anfänge ber Schöpfung. s. Schöpfung.

Anfänger. 29.

Angesicht Gottes, wie es sich im alten, wie im neuen Testament dars stelle. 29. Was unter dem großen und dem kleinen Angesicht Gottes zu verstehen sei. 234.

Ankläger. 29.

Antichrist. Der Geist besselben hat sich schon im falschen Idealismus eines Cerinth n. s. w. geregt, wies derum zeigt er sich jest bei einem Teller. 30.

Apostel. In welchem Sinn Christus so heiße. 31.

Mergerniß. 32.

Armageddon. 33.

Athem. In welchem Sinn er das Blasen Gottes genannt werde. 33.

Anferstehung Jesu. 34. Dieselbe ist eine wahre Zeugung und Geburt.

8. 34. 256. Bei derselben blieb Christi wahrhaftiges Fleisch. 8. 35.

— Auferstehung der Todten bei Jesu Tode. 194. 195. An der Auferstehung. Jesu hängt unser Aller Auferstehung.

37. Ju welchem Sinn Marthaglaubte, daß Jesus die Auferstehung

bewirken könne. 34. Worauf die Möglichkeit der Auferstehung beruhe. 37.

Anfnahme an Kindes Statt. Dies selbe ist nur durch Christum möglich und schließt eine hohe Verherrlichung in sich. 39.

Aufseher, Aeltefte, Bischöfe. 40.

Augen, bie, zuschließen. 40.

Auserwählte. 40.

Aufgang aus ber Höhe. 41.

Ausgang. 41.

Ausgießen bes Blutes Jesu. 41.

Austaufen. 42.

Auslegen, bie Schrift. 44.

Babylon. 46.

Bab ber Wiebergeburt. 46.

- Bann. 46. Die Kraft zu bannen hat nur der Gläubige. 47. Das Recht dazu hat nur die gläubige Gemeine. 47. Kein Jude, der durch den Geist Gottes redet, schließt Jesum aus der israelitischen Gemeine aus. 46. s. Gemeine.
- Banm, der, des Lebens. 47., der Bersuchung. 404. Verhältniß vom Baum der Versuchung zum Baum des Lebens. 47. In Christo ist der Baum des Lebens offenbar. 49. Sessundmachende Kraft der Blätter vom Holze des Lebens. 46. 329. Weitester Sinn des Wortes: Baum des Lebens. 48. Alles Sute in der Welt nimmt Theil am Baum des Lebens. 48.

Befleckungen des Fleisches und des Geistes; wie die lettern möglich seien. 49.

Begehren ist im Unsichtbaren, was in der Sichtbarkeit die Attraction. 51. f. Affecten, Lust, Begierde.

Begierden, die, woraus sie entsprin= gen. 53. s. Affecten.

Beine. 54.

Befenntniß, im engern — im weis tern Sinn. 55.

Bekehrung. 55.

Bereitschaft bes Evangeliums: Man soll immer zu seiner Verfündis gung bereit senn, aber auch nach Zeit und Ort inne halten. 56.

Veruf. 56.

Besessene. 56.

Beschneibung, worauf sie sich gründe. 58. Das Recht der Beschneidung und der Taufe. 61. Die Heiden sind geistiger Weise beschnitten. 60.

Beten — im Geist — im Sinn. 62. Bewährung ber Lehre im Gemuth, wie sie erreicht wirb. 63.

Beilage, unsere, ist bei Gott ver: wahrt, von unserm Tote an bis an

ben jüngsten Tag. 63.

Bildniß, Bild Gottes. 64. Werin das Bild Gottes im Menschen bestehe. 468. Wir werden unvermerkt in dass selbe transsormirt. 64. Der Geist hat das Bild in sich und sormirt es in der Seele. 64. Im Gottlosen ist das Bild Gottes verschlungen. 65. In allen Geschöpfen liegt ein Bild. 65. Bilder gehen vom Menschen aus. 204.

Bischof. 66.

- Blig, wie er entstehe. 67. Findet auch im himmel Statt. 66.
- Blut Christi. 68. Es stockte nicht, wie sonst bei Sterbenden. 41. Große reinigende und belebende Kraft desselz ben. 62. 68 ff.

Böhm, Jac., scheint über Mam nicht so zu reden, wie Paulus. 15., wird von Oetinger getadelt. 381. 385. 405.

Böse, das, zerstört das Gnte ober verdunkelt es nur. 70., ist nicht in Gott, sondern in der Unordnung der Creatur. 237., ist nicht eine blost Folge von der Einschränfung der Creatur. 457 ff., ist etwas Wesentsliches. 237., wie es entstehe. 458. 520., kann eine Ursache des Guten werden und umgekehrt. 53. Das Beste kann durch falsche Geburt das Boseste werden und umgekehrt. 321. 371. 486.

Braut. 70. s. Weib.

Brennen im Geist. 71.

Brief. 71.

Bruder. 71.

Buch des Lebens. 71. Bücher ber Wesen. 72. Dieselben werden nicht gelesen, sondern nur aufgethan. 445. s. Gericht.

Buchstab. 73. s. Amt.

Bund, was darunter zu verstehen. 74. Einheit und Unterschiedenheit des alts und des neutestamentlichen Bundes. 74—77. Der Sinaitische Bund des zieht sich auf die Genugthuung durch Christum. 14. 74. 216. Durch die Gnade Gottes in Christo sind die Berpstichtungen nicht aufgehoben. 77. 78. Die Föderaltheologie ist ein erzunungenes System. 76. s. Geses.

- Burge, ber rechte, ist Jesus Christus. 85.
- Bürgerrecht im himmel, wer es habe. 85.
- Bufe. 85.

Warum Jesus Im= Christus. 85. manuel genannt werbe. 88. Der Seele nach ist Christus eine Creas tur, als PErr vom himmel faun man ihn nicht so nennen. 326. Ent= stehung Jesu aus Maria von unten und aus Gott von oben. 413. Jesus ist aus Maria per traducem entstans ten. 416. Christus im alten Testa= Jesus war mit seiner ment. 518. himmlischen Menschheit schon unsichts bar bei ben Ifraeliten jugegen. 275. Christus war der Fels, den die Is= raeliten unsichtbar gegessen und ges trunfen. 238. Der Schlangentreter war dem Beibessaamen schon ver= moge bes ersten Evangeliums einge= pflangt. 312. Chrifins ift ber Den= schen innerstes Wesen. 151. 153. So ist benn das Wesen des Glaubens in Christi Menschheit Fleisch gewors den. 61.

Der Stand der Erniedrigung und der Erhöhung. 275. Christus im Stand der Erniedrigung. 87. Erniedrigung Christi wird von Einis gen sehr übertrieben genommen. 87. Die Lehre von ber Communicatio idiomatum ift fehr wohl begründet. Jesn Ergrimmen. 134. Besonderheiten des Lebens und Leis beus Jesu werben uns erft in ber Bukunft klar werben. 277. Natur= ereignisse bei Jesu Tod. 194. 467. Jesu hinabfahrt in die untersten Derter ber Erbe. 193. 381. himmelfahrt war eine Berklärung Jesu. 195. In der Verson Christi ist das Greatürliche durchaus nicht aufgehoben. 89.

Was damit angebeutet sei, daß Christus von David und Bathseba abstammt. 99. Kraft und Wirksamsteit des Krenzestodes Jesu. 296. Christus hat alle Sünden und allen Jorn Gottes auf sich gehabt. 368. Christus mußte den Jorn Gottes tragen, damit das Verschnungswerf vom Satan nicht geschmäht werden könne. 15. Christus hat das Licht wieder in die durch Adam herrschend gewordene Finsterniß eingeführt. 194.

Das Wort ward Fleisch, nicht bloß um der Erlösung willen. 182. intelligible Welt hat sich durch Chris flum fenfibel gemacht. 382. Jesus ift bas Beil ber ganzen Natur. 143. Jesus bringt das Rörperliche der Creatur wieder in die erste Reis nigfeit. 217. Chrifti allgemeine stille Wirksamfeit, die aber nachmals eine offenbare und leibliche sehn wird. 324. In Christo soll Alles, was in 325. Gott ift, körperlich wohnen. 243. Berschiedene, Christum betreffende, schwer zu beantwortende Fragen. 90. 91. s. Erlöser, Jesus, mannlicher Sohn, Doberpriefter.

\* Christen, die, fennen einander ges nauer, als die andern Menschen. 239.

Creatur. Entstehung der Creaturen. 92. Verberbniß derselben und Sehns sucht nach Wiederherstellung. 91. f. Geschöpf, Schöbfung.

Ernstalle und Ebelsteine. 93. Entstehung ders. 94. Was durch dieselben ausgedrückt ober bezeichnet werde. 92. Ishannes verstand ihr Wesen besser als wir. 123. Das Brustschildlein des Hohenpriesters. 94. Verwendung der Edelsteine zum Tempel des Ezechiel. 95. Die Edelssteine an der Stadt Gottes. 95.

Cyclus in Verwendung ber Priester. 96.

Damon. Die Damonen wissen mehr vom Unsichtbaren als wir. 97. Wo sie sich besouders gern aufhalten. 97. Verschiedene Classen der rebellischen Geister. 241. 395. s. Engel.

Daniel. 98.

Danksagung soll immer, wenn auch nicht in Worten, bei uns Statt sins ben 99.

David, bei seinen vielen Sünden bens noch ein Mann nach dem Herzen Gottes. 99.

Demuth ist eigentlich Einfalt. 101.

Diener. 101.

Dienstleistung, worauf sie sich im Reich ber Liebe gründe. 102.

Drache, ber, hat gleichsam einen Leib an den bosen Menschen. 102. Die Kämpfe gegen den Drachen im hims mel. 102. 103. s. Engel.

Dreieinigkeit. 104 ff. Jehovah bie Einheit in Gott. 104. Die Dreis einheit in Gott fann vom mathemas tischen Standpunft ans nicht anerfannt werben. 105.

Duntel. 109. f. Abgrund, Finfterniß.

Gbräer, die, das auserwählte Bolk Gottes. 111. Große Kraft n. Tiefe der ebräischen Sprache. 287.

Cheftand, ber, sell heilig gehalten werden. 111.

Ehre, die, worauf sich bas Gefühl berselben grunde. 112.

Gib. 113.

Etfer. 113. Bur rechten Beit, — jur Ungeit. 114.

Eigen. Der Teufel rebet Lügen aus feinem Eigenen. 115.

Eigenthum. 116.

Einfalt. 117. f. Demuth. Die Eins falt und Geradheit schließt bie unstergeordneten Mittel nicht aus. 117.

Eingang zum Königreiche, ber, ist von oben zu erwarten, aber wir mussen anf alle Weise barauf hin= arbeiten. 118.

Eingeborner Sohn. 118.

\* Eingeweibe. Die Seele gewisser= maßen an dieselbe gebunden. 119. f. Gebanken. Warum die Einge= weide des Indas verschüttet worden. 283. f. Erbarmung.

Einmuthig. 119.

Eins, arithmetisches und mahrhaf= tes. 119.

Gingeln. 120.

Gitelfeit. 120.

\* Electricität. Wesen und Berhält= nisse derselben. 67. 165. 307 ff.

Elemente ber Welt heißen auch bie jüdischen Sagungen. 121.

Elias soll wiederkommen, die Ber= wirrung in den Wissenschaften auf= zuheben. 123.

Elifa. 123.

Empfindung. Berhaltniß berfelben zur Erfenntniß. 124.

Ende aller Dinge. Was Alles das ju gerechnet werde. 126. 127.

Engel. 127 ff. Unterschied derselben vom Menschen. 127. 128. Eintheis lung in zwei Gattungen. 129. Ershöhung in den Stand der Vollkoms menheit durch Christum. 128. Den Engeln soll an der Gemeine förverslich dargestellt werden, was in Gott verborgen war. 244. Der Abfall der bösen Engel erfolgte mahrscheinlich stufenweise. 131. Die drei apocas

lyptischen Engel. 132. s. Dämonen, Drache, Satan, Teufel.

Entbeden. 133.

Entfegen. 133.

Entzückung fand bei Jesu nicht Statt. 135.

Erbarmung. 135. f. Gingeweite.

Erbitterung und Berfuchung. 136.

Erbtheil, unser, ist Gott in Christe. 137.

Erbe, die verklärte, gehört mit zur Offenbarung ber herrlichkeit Getz tes. 138.

Erforschen. 139.

Erkenntniß, die, ist theils natur lich, theils gottlich, dann flückweis fortgehend ober auschauend. 139. Berhältniß zur Empfindung. 124. Wie man zur Erfenntniß ber götte lichen Wahrheit gelange. 108. 109. Die Erlenchtung nimmt gleichen Schritt mit ber Selbftentaugermy. 87. Ohne Gottseligfeit bleibt tit Erkenntniß ganz unvollkommer 42 Zu viel Erfenntniß ohne wärign Wantel schatet nur. 501. M [[] Briti bnchstäbliche Erkenntniß, chne Gekt. führt vom Wantel im Geift ab. 285. Rur in ber Rraft Chriftt fonnen wit in die Tiefe der Geschöpfe bliden. Die himmlischen Beifter et schauen die Verhältniffe ohne mib: fame Rechnung. 432. Die Gebanfen: bilder der Geister sind intellectualiter perspectivisch. 432. s. Schlußmäßig denfen, Gebanfen.

Erlanbt. Borin bie Grangen bes

Erlaubten liegen. 140.

Erleuchtung, die, im befonden Sinne sett die allgemeine, an's Wort nicht gefnüpfte Erleuchtung vorans. 142.

Erlöser. 143.

Erlösung, Grundbegriff und tieffict Grund berselben. 145. Erlösung im engern — im weitern Sinn. 145. Erlösung der durch des Tenfels Ab: fall zerrütteten Ratur. 43.

Ermahnung, die, soll lieblich, aber nicht schönrednerisch seyn. 146. 147. Erneuerung, was bei ihr vorans: gesetzt werde. 147. Uebertriebent Borsätze sind bei derselben zu meiten. 148. Erst in der Erneuerung lernt man sein tieses Berderben einsehen. 144.

bosen Engel erfolgte mahrscheinlich Erndte, im guten — im schlimmer stusenweise. 131. Die drei apoca= Sinn. 149.

Erscheinung. 149. s. Gesicht.

Erftlinge. 150.

Erwählung. Niemand kann sagen, baß ihn Gott nicht gesucht habe. 150.

Essen, das Fleisch des Mensichensohnes. 151. Hier hat man nicht an irdisches Fleisch zu benken. 151. Es gibt eine höhere Art des Effens, als die irdische. 152.

Fvangelium der Herrlichkeit. Ohne bieses soll das Evangelium vom Kreuz nicht verfündigt werden. 155. Die apostolische Art der Verfündigung des Evangeliums. 142. 143. Das ewige Evangelium, was es sei, und daß es mehr und mehr gepredigt werden solle. 156. 157.

Ewig. Verschiedene Bedeutungen dies ses Wortes. 157. 158. Die ewige Pein ist nicht gleich ewig, wie das ewige Leben. 157 ff. 438. s. Strase. Ewigfeit, was sie sei. 158 ff.

Kalfc. 159.

Farbe, die, ist etwas Wesenhaftes.

Reindschaft. 162.

Feuer. Es gibt ein zeitliches und ein ewiges, ein elementares und ein electrisches Feuer. 164. Das kalte und das hitige Feuer der Hölle. 255 ff.

Finsterniß, die, im alchymistischen Proces. 166. Verschiedene Grade der Finsterniß. 10. s. Abgrund und

Dunfel.

Kirmament. 166. f. Sterne. /Fleisch. 168. Die Plumpheit im Fleische ift Feindschaft gegen bie geistlich erhöhten Kräfte. 162. Auch das Fleisch soll des ewigen Lebens theilhaftig werden. 168. Das Fleisch muß die Eigenschaften der Durch= bringlichkeit und — ber Continuität erhalten. 162. Das Fleisch fann vergeistigt werden. 151. Es wird 168. Es wird hiebei vergeistigt. nicht vernichtet, 168, sonbern bleibt förperlich. 293.

Rleifd und Bein. 169.

Fleiß. 170.

Fluch und Segen kann Kraft haben, weil die Erde keine bloße Maschine ist. 170. Was geschehe, wenn Gott etwas verflucht. 171. Der Fluch wird durch Jesum aufgehoben. 172. s. Segen.

Formen, Figuren, Gestalten. 173.

Freude, was sie überhaupt sei, 175. Freiheit, wie manzu deren Erkennts niß gelange. 177. Sie hängt ab von der neutchamentlichen Wahrheit und bringt Einigkeit. 177. Durch das Licht (Iesu), das den Menschen ersteuchtet, hat er auch nach dem Falle Freiheit. 371. s. Quelle, Wohlgesfallen, Nothwendigkeit.

Freiwillig soll man dem HErrn bie=

nen. 178.

Freude, was sie überhaupt sei. 175. Friede. 175. Man erlangt ihn nicht auf stürmische Weise. 176. Worauf er sich gründe. 176. Er fommt oft erst später. 175. Man fann äußerslich Streit und inwendig Ruhe has ben. 176.

Furcht. Moses und Johannes, auch Jesus selbst hat sie bestanden. 179. Zesus allein kann uns von ihr be=

freien. 179.

Fülle. 180. Die Fülle Christi, b. i. seine Gemeine kommt von ihm, als deren Haupte. 183. Gott will in der Gemeine leiblich wohnen, nicht blos geistig. 183.

Gabe. 185. Unfre höheren Gaben bleiben uns größtentheils in Christo verborgen. 186. Nach welcher Gabe. Alle streben sollen. 186.

Ganz. 186.

Gebet. Berschiedene Arten beffels ben. 187.

Gebieten. 188. Die Gebote Jesu find Gebote der Freiheit. 188.

Geburten. 188. Geburt im Gegens fat von Präformation (f. d. Art.). 189. Satanische Geburten. 189.

- Gebanken. 189. Obere und von unsten aussteigende. 191. Buße ist der Grund der wahren Gedanken. 85. Die Gedanken werden mit der Leibzlichkeit unterhalten und genährt. 190. (s. Eingeweide.) Schlußvermögen und logisches Denken ist überall nothswendig. 190. s. Erkenntniß.
- Gefängniß. Jesus hat es gefangen geführt. 192.

Befühl. 195.

- Geheimpiß. Was barunter nicht zu verstehen sei. 197.
- Geist. 197. Es hat berselbe eine blipende Decussationsfraft. 199.
- Geist Gottes, was darunter zu versstehen sei. 199.
- Geist Christi. 200.

" Geifter bie fleben, finb fieben Ausgange bes gottlichen Lichtes. 233. Sie geben Wott einen (emigen) Anfang, 27. Gie offenbaren fich in bem Ginen Abglang ber gottlichen herrlichteit. 7. Bebe Rraft ift ein Ausfluß ber feben Geifter. 294. Mus ihnen find bie fieben Tagmerfe in ber Schopfungegeschichte abinleiten. 397. f. Berabfteigen, Bette lichfeit Gottes, Bater.

Bemeine, Gemeinichaft. 201. f. Bann. Bum rechten Gebrauch bes Bintes und Lofeichluffele wirb ein febr aufgefoloffener Beift erforbert.

201.

Gemath, im Begenfahe von Gelft. 202. Was bas Bemuth fel. 203.

Geungthung, in bie Tiefe berfelben ift Grotine nicht eingebrungen. 204. Um ber Safterungen bee Tenfele willen ift Genugthunng nothig. 203. 207.

Gerabe, aufrichtig, reblic. 207.

Werecht, Gerechtigfeit. 208. Ger rechtigfeit und Born Gottes find weit unterichieben. 210. Das Gerechtigfeit fei. 211. Bas bas beife; ber Glaube wirb gur Gerechtigfeit ge-rechnet. 208. 209. Die Gerechtigfeit inharirt une nicht. 212. f. Rechte ber Berechtigfeit.

Bericht, bas jungfte. Bei bemfelben werben alle bofen Thaten an's Licht femmen. 212. Die Belligen follen bereinft bie Welt richten. 213. f.

Đượ.

Gernd, 213. f. Sinne.

Befes, bas altteftamentliche, ift nach bem Bleifche accomobirt. 214. Dan foll es vorubergeben und bafür Chrifto anhangen. 214. 3m Sobenbrieftere thum Chrift ift bas Gefes bes Beiftes und Lebens jur Gnabe und Mahrheit geworden, 215. Chemalis ges fummerliches Berlangen, im mahren Gefege bee Lebene unterrichtet ju werben. 215. Das Gefes ber Enabe bat Ginfeben mit bem Berberben bee Denichen. 208. [. Bunb. Befes ber Ratur, Rature recht, marum es fein folches gebe. 343.

Beichobf. 216. [. Schopfung, Grea. tur. Bir maren bor ber Schopfung in Gott, aber ohne Signr und cone Rorperlichteit. 217. Bebe Greatur ift mit etwas Ewigem begabt. 217.

Die Creatur wurde burch ben Fall verborben. 217. Die Berte bet Ratur find nicht rein. 208.

@ efclecht. 218.

Beficht, 218. Das Geficht bes Gie diel. 220 ff. Belmont hatte aud Gefichte, ebenfo Cammerer. 219.

Bewalt ift wehl von Rraft ju unterfcheiren. 222.

Gewicht. 223.

Gewißheit, Die, in fittlichen Dingen, mas fie fei. 224. Gewißheit bes

Beifles, worauf fie fich granbe. 224. Gewiffen ift ein Ditroffen mit Gott, mit Anbern, mit fich feibft. 225. Das Gemiffen tann nur mit ber Gri fenninis Befn beruhigt werben. 225.

Blang bei ben Beitigen, bei Gott,

bei Chrifti. 226.

Glanbe. 227. Der Glaube bes fm gene ift etwas anberes, als bit Glaube ber optifchen Bebaufen. 254 Der Glaube ift eine Sudernich, Grundfefte and Uebergengung. 27. Das manbelbare berg bes Menta wirb nur feft burch ben Glauben. 2%.

Øleich. 228.

Gnabe. 228. Beber bie Bhilofophen, noch bie Doftifer , woch and tu Ortheboren behanbeln bie Lehre wie ber Gnabe nach bem elgentliches Sinne ber beiligen Schrift. 229 f. Belden weiten Ginn biefes Bert in ber Edrift habe. 231. Der tobe füchtige ift für bie Gnabe gar nicht empfänglich. 320.

Gog und Magog. 231. Gott. 232 ff. Gott, obwehl ein Beift, ift boch auch leiblichen Befent. B2-84. Gott gibt fich felbft Anfang und Unbe. 344. Das Begehren in Gott ift ber Aufang aller Realitat. 51. Bie baffelbe ju verfteben fru 51. 3n Gott ift eine unaufborlicht Offenbarung feiner felbft. 181. Get auf feinem Thron und in feiner Berrlichfeit. 302. Gottes Gelbit offenbarung tann nicht gefcheben chit Duntelheit. 347. Die Wefchwindig feit bes Lebens verfchlingt aber alle Sinfternif in Gott. 497. Gettes Selbftoffenbarung mittelft ber fieber Gelfter. 350 ff. In Gott ift aus eine Sigur ober gorm, namlich be Belebeit. 173. Gott gibt fic felbf eine Geftalt unb Figur 518. gibt fich einen modus burch Anmer bung eines ber fieben Beifter. 351.

Das innere Leben Gottes. 405 ff. Daffelbe stellte fich bem Mose außer= lich als Feuer dar. 233. Gott hat auch eine Natur. 344. Die Natur Auch in Gott ist in Gott. 405 ff. eine gebährende Kraft. 180. In Gott find geistliche Elemente anzuerkennen. Feuer und Licht in Gott. Gott ist ein wahrhaftes, 410 ff. wesentliches Feuer und Licht. 165. In Gett ist Bewegung, Raum, Farbe, Glanz zc. 83. Gett macht sich einen Raum, darin er wohnt. Beit, Raum 2c. ift in Gottes ewiger Herrlichkeit verschlungen. 252. Die Eigenschaften ober Vollkommens heiten Gottes im Sinne Davids. 155. 519. In Gott ist Eiser, ob-In wel= mohl er die Liebe ist. 113. chem Sinne Gott ein verzehrend Feuer und zugleich auch die Liebe fei. 270. Gott hat mehr Freiheit, als ihm die Wolfische Philosophie zugestehen will. 370. Gott ift nicht eine bloße — nothwendige — Einheit. 273 ff. Gott handelt nicht aus Noth= wendigkeit seiner Natur, sondern aus Wohlgefallen seines Willens. 506. In Gott ist wirklich Reue anzuneh: men. 134. 135. Die Erfenntniß Gottes ift nicht schlechthin simultan. Gott nimmt mittelft seines Sensoriums die Gegenstände objectiv mahr. 359. Die Unsichtbarkeiten Gottes sind in den Geschöpsen abge= In welchem Sinn Gott bildet. 475. sei über une Allen und durch une Alle und in une Allen. 486. f. Je= hovah, Vater, Herrlichkeit, Majestät, auch Dreieinigfeit.

Gottesbienft. 236.

Gottesfurcht. 236.

Grimm, worin er bestehe. 236.

Grundfeste, die, der Religion. 238. Gruß. 239.

Gut, was gut und was vollfommen gut sei. 239.

Habel, ein Borbild Christi. 240.

Sagar. 240.

\* Panbauflegen; Wirfung beffelben. 196.

Bandschrift. 240.

Parnisch Gottes. 241.

Haupt. 242. Die Effener haben fich an die Engel, nicht an beren Haupt, Christus, gehalten. 242. Haushalter, der, über Gottes Ges heimnisse wird zu Zeiten Manches verschweigen. 243.

Haushaltung. 243.

Heftigkeit der Affecte: bei ders selben kann boch der Geist Gottes fenn. 244.

beiben, die, in welchem Sinne sie als Beschnittene im Geist angesehen

wurden. 60. 236.

Beiligen, Seiligung. 245.

Seilige. 246.

Heiligkeit. 247. Unterschieb zwischen Heiligkeit und Gerechtigkeit. 248. Gottes Heiligkeit wird uns in Christo angenehm. 204.

Senoch. 248.

Herabsteigen. 249. Die vom Bater herabsteigenben Lichter sind die Sesphiren ber Cabbalisten. 250.

Herr. Dieser Name kommt Gott und fommt Jesu zu, boch in verschiebe=

nem Sinn. 250.

Herrlichkeit Gottes. 251. Sie ist nicht eine formlose Unendlichkeit. 137. 138. Sie ist etwas Anderes als Er selbst, aber doch von ihm unzertrenuslich. 226. Sie offenbaret sich fraft der sieben göttlichen Geister. 251. Jur Herrlichkeit Gottes gehören auch Farben. 160. Unterschied der Heisligkeit und Herrlichkeit. 247. Ohne die Erlösung Jesu ist die Herrlichkeit Gottes nicht zu ertragen. 252.

Herrschaft. Christus hat uns bie Herrschaft über die Creaturen wieder erworben. 253. Die weltliche Herrschaft barf nicht gering geachtet wers

ben. 253.

Herz, was barunter zu verstehen sei. 254. Wie man ein festes Herz bes komme. 254.

heulen und Bahnflappen. 255.

Heute. "Gente habe ich dich gezengt" bezieht sich auf die Auferstehung. 256. s. Auferstehung.

Heil, was es alles in sich fasse. 257. Himmel, was im gemeinen Sinn bars unter zu verstehen sei. 257. Jesus ist höher als der himmel. 258. Christus wird die Menschheit in den Besitz der himmel segen. 259.

Himmelreich. 258. Die dritte Bitte des Vaterunser zeigt au, daß das Irdische noch in's Pimmlische werde

erhoben werben. 259.

Hochzeit des Lammes. 259 ff. 333

Hoffnung. 261. Alle Creatur hofft

und febnet fich. 261.

hoberbriefter. 261. Das Hohen= priesterthum Christi fließt nicht aus der Nothwendigfeit des Wesens Gottes, sondern aus Gottes Wahlgefal= Jesus als Hoherpriester len. 262. niacht uns Gottes Hoheit faßlich und mittheilbar. 262. Worin die Geschäfte bes Hohenpriesterthums; bestehen. 262. 263.

Bolle. 264. Die Bollenftrafen. 255. 256. Es gibt unzählige Grade der= felben. 264. Die Verdammten werden doch über die Strafen der Hölle reflectiren können. 264. Die Bollen= strafen sind nicht endlos. 265. Die Hölle im Menschen. 265. Wie dies selbe entstehe. 321. s. Ewig, Strafe. Dure, Gericht über bie große. 265.

Nacob. 266. Sein Rampf mit bem ringenden Mann, und was bieser Rampf bedeute. 267 ff.

Jahr. 269.

Jambres und Jannes, von welcher Art diese Leute gewesen. 270.

Jehovah. 270. s. Gott.

Jefus Chriftus. 275. f. Chriftus.

Imagination. Ein Wirkliches für ein bloßes Phantasma erklären, ist ebenso phantastisch, als ein Phan= tasma für eine Wirklichkeit ansehen. 279.

Johannes, der Apostel. 279. hatte ein besonderes Feuer in sich und zugleich eine ausgezeichnete Ruhe. 280.

Jünger Jesu. 281 ff.

Irrthum. 283.

Judas Ischarioth. 283.

Judas, Jacob's Sohn. 284.

Rälte. 284. Sie ist nicht ein bloßer Mangel der Wärme. 109. 110. Sie! ift bas erfte Princip aller Dinge. 284. Sie ist durch die Sünde wieder offenbar worden. 285. Frost und Hipe werden dereinst am Ende der Tage hervorbrechen. 213.

Rampf, 285, der, der Christen ist nicht

allzu schwer. 286.

Reld. 286.

Relter des Zorns, was barunter zu verstehen. 287.

Roperisch. 288. Ursprung ber Regereien. 288. Daß man mit bem Na= men Reger nicht so schnell bei ber Band fenn folle. 288.

Reuschheit des Geistes, worin

sie bestehe. 32.

Rindschaft, wie man zu berfelben gelange. 288.

Rleingläubig. 289.

Rlug foll ein Chrift in besonderem Maaße senn. 290.

Rönige der Erde. 290.

Rönigliche Gesetz der Liebe, bas. 292.

Rönigreich Christi. Gin folches be: steht wirklich und in der That. 292.

Rörper. 293. Tertullian hat erfannt, baß in ben geistlichen Dingen auch förperliche Eigenschaften anzutreffen find. 219.

Kraft, jede, ist ein Aussluß von den

fieben Beiftern. 294.

Rranfheit. Die Wurzel berselben find die verkehrten Bilder ber ver berbten Imagination. 294—296.

Bedeutung beffelben. Rreuz, Kraft und Wirkung des Kreuzesteht Jesu. 296.

Rrieg. 297.

Rriegsheere in der Offenbarung 301 hannis. 297.

Rrone. 298.

Kummer. 299.

Runst. 299.

Anpferne Schlange. 300. Rupfer ist ein vermischtes Wesen aus dem Allerbesten und dem Allerböse ften. 523. Im Rupfer ift in besom berem Maage bie Tinctur bes Golbes. 300.

Ruß. 300.

Lachen, bas, ift nicht für 'Sunte ju halten, gehört aber auch nicht zum wahren Wesen bes Menschen. 300. Ursprung des Lachens. 301.

Lammlein. 301.

Länge, Breite, Tiefe und Sobe. 302. s. Naum.

Lampen. 302.

Langmüthig. 303.

Lavbicea. 303.

Lafter. Zweierlei Richtungen bier ju unterscheiben. 303.

Lästern. 303.

Lästerung bes heil. Geiftes im Ge aensat von ben Reben wiber bet Menschen Sohn; worin has Eine, worin bas Andere bestehe. 304. Die Lästerung bes beil. Geiftes mus nicht nothwendig unenbliche Strafe nach Denfc, ber, 331 ff. Gott bat bas fich gieben. 305.

Laufbahn. 307.

Leben. 307. Der Grund bee Lebeng. Durch welche Birfung bes 375. Lebens Anfang fich ergebe. 309. Mus bem Leben und ber Berelichfeit follte bie ganze Theologie abgeleitet merben. 113. 310.

Lehre, bie, Jefu lerut man am beften burch innerliche Scheibung feiner felbft von fich felbft. 312. Lehrart Befu. 313 ff. Beschaffenheit ber mabren Lehre. 313. Der Centralpunft ber gangen driftlichen Lehre ift: Leben und Berrlichfeit. 314 ff. 113. 310.

Leib, ber, ift ein boppelter: ber offens bare und ber verborgene, firerifche Leib. 315. 220. Die Leiblichfeit ift eine Bolltommenhelt. 315.

Leichtsinn. 315.

Lernen. 316.

Best ift feine Beit Leuchten. 316. bee fichtbaren Glanges. 317.

£(фt. 318,

Biebe. 318.

Loben, Gott, ift ein Rennzeichen ber lebenbigen Erfenntuif. 319.

Lohn grundet fich auf einen Bertrag. 320.

Muf Bermanblung ber Lügen. 320. Bahrheit in Luge find fowere Strafen gefett. 320.

Enft. 321.

Magia. 321. Sie wird bereinst hochs geachtet werben. 171. Belde bie hochite Art berfelben fei. 323.

Mablzeiten ber Llebe. 323.

Dajeftat, bie, ift von Gott unterschleden und boch von ihr ungertrenns lic. 323. Sie ift eine himmlifche

Leiblichfeit. 323. f. Gott. Danlicher Cobn. 324. Was man barunter ju benten babe. 44. Abers malige Beburt Chriftl im mannlichen

Sohne. 333. f. Chriftus. aria. 325. Nach ber Benebelung Maria. 325. fteht fie höher als irgend ein Menfch. 326.

Märthrer. 326. Bielerlei Stufen ihrer Belohnung. 327.

Mäßigkeit, eine sehr wichtige Tugenb bee Chriften. 327.

Deer. 328.

Magnetismus, ber, 185. Deldifebet. 331.

Urbild bes Dienichen in ber ewigen Beiebeit erfeben. 332 ff. Der Denich ift Mifrotosmos. 310. Der Menich bat bie flebente Babt in fic. 396. Man muß beim Denfchen eine außers liche und eine innerliche Leiblichfeit nntericheiben. 220. Der erfte Denich hatte and einen Unterleib, aber nicht in ber Art, wie wir bermalen. 334. Es ift ein zweifaches Leben im Mens fden, bas empfinbenbe und bas vers ftanbige. 309. In welchem Sinne am Denichen breierlei, ale: Beift, Seele, Leib, ju untericheiben fet. 338. Die Rrafte im Menfchen finb gers trennlich; baber bie Möglichkeit bes Balls. 475 ff. Das Befen bes Mens fchen wirb ergangt burch ben Beift aus bem Borte von Aufang unb aus bem Fleisch und Blut Befu. 311. Mancherlei Fragen über ben Dens fcen. 335 ff.

Michael. 339. Seine Rampfe mit bem Safan. 130. 339.

Mitte bee himmele. 340.

Mittler, ber porbilbliche, Dofes, unb der wahrhaftige. 340.

Morgenstern. 340. Muthwillen treiben. 341.

Machbenfen. 342. Rame, guter. 343. Ratur. 343. f. Gott.

3a und Rein ift in Gott Dein. 344. fowohl, ale in ben Greaturen., 344. 345. 405 ff.

Renling. 346. Ricolaiten. 346.

Nothwendigleit und Freihelt läuft in Gott gufammen. 346 ff.

Del. 348.

Dffenbaren. 349 ff. f. Gott.

Offenbarung. 352. Opfer. 353. Bebentung und Rothe wenbigfeit berfelben. 354 ff. Dimme lifche Rorperlichfelt in ihnen. 356.

Marabel, 356.

Baradies. 356 ff. Bas überhaupt barunter gu verfteben fei. 356. Berfchiebene Regionen beffelben. 366 ff.

Phantafia. 358 ff..

Philosophie. 360. Boftellus, Wilh. 44.

\* Praformation, im Gegenfage ben Geburt. 189. Die Lehre von bere

felben uralt. 346. Bermerfen. 244. 1 Durch Erfahrungen in ber Ratur miberlegt. 347. 348. Urfprünglich war Alles in Gott verborgen, boch obne Braformation. 174.

Brahlen. 361.

Brebigen. 362.

riefter. Bie viele Miffenicaften fie ehebem in fich vereinigt, wie ihnen Briefter. aber jest bor Milem ber gustus spi-

ritualis nothig fet. 364.

Brincipium. f. Anfang. Was Ans fang fei, und wie fich Gott felbft einen Anfang gebe. f. Gott. Prei Anfange ber Schopfung. 365. f. Schöpfung.

Prophet, im bobern, im niebrigern Sian. 365.

Prafen. 366.

Bunft. 366.

Banftlichfeit. 367.

Qual. Der Denfch felbft ift bie Urs fache feiner Qual, nicht Gott. 368. Duelle ter Gelbitbewegung. 369. f. Breibeit, Woblgefallen. Dnintessenz. 371.

Mache, bie, an ber Schlange wirb im alten Teftament jumeift nur vorbildlich, beutlich aber im neuen Les ftament bargelegt. 372. Gott heilt nicht blog bie funbige Creatur, fone bern nimmt aud Rache. 374. 2Barbern nimmt auch Rache. 374. nm bae? 484. Rache mirb ergeben über bie Gettlofen vom Angeficht bes DErrn. 372. 373. f. Genugthunng.

ftel Jacobus eingesehen. 122.

Rath, inwiefern ein folder in Gott angunehmen fei. 376.

**Raum.** 378. We gibt außer ben bes tannten brei Raumesbimensionen noch eine vierte, bie Leibliches und Beifts liches in fich hat. 301. 302. f. auch 380. 397. Der Raum in Gott. 380 ff.

Rathfel. In ber Schrift ift noch viel Rathfelhaftes. 377. Simfons Rathfel. 378.

Redinen. 383.

Rechte ber Gerechtigfelt, worans fie entfpringen. 384. Barum es fein eigentliches Raturrecht gebe ? 208. In ber letten Beit werben bie Rechte | Bebermann flar bor Augen fieben.

Rechtfertigung, worin fie beftebe. 386 ff. Bon welcher Seite und in welcher Beife fie Paulus barftelle. 387.

Rebe. 390. Falfchheit kommt bejen: bere in ber Rebe por. 159. Warum in ber Debe fo befonbere viel gefün-

Digt werte. 159. Reinigen. Ble bie Seele gereinigt

werbe. 390 ff. Reffen. 391.

Reiter, ber, auf bem weißen, rothen, fcmargen, fablen Bferbe. 392.

Meligionsfixeit. 393.

Rene. 394.

Rube. 394.

Rúhmen. 395.

Ruftung Gottee. 395.

Sabbath. 396. Bor Sabbath beftehe. 398. Borin ber vollet

Salg, bas mahrhafte, wogn es itm. Moburch es verborben m 398 ff. wle es wieder hergestellt werde. 39% Die Leiber ber Berbammten mein gu Salg ober fie werben mit gent gefalgen. 329. Die gange Belt fol bereinft auf ihren Anfang, bas teint Salg, gurudgeführt und von ba auf wieber nen gestaltet werben. 330.

Satan. Unter bem Satan hat mat ein ganges Reich ju verfteben. 399. Ueberwindung bes Satans burch bie Det Tinciur bes Cammes. 475. Satan, obwohl ausgeworfen, bat bed noch Wirfung in alle Beite. 474 ff. Der Gatan bat noch großt Bewalt und foll nicht auf einmal, fonbern nur nach und nach gebemuthigt werben. 515. Stelgerung ter llebelthaten, aber and ber Strafe Satans. 103. 104. Satan verflagi Satan verflagt ble Beiligen, wird aber bereinft bats über gerichtet. 29. Beldes Tobel Satan bie Denfchen fterben laffe. 458 ff. f. Engel, Damon, Drache, Tenfel.

Shaben, Gleichgultigfeit gegen ben ewigen. 400.

Schärfe, im geistlichen Sinue. 40i. 402.

Schamroth werden fommt vom übergebliebenen Bilbe Gottes ber. 402.

Schauplag. 402.

Schelten. 403.

- Scherz. 403.
- Schlange, bie im Parabies. 403 ff.
- Schlußmäßig benten, im Gegens fat von ber intellectuellen Erfennts niß. 404.
- Schöpfung. 405 ff. Böhm's Lehre von berselben. 405. Das Universum war ursprünglich in Gott verborgen. 174. 206. Wie die intelligible Welt sichtbar werde. 411 ff. Die drei Ansfänge der Schöpfung, 412 ff., wegen des Falles des Erzengels. 205. s. Anfang, Principium.
- Schrift alten und neuen Testamentes. Eingebung berselben, Zubereitung ihzer Bersasser. 414 ff. Die Inspiration gibt nicht gerade die Worte. 488. Man soll vor Allem erfassen, was wörtlich in ihr enthalten ist, dann aber auch die verborgenen Ausssichten. Deting. Vorrede. Man weiß sie jest noch nicht völlig auszulegen. 45. 377. Man soll sie auf Vorrath lesen. 147. Verberblichkeit einseitisger Auffassung. 228.
- Schulb ist Verbindlichkeit zur Wieder= erstattung. 415. Auf die Wieder= erstattung wird zu wenig gedrungen. 415.
- Schwachheit. 416.
- Schwanger. 416.
- Segen. 417. f. Fluch.
- Seele. 417. In der Seele ist dreiers lei: Verstand, Empfindung im Wils len und die Liebe zu unterscheiden. 318. 319. Mit bem immaterialischen wirkt ein materialisches Wesen zu= fammen. 419. Die Seele ift leib= licher Natur. 220. Sie ist ein Feuer. 421. Ein Complex verschies dener Kräfte. 420. Sie regiert im Leibe durch viele besondere Lebens= quellen oder Centra. 310. Meue I Geburt der Seele nothwendig. 418. Erhöhung der Seele zum Geist. 418.
- Selbstbetrug. 424.
- Selig. 423.
- Seligfeit. 423.
- Seufzen. 425.
- Senn ift fein einfacher Begriff. 425.
- Siebente Zahl. Sie herrscht in Natur und Schrift. 425. s. diesies ben Geister.
- Sieg, in Gotte 426.

- \* Sinn und Geift, worin ber Unsterschied bes einen von dem andern bestehe. 21.
- \* Sinne, es gibt auch geistige. 195. 196. s. Geruch.
- Sinnesanberung. 426.
- Sitten. 427.
- Sonne, die, wird verflärt, nicht ver= nichtet. 427.
- Sonnenflar. 428.
- Sorgen. 428.
- Spectrum. Geistererscheinungen fommen in Menge vor. 429.
- Stadt Gottes. 429 ff. 127. 80. Geistlich leibliches Wesen derselben. 433 ff.
- Standhaft senn. 434.
- Staub. Derselbe wird dereinst durch= scheinendes Glas. 434 ff.
- Steine ber Erfüllung. 435.
- Sterben. 435.
- Sterne. 436. Ob sie bewohnt find ober nicht, ist uns unbefannt. 167. Die Lehre von den vielen Welten foll etwas Größeres senn, als uns die Bibel lehrt. 361. Die Aussagen der Astronomen über die Sterne sollen uns die Bibel nicht zweiselhaft machen. 436. s. Firmament.
- Stolz. 437.
- Strafe. Welche zu erlassen, welche zu behalten sei, haben die Diener Christi zu beurtheilen. 437 sf. Die Strafen folgen nicht schlechthin aus der Einrichtung der Natur. 438. Die Strafe und Schuld wird erst in jener Welt ausgeglichen. 439. Der Schluß auf die Unendlichkeit der Strafen aus der Unendlichkeit Gottes ist unrichtig. 465. s. Ewig, Hölle.
- Sünde. 429. Worauf sie überall zus lest beruhe. 439. Ihre Wurzel liegt in den verkehrten Bildern der Imas gination. 295. Iesus hat gegen seine Jünger nur hie und da etwas über deren Sünden einsließen lassen. 439 sf. Die Sünden der Welt sind auf Iesu gelegen. 521. Die Sünde ist am Leiden und am Tod Iesu zu erkennen. 439. Wir sollen mit tem Nächsten wegen seiner Sünden grosses Mitleiden haben, doch aber das Böse als die Hölle hassen. 334.

Zag Chrifti, der, 441, ist nicht ein Tobtenschlund. 465. natürlicher Tag von 24 Stunden. 445. Es wird berfelbe ein umge= fehrtes E Zanguspov senn. 11.

Täglich Brob. 445.

Zaufe. 446. Wesen und Kraft der= felben. 62. Bei berselben vereinigt sich das himmlische mit dem elemens tischen Wasser. 447. Taufe und Beschneidung haben im Ganzen einers lei Recht. 61.

Warum ber Tenfel Tartarisiren. tartarifirt worden sei. 448.

\* Tansendjähriges Reich. 449— 454, auch 247. Gott läßt fich ba nicht sowohl herab, sondern erhöhet vielmehr die irdischen Dinge zu ben himmlischen. 450. Umwandlung ber Erbe. 328. Der Thiere. 413. Der Chestand wird fortbauern, ebenso die Fortpflanzung. 59. berherstellung ber mahren Sprache. Deting. Borrede. Warum der levis tische Gottesdienst im tausenbjährigen Reiche eine Zeit lang wieder Statt finden solle. 451 ff. Eben so bie Beschneidung. 61.

Tempel, ber, Gzechiels, ist nicht figurlich zu nehmen. 448 ff. Die Construction desselben. 456 ff. Aehn= lichkeit desselben mit dem himmlischen Jerusalem. 454. s. Erystalle.

\* Tertullian. 219.

Der Thronengel ist Teufel. 457. nicht bestanden in der Zusammen= ordnung seiner fieben Rrafte. 216. Wie weit ber Kreis sei, in welchen der abgefallene Engel Verderben ges bracht, ift ungewiß. 192. f. Engel.

Thier. Was die vier Thiere in der David Offenbarung seien. 459. unter den vier lebendigen Wesen. 245.

Thier, bas, mit fieben Sauptern, was darunter zu verstehen sei. 459 ff.

**Thron.** 462.

Tiefe. 462.

Linctur, was sie sei, und in wels cher Art sie sich kund gebe. 463 ff. 348.

Tob, ber andere, was er sei. 464. 474 ff. Icsus hat bem Tobe die Macht genommen. 459.

Die Reise bes heilandes im Todtenreiche. 466. Schrecklicher Buftand ter Wettlofen nach bem Tobe. 290—292.

Töbten, bie Glieber, wie bieß ge: chehen solle. 466.

Triumph. Der Beiland hat über die Finsterniß triumphirt und bas Licht wieder emporgeschwungen. 467.

Tröfter. 468.

Eröstlich zusprechen. 469.

Mebergebene Lehre. 469.

Uebersegen. 470.

Ueberwinden. 470.

Ueberwinder. 470.

Ueberzengen. 471.

Ueberzengung. 471.

Uebung, aus ber, ber Gottfeligfeit entstehen ftanbhafte Fühlungsmerf: zeuge. 472.

Unauflöslichkeit (ber Kräfte Get: tes). 472.

Ungesette Leute. 473.

Ungerechtigfeit. 474.

Unglaube, woher er rühre. 474.

Unrecht thun. 474.

Unsichtbar. 475.

Unsterblich ift bie Seele an fic nicht. 475.

Unten und oben. 478.

Unwissenheit. 476.

Unzeitige Geburt. 476.

Urfacher bes ewigen Beiles ift Chris ftus. 477.

Nater. In welchem Sinn Gottber Bater ber Lichter heiße. 477. Gott ist unser Bater in seinem Sohn 30: su Christo. 478. s. Gott.

Verachten. 478.

Verdienft. 479.

Berfälschen, bas Bort Gottes. 479.

Bergebung. 479. Die Diener Best untersuchen die Personen und ver fündigen bann bie Bergebung absolute, nicht conditionate. 482. die Bergebung anch auf alle Folgen der Sunden gehe. 482. Es bauert oft lange, bis man Gewißheit von

berselben erlangt. 480. Lavater über Weisheit vor Gott. 499. Sünden nach die Wergebung der vorausgegangenem Blutvergießen. 482 ff.

Verhärtung. 483.

Verhaftet senn. 484.

Berheißung. 485.

Vernichten. 486.

Bernunft — im Gegensat von Berstand. 486. 349.

Die Verordnung Werordnen. nicht eine absolute. 487.

Bersammlung, große, ber Beili= gen. 488.

Bersegung. 489.

Gottes Wirfen Versöhnen. 489. besteht von Anfang bis an's Ende darin, alles Widrige zu überwinden. 490. s. Christus, Vorsat.

Bersuchen. 490. Der Mensch kann darum versucht werden, weil er Gu= tes und Bofes in fich hat. 491.

Vollenden. Die Heiligung wird hienieden nicht vollendet. 491. s. Burechnen.

Bollfommen. 492.

Vorbild. 492.

Vorsat Gottes, Alles zu versöhnen zu ihm felbst. 493. f. Berföhnen.

Vorsehung, von, Gottes sollte man nicht sprechen, sondern von seinem Allwirken. 494. Gott gehorcht öfters bem Willen eines Menschen. 494.

Wachen. 495.

Bahl, zur rechten, leitet Gott bie Herzen in Folge der Erneuerung des Sinnes. 495.

Wahrheit, worin sie bestehe, und wie Satan nicht in ihr bestanden fei. 496.

Wahrsager. Gott macht oft die Prophezeiungen zu nichte. 497.

Mechsel des Lichts und der Fin= fterniß ift nicht in Gott. 497. f. Gott.

Beib, das, war im Anbeginn die herrlichfeit bes Mannes. 498. 70. In Christo hört der Gegensatz des Männlichen und Weiblichen auf. 498. s. Adam.

Geburt. 257. Von der Dreiheit verschieden und etwas Leibliches. 107. Sie ist feine Creatur, wohl aber der Anfang der Creatur. 499.

Weisheit aus Gott im Menschen. **5**0**0.** 

Wieberbringung. 500. 195. Ewig, Strafe.

Wiedergeburt durch das Wort. 501. Wir follen wiedergeboren wers den, nicht bloß durch Umwendung ber Gedanfen, sondern burch wesents liche Rrafte, bie uns eingepflanzt werden. 501.

Wiberschein geben. 501.

Bille. Selbstbewegung könnte nicht sehn ohne Verschiedenheit der Kräfte in der Seele. 502. Was der Wille sei. 503. f. Freiheit, Quelle, Wohls gefallen, Nothwendigfeit.

Wissen ist ein Geringeres, als bie Liebe Christi und ber Friede Gottes. Man wird irre an fich felbst, wenn man sich mit Andern ver= gleicht, die einen andern Lauf has ben. 505.

Wohlgefallen Gottes. 505. Gott ist feine nothwendige Unvers änderlichfeit. 506. f. Quelle, Freis heit, Wille, Nothwendigkeit.

Wohlgefällig soll das Evanges lium aller Creatur vorgestellt wers den. 506.

\* Wort, bas, in Gott und bei Gott ist unterschieden. 232. 351. 365. 408. Das ewige Wert bringt Ein= heit in das Wesen des Menschen. 503.

Wunsch. 506.

Wunderglaube. 507.

Zanken, um Worte, 507, herrscht bei denen, deren Sinn auf irdische Dinge geht. 508.

\* Behnzahl, bie, in Gott nachges wiesen. 106. 107.

Beichen und Wunder. 508.

Beit ber Wieberfunft Jesu vom Sime mel. 508. 488.

Beugen. Beugnif. 508. Bir fols len in ber Schrift zunächst um ber Beugniffe willen glauben. 509.

- Bengung und Entwicklung ber Frucht. 509. Bei Entwicklung des Menschen im Mutterleibe sind gar mancherlei Kräfte wirksam. 511.
- Bertrennung und Aergerniß, warum gegenwärtig so häufig. 513.
- Born. 514 ff. Irrthum ber Dippes lianer. 516. In Gott ist kein Born nach menschlicher Weise. 518. Der Haß bes Bösen ist die Probe ber Liebe des Guten. 514. Wie der Born Gottes subjective, wie objective zu nehmen sei. 489. 518. Der Born Gottes bedeutet nicht bloß göttliche Strafe oder Mißfallen Gottes, auch nicht bloß Sünde,
- fondern ben Satan (s. Satan) eber bas ganze Reich der Sünde. 514. 516. Jesus war gut, und es kounte gleichwohl etwas Widriges in ihm den Born Gottes erregen. 521.
- Burechnen heißt das Künftige schon als gegenwärtig gelten lassen. 524. Gott rechnet uns jest schon zu, was wir erst werden sollen. 333. Unstre Peiligung wird hienieden nicht vollendet. 354. Die Gerechtigseit Gottes kommt nicht in uns, sondern leuchtet uns an wie die Sonne. 525. s. Gerecht, Gerechtigseit.
- ober Mißfallen Zweiseelisch, im Gegensatz von Ge: t blos Sünde, radheit. (208.) 525.

## Nachricht.

- Von J. F. Steinkopf in Stuttgart sind auch folgende Werke Detinger's zu beziehen:
- Detinger, F. Ch., Einleitung in die Psalmen Davids. 8. Und:
   Die Psalmen Davids nach den steben Bitten des Gebets des Kerrn. 8. Herabgesetzter Preis für beide Werke zusammen: 30 kr. oder 1/3 thlr.
- Die Evangelien-Predigten auf alle Sonn- und feiertage, nebst kurzen Betrachtungen über alle Episteln und besondere Reden nach dem allgemeinen Wahrheitsgefühl. Anhang: die Sittenlehre Salomo's in Vergleich mit der Lehre Jesu in mehreren Predigten vorgestellt. Mit einem Vorwort von Albert Knapp und Detinger's Leben. Zwei Theile. Vierte Aufl. 2 fl. 24 kr. oder  $1^{1}/_{2}$  thlr.
- Kleine Sammlung der vorzüglichsten hinterlassenen Predigten und Reden mit Betrachtungen über die göttliche Majestät, oder: Getinger's Karitätenkästlein, welches auch die Predigten auf die Sonntage Septuagesimä und Seragesimä enthält, die früher nicht abgedruckt wurden, und somit in den früher erschienenen Predigtbüchern fehlen. 24 kr. oder 7½ sgr.

Weitere empfehlenswerthe Bücher ans bem Verlag von I. F. Steinkopf:

- Beutelspacher, Fr., Erostbüchlein für Kranke und Sterbende. 150 turze Betrachtungen aus Schriften bewährter Glaubensmänner. Mit einem Vorwort von M. J. C. F. Burk. 32. 1848. geh. 24 kr. oder 7½ fgr. Partiepreis bei 25 Exempl. à 18 kr. oder 6 fgr.
- Bilder aus dem heiligen Cande. Vierzig ausgewählte Originalansichten biblisch wichtiger Orte, treu nach der Natur aufgenommen und gezeichnet von J. M. Vernaß. Mit erläuterndem Texte von S. H. v. Schubert. In deutscher und französischer Sprache. quer Quart. cart. 5 fl. 24 kr. oder 3½ thlr.

Gine Ausgabe erschien unter bem Titel:

- Sieben Bilder aus dem heiligen Cande. Ein Cyklus auserlesener Zimmer = oder Albumszierden. Mit Textzugabe von G. H. v. Schubert. groß quer Folio. geh. 2 fl. 30 kr. oder 1½ thlr. Inhalt: Sinai. Tabor. Bethlehem. Ierusalem Nazareth. Alberias. Bethanien.
- Blumhardt, Chr., Sammlung älterer, meist unbekannter Choräle und Melodieen zu Kirchenliedern, vierstimmig gesetzt. 1. Abtheilung. (Nr. 1—100). 8. 1843. 48 fr. oder 15 sgr.

- Brandt, H., Bwölf Installations-Reden. 8. 1845. geh. 30 fr. obn
- Apostolisches Pastorale. Bearbeitung der Apostelgeschichte zu einer gesegneten Führung des evangelischen Predigt= und Seels sorger=Amts. Aus den Kloster Berg'schen Pastoral=Conferenzen zusammengestellt. 8. 1848. geh. 3 fl. oder 1 thlr. 27 sgr.
- Brastberger, M. J. G., evangelische Beugnisse der Wahrheit zur Ausmunterung im wahren Christenthum, theils über die Sonn-, Fest = und Feiertags = Evangelien, theils aus der Passonsgeschichte unseres Erlösers in einem vollständigen Predigt = Jahrgang. Neu durchgesehen von Dekan Kapff in Herrenberg. Mit dem Bildnis, Lebenslauf und einigen Casual = Predigten des Verfassers. Neue Aufl. 1848. 2 fl. oder 1 1/3 thlr.
- Burk, M. J. C. F., evangelische Pastoraltheologie in Beispielen. Auf den Erfahrungen getreuer Diener Gottes zusammengestellt. Zwei Bände. gr. 8. 1839. (90 Bogen) 8 fl. oder 5 thlr.
- Merkwürdige Reden und Thaten der Altväter, nach dem lateinischen Texte des Herbertus Roswendus aufs Neue bearzbeitet und mit erläuternden Anmerkungen versehen. Mit Luthers Vorrede zur ersten evangelischen Bearbeitung dieses Werks. 8. 1829. (40 Vogen). 1 fl. 36 kr. oder 1 thlr.
- Spiegel edler Pfarrfranen. Eine Sammlung christlicher Charakterbilder als Seitenstück zur "Pastoraltheologie in Beispielen."
  gr. 8. 1842. 2 fl. 12 kr. oder 11/3 thlr.
- Dr. J. A. Bengels Leben und Wirken, meist nach hand: schriftlichen Materialien bearbeitet. Zweite verb. Aufl. gr. 8. 1832. 3 fl. oder 2 thir.
- Der mahre evangelische Glaubensweg mit den ihm zur Seite gehenden Irrwegen, für Wahrheit suchende Christen faßlich dars gestellt. Zweite verb. Aufl. 8. 1843. geh. 18 kr. oder 6½ sgr.
- Söz, L., Christliche Glaubenslehre in Fragen und Antworten mit Bibelsprüchen. Für Kirche, Schule und Haus. 8. 1848. geh. 18 kr. oder 6 sgr. Partiepreis bei 25 Er. à 15 kr. oder 5 sgr.
- Hantischen Kitche Bedeutung und Schicksale. 8. 1836. 48 k. oder 15 sgr.
- Geschichte der mittelalterlichen Keher, besonders im 11., 12. und 13. Jahrhundert. Erster Band: Geschichte der neumanichällen Sekten. Mit einer Karte über den Schauplat des Albigenserkriegs. 8. 1846. 4 fl. 24 kr. oder 2 thlr. 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sgr.
  - Zweiter Band: Geschichte der Waldenser und vermandter Sekten, quellenmäßig bearbeitet. Mit einer Karte der Waldenser Thäler. 8. 1847. 6 fl. oder 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub> thsr.

- Hartmann, Jul., Aelteste katechetische Denkmale der evangelischen Kirche, oder die kleinen Katechismen von Brenz, Althammer, Lachmann und Luther, aus den Jahren 1527—1529. Mit geschichtlichen Vorbemerkungen. 8. 1844. 40 fr. oder 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sgr.
- Heim, F. J. Ph., Bibelstunden. Auslegung über das Alte Testament. In vier Heften. 8. 1846. à 30 kr. oder 10 fgr.
- Hofacker, Ludwig, Predigten für alle Sonn-, Sest- und Sciertage. Nebst einigen Bußtags= und Grabreden. Zwölfte verbesserte Aufl. Dritter Stereotypdruck. Mit einer aus dem Nachlaß des scligen Verfassers erweiterten Lebensskizze desselben und seinem Bildnist in Stahlstich. gr. 8. 1847. Gewöhnliche Ausg. 2 fl. 24 kr. oder 1½ thlr.
- Bum Andenken an den vollendeten Wilhelm Hofacker, ersten Diakonus zu St. Leonhard.
  - Inhalt: Gebet am Grabe, Nachruf am Grabe, Abschiedsworte am Sarge vor bessen Einsenkung, von Dekan S. Kapf. Predigt in der St. Leonhardskirche, gekalten von Stadtpfarrer A. Knapp. Lebenssstige bes Entschlafenen und poetischer Nachruf an den Vollendeten von A. Knapp. 8. 1848. geh. 12 fr. ober 4 sgr.
- Hissonsstunden. 32 Vorträge über das evans gelische Missonswerk nebst sieben Missons-Festreden. Zweite unveränderte Aufl. 8. 1848. geh. 2 fl. 42 fr. oder 12/3 thir.
- Reith, Dr. Alex., Die Erfüllung der biblischen Weissagungen, aus der Geschichte und den Mittheilungen neuerer Reisenden überzeugend dargethan. Nach der 25. Aufl. des engl. Originals ergänzend bearbeitet. Mit 25 Abbildungen. 8. 1844. geh. 1 fl. 36 kr. oder 1 thlr.
- Rirchhofer, Dr. Joh., Professor und Diakonus zu Schaffhausen. Leitfaden zur Bibelkunde, nebst Berichtigung der lutherischen Bibelübersetzung. Für Bürgerschulen und Elementarschullehrers Seminarien, sowie zum Hausgebrauch. 8. 1849. geh. 1 fl. 30 kr. oder 1 thlr.
- Krankenfreund, der dristliche. Evangelische Geistes und Herzens Mahrung für Kranke und Sterbende und ihre Freunde. Drei Theile. 8. 1822—1825. 4 fl. oder  $2^1/_2$  thir.
- Lebensbilder aus der Geschichte der Brüdermisson. Ein Beitrag zur allgemeineren Kenntniß und Förderung der evangelischen Missenssache überhaupt und der Missionen der Brüdergemeine inse besondere. Erstes, zweites und drittes Heft (Fortsetzung der Sammlung von Wullschlägel). 8. 1843—48. geh. à 36 fr. oder 10 sar.
- Leschke, J. W., Das Schen im Glauben des Sohnes Gottes. Dars gestellt in Sonnetten. 8. 1848. geh. 48 fr. oder 15 fgr.

- **Luthers Vorreden zu den Büchern der heiligen Schrift. Nebst Sum**marien über die Psalmen 2c. Neue gesammelte Ausgabe. 8. 1841. geh. 24 kr. oder 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sgr.
- Morgen- und Abendgebete auf alle Tage des Jahres über auserlesene Bibelsprüche; mit Rücksicht auf die Sonntage und christlichen Festzeiten. Nebst Gebeten für besondere Zeiten und Verhältnisse des Lebens. Mit Vorrede von Prälat v. Flatt. Drei Bände, 8. 1822—26. 6 fl. oder 4 thlr.
- Palmer, Chr., Drei Cantaten für einen Singchor mit Begleitung der Orgel und einiger Blasinstrumente nebst Baß. Quer Folio. 1842. 2 fl. oder 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> thlr.
- Evangelische Homiletik. Zweite verbesserte Aufl. 8. 1845. 4 fl. 48 fr. oder 3 thlr.
- Evangelische Katechetik. 8. 1846. 3 fl. 36 fr. oder 21/4 thir.
- Prüfung der apokalyptischen Beitrechnung mit näherer Berücksichtigung der Termine und Deutung der Bilder aus der "erklärten Offensbarung" des Prälaten Dr. J. A. Bengel. 8. 1840. geh. 30 fr. oder 10 fgr.
- Sander, Fr., Versuch einer Erklärung der Offenbarung Ishannis. 8. 1829. 1 fl. oder 20 sgr.
- Schlichthorst, J. D., Entwicklung der beiden Briese Petri zur Belehrung und Erbauung der Gläubigen. Zwei Bändchen. 8.
  1837. 1 fl. 18 fr. oder 25 sgr.
- Ftark, J. Fr., weil. evang. Prediger und Consistorialrath zu Frants furt a. M., Cägliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend: Aufmunterungen, Gebete und Gefänge sur Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seuszer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Fest and achten, Buß=, Beicht=, Communion= und Wetters gebete, Trost= und Erquickungsgebete und Gesänge, wie auch Kriegs=, Theurungs=, Pest= und Friedensgebete, nebst einem Gebetbüch sein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und Unfruchtbare. Neue wohlseile Ausgabe in großem Druck und Format. Mit dem Vildniß des sel. Verfassers und vier weiteren Vildern. 30½ Vogen in 8. roh 30 kr. oder 10 sgr., in Halbleder gebunden mit Futteral 1 fl. oder 20 sgr.
- System der gesammten Armenpslege. Nach den Werken des Herrn von Gerando und nach eigenen Ansichten von Dr. J. F. Buß. 8. 1843—1846. Drei Bände. 13 fl. 21 kr. oder 8 thlr. 121/2 sgr.
- Wölter, L., Geschichte und Statistik der Rettungsanstalten für arme verwahrloste Kinder in Württemberg. Mit Erörterungen und Vorschlägen. Ein Beitrag zur Lösung der Frage des Pauperis: mus. 8. 1845. geh. 1 fl. 36 kr. oder 1 thlr.

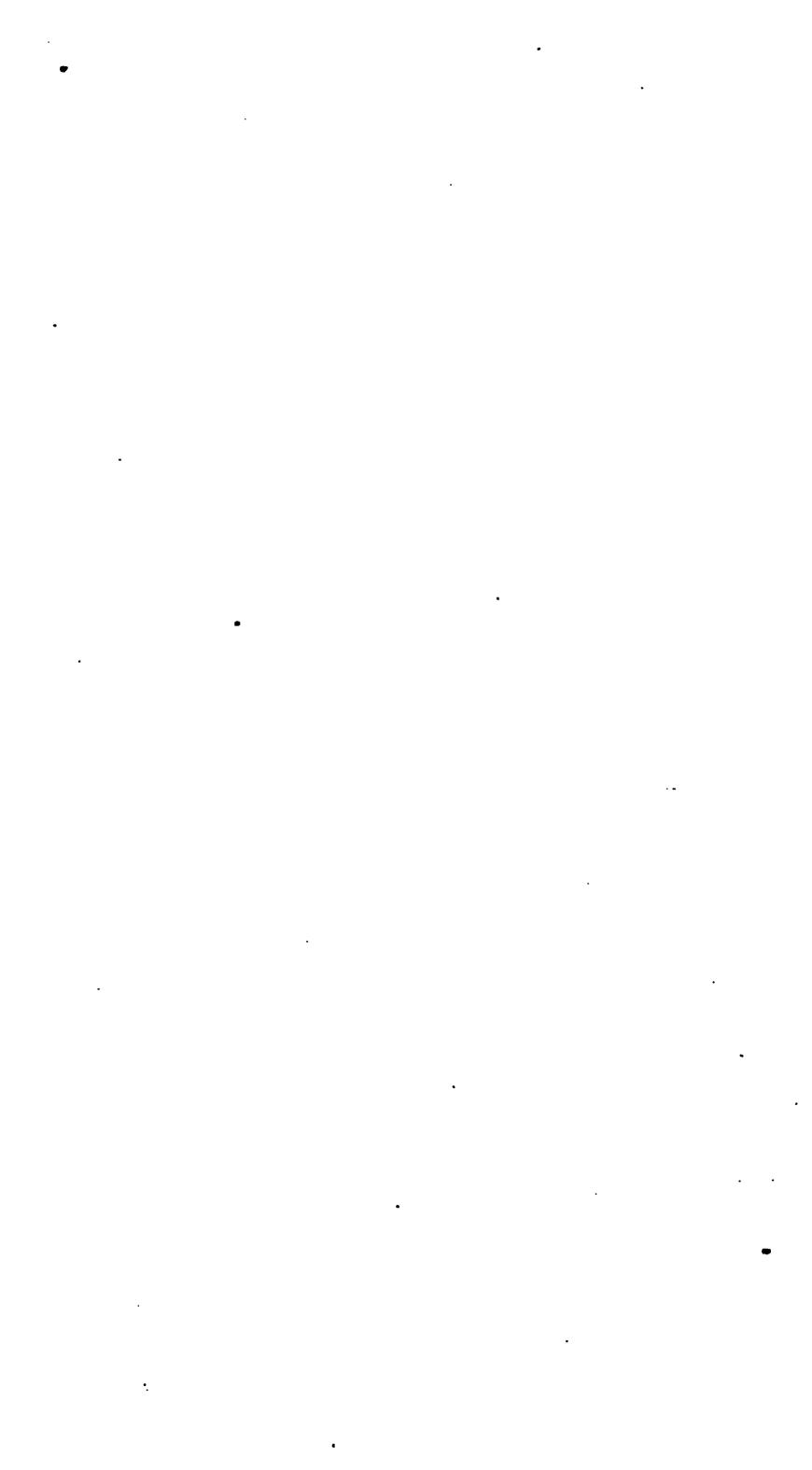

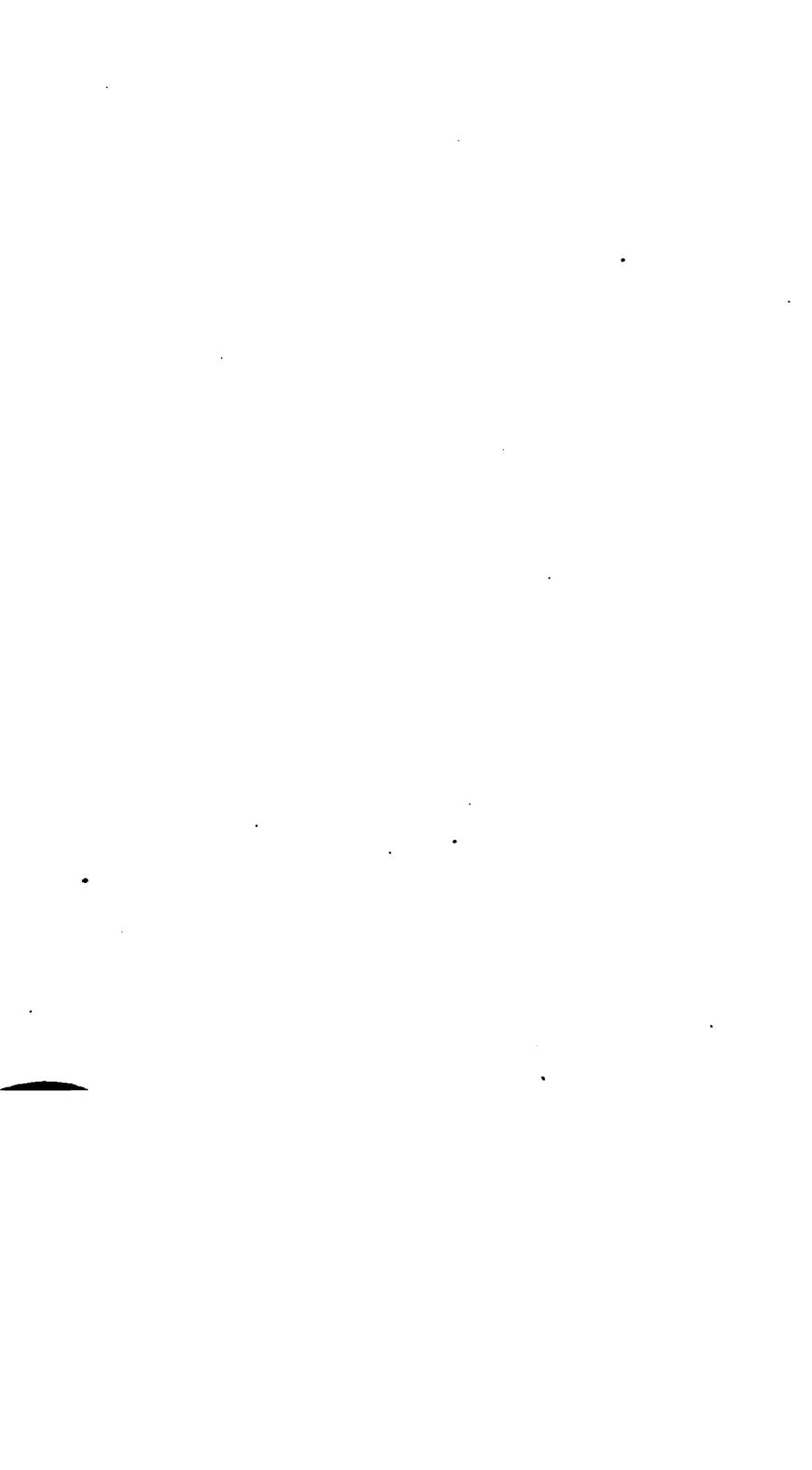

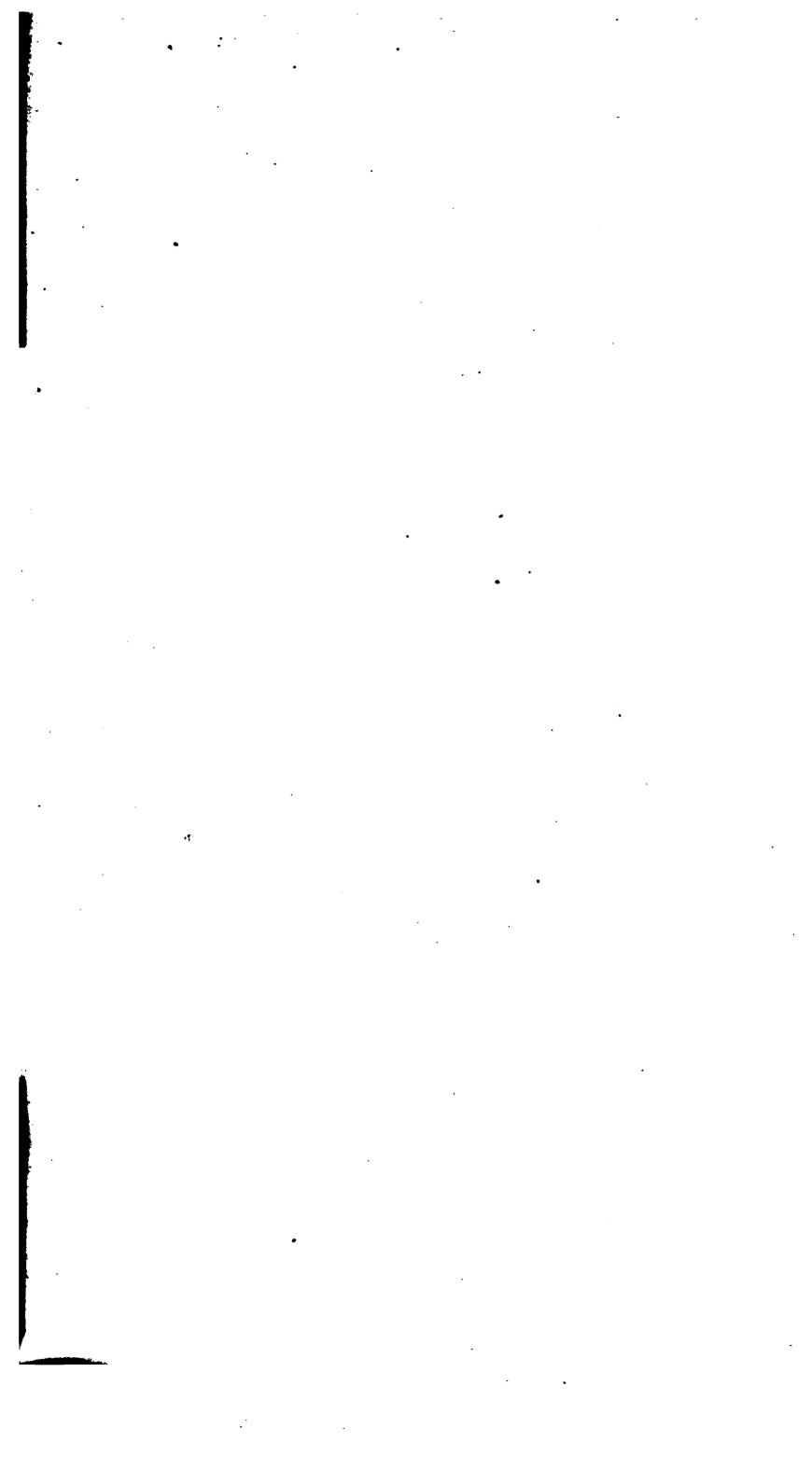



•

•

· •

•

•

•

.

•

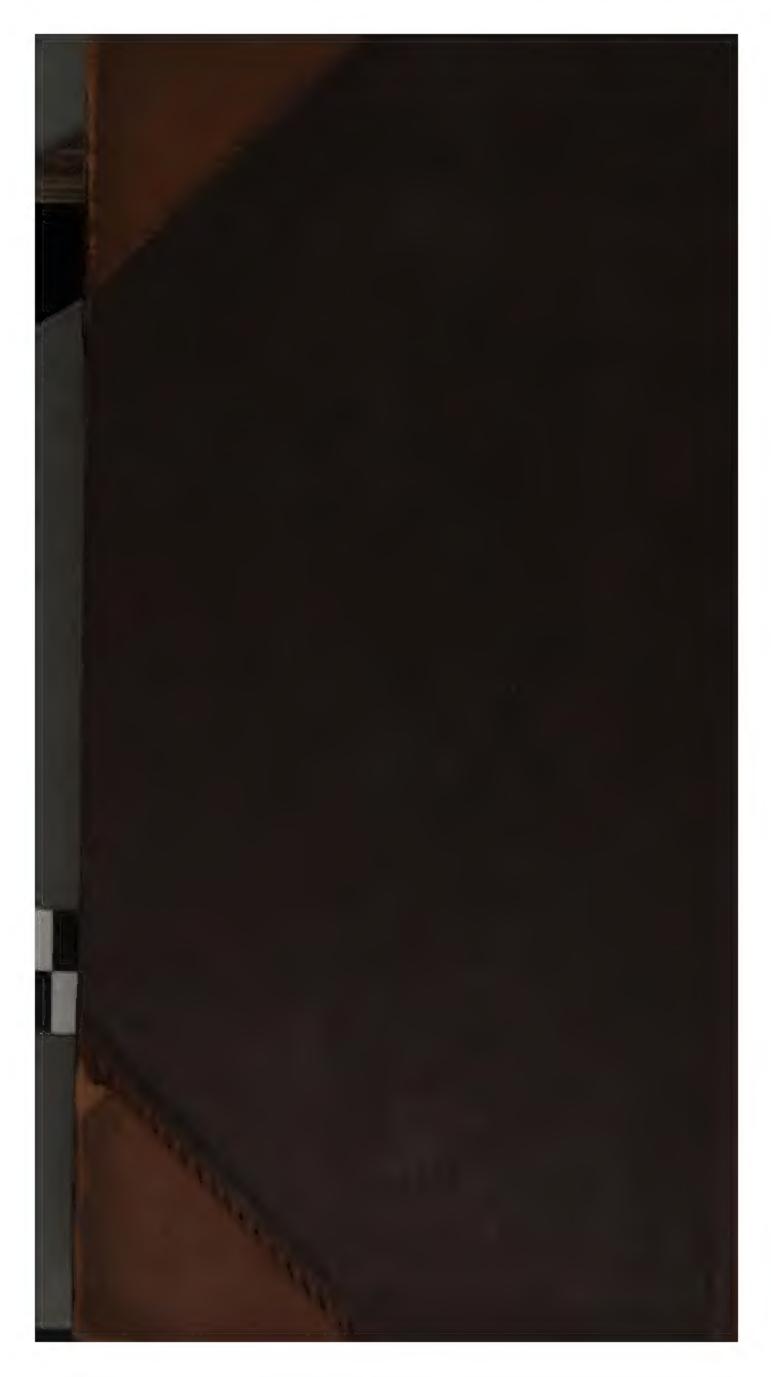